

3 76238







### Sammlung

ber

## Gesetze und Verordnungen,

welche

in bem Röniglich Prenfischen Erbfürftenthume Dunfter

und in ben ftanbesherrlichen Bebieten

Horfmar, Rheina-Wolbeck, Dülmen und Ahaus-Bocholt-Werth

über

Gegenstände der Landeshoheit, Verfassung, Verwaltung und Rechtspflege

vom Sahre 1359

bis zur frangbsischen Militair-Occupation und zur Bereinigung mit Frankreich und bem Großherzogthume Berg

in den Jahren 1806 und resp. 1811

ergangen finb.

Im Auftrage bes Koniglichen Preußischen Hohen Staats-Ministeriums gesammelt und herausgegeben.

> Zweiter Band. Hoch stift Münster. Bon 1763 bis 1802.

#### Münfter 1842.

In ber Afchenborffichen Buchhanblung.

PUBLIC LIBRARY

ATTOR, LENOX ALD

ない時間は、 3種の数 東西南 にがっだり 中で ずっ

Agricultural of the second of

aga georgia (f. 1821). Et al. 1944. Et agamente agamente

1.5.4

\*.

Control of the second of the s

•

420. Munfter ben 1. Marg 1763. (A. 8. b. Friedens-Danffest.)

### Das General = Bikariat. (Unter landesh. Titulatur.)

Wegen bes jungst unter ben seither friegsührenden Machten glücklich abgeschlossenen Friedens, soll an einem bezeichneten Tage ein nach beigefügter Borschrift zu feierndes Dankselt in allen Kirchen bes Hochstiftes Münster stattsinden.

421. Munster ben 6. Marg 1763. (A. 10. b. Frembe Mungen und Aupfermungen.)

Lanbes = Regierung.

Berruf polnischer Mungen; Burbigung ber Rupfer-

422. Munfter ben 22. Marg 1763. (A. 8. b. Dienste Freiheiten.)

#### Land, es = Regierung. (Unter landesh, Titulatur.)

Nach nunmehr wiederhergestelltem Friedenszustande, wird es sammtlichen Beamten und Lokalbehörden, unter Androhung von 25 Goldg. u. a. willführlicher Strafe, verboten: irgend jemanden gegen seine althergebrachte Freiheit zu Spann =, Hand =, Ordonnanz = und Boten Diensten aufzubieten, oder mit Einquartierung und ans bern Lasten zu belegen, in so fern dieses nicht besonders landesherrlich verordnet worden ist.

423. Bonn den 11. April 1763. (A. 8. b. Summar. Prozeß.)

Maximilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln zc., Bifchof zu Munfter zc.

Um die prompte Beseitigung derjenigen im Hochstifte Munster schwebenden und kunftigen Civil-Nechtsstreitigkeisten zu sichern, "welche aus dem, durch den erfolgs"ten allgemeinen Frieden, nunmehr glücklich "geendigten (siebenjahrigen) Krieg ihren Ursprung "haben", wird eine aussührliche "besonder Prozess und "GerichtsDrdnung (in 20 SS.)" publizirt, wodurch den einschlägigen Gerichtsstellen, nach vergeblich von ihnen versuchter Bergleichung der Partheien, die summarische, mit möglichster Fristens Abkurzung und Bereinsachung des Berfahrens zu bewirkende Untersuchung und Entscheidung solcher Rechtsstreitigkeiten befohlen wird.

424. Bonn ben 24. April 1763. (A. 8. b. Munz-Cours.) Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Coln 2c., Bifchof zu Munster 2c.

Bei der durch die jungsten Kriegszeiten veranlaßten Steigerung der guten Mungen, wird, nebst Erneuerung des geschärften Verbotes ihrer Auswechselung, Ausführung und Austauschung gegen schlechte Geldsorten, landesherrslich verordnet, daß die nachbezeichneten Mungen, sowohl bei Kaffenzahlungen als im Handelsverkehr, vom 1. Juni dieses Jahres an, nur zu dem beigesetzen Werthe kursten sollen; nämlich:

- 1. die franzossischen, spanischen, churfürstl. u. herzogl. Braunschweig-Euneburg'schen Pistolen (mit Ausschluß alster andern der willführlichen Annahme und Werthschätzung der Privatpersonen jedoch überlassenen Pistolen) 5 Athle.; die Doppelten (Doublonen) und Bierfachen (Quadruplen) zu 10 und resp. 20 Athle.;
- 2. die Schildlouisdors, Carolinen oder Carledors zu 6 Mthlr.;
  - 3. die Dufaten gu 2 Rthlr. 23 f. 4 bt.;
- 4. Die frangofischen gangen und halben Laub = und Rronenthaler gu 1 Rthfr. 14 g. und 21 g.;

- 5. bie alten frangofischen boppelten und einfachen Gulben zu 1 Rthlr. 9 f. 4 pf. und 18 f. 8 pf.;
- 6. alle, bis jum Jahr 1757 bei ben Landestaffen ftatts haft gemefene, nach bem Reichsfuß gemungte und gegenwartig nicht verrufene ober herabgefette Gilber - Gorten. gelten für voll;
- 7. von den meistens mit ber Sahreszahl 1753 geprägten, jest furfrenden neuen und unterhaltigen fachfi= fchen 1/3 Rthir. Studen follen nur 71/2 Stud = 1 Rt., 5 Stud = 18 f. 8 pf. und einzelne nur = 3 f. 9 pf. gelten.
- 8. Die übrigen durfachfifden und durbrandenbura's schen, herzogl. Braunschweig-, Wolfenbuttel-, Seffen-, Walbed-, Goslar- und Stadt Bremenschen, von 1748 bis 1753 geprägten 1/3, 1/6 und 1/12 Rthir, Stiede, ju 8, 4 und 2 8.;
- 9. bieselben nach 1753 bis incl. 1757 geprägten Munzen, zu 6, 3 und 1 fl. 6 pf.
- 10. Rur im Privatvertehr, jeboch ohne Annahmevers pflichtung, und mit ganglicher Ausschließung aller anbern auslandischen, geringhaltigen Gilber = und Rupfer = Mun= gen, follen noch die vor 1740 geschlagenen ganzen und halben Ropfflucke ju 5 f. und 2 f. 6 pf.; die Baten au 1 f.; und die boppelten und resp. fleinen Petermanngen ju 1 f. 3 pf. und resp. ju 5 pf. furfiren.

Bemert. Durch landesherrliches Ebift d. d. Munfter ben 15. Juni 1763 (A. 8. b.) ift, Dbiges erlauternd, bestimmt worden, daß bie vor dem 1. b. D. falligen Schapungen, Binfen, Praftationen und andre rudfianbigen Gelb = und Ratural-Leiftungen und Forberungen an und von öffentlichen Raffen und Privatleuten in ben vor ber obigen Festsetzung laufig gemesenen Mungfurfen ober unter Berechnung beren Differeng gegen ben jetigen Müngwerth, abgeführt werden sollen.

Unterm 3. August ej. (A. 8. b.) sind nachträglich die oben sub 7 bezeichneten Münzen weiter herabges wurdigt, und zwar 8 Stud = 1 Rthir. und einzeln auf 3 f. 6 bt., forann auch festgesetzt worden, baß bie gleichartigen 3 Rthir. Stude do 1761 und 1762 nach bem 1. September c. a. in Raffengahlung gar nicht mehr genommen und bei Confistationestrafe nicht in's Land eingeführet werben follen. de beite gerte bet

425. Munster ben 30. Mai 1763. (A. 8. b. Rriegs-Schulben.) Lanbes Regierung.

Behufs Festsetzung des während des letzen Krieges entstandenen Landesschulden-Betrages, werden sämmtliche geistliche und weltliche Gemeinheiten und Privatpersonen, welche dem Lande freiwillige oder gezwungene Darleihen gemacht, anch sene, welche die von den Alliirten bis incl. 1760 ausgeschriedenen sogenannten Quotisations-Gelder entrichtet haben, ausgefordert, die in ihrem Bessitz besindlichen Original-Quittungen und Interinsscheine, in so fern sie dei der geheimen Canzlei noch nicht visser worden sind, binnen Monatsfrist und bei Strase der Ausschließung zu präsentiren, um gegen Landes-Schuldscheine ausgewechselt zu werden.

Bemerk. Unterm 27. Juni 1763 (A. 8. b.) und 19. Jan. 1764 ist, nebst Androhung der Ausschließung, eine fernere peremtorische Frist die jum 1. Marz ej. a. anberaumt worden, um alle noch nicht visirte Quittungen über die vorbezeichneten, in den Jahren 1759 bis 1762 an königs. großbitt. Commissarien oder Empfänger gezahlten Quotisations-Gelder, gegen Obliga-

tionen auszutauschen.

Die Landed-Regierung hat am 27. Mai 1767 (A. 10. b.) alle Bester von Interindscheinen über freiwillige ober gezwungene Darleihen aus den Jahren 1758 bis 1761, einschließlich der Quotisationsgelder-Zahlungen, welche noch nicht gegen Landes Dbligationen ausgewechselt worden sind, ausgefordert, Letteres binnen swöchentlischer peremtorischer Frist zu bewirken und gleichzeitig bestimmt: daß auch die sur Duotisationsgelder früher ausgefertigten vierprozentigen Obligationen "welche "nunmehr zu zwei Prozent reducirt, und dagegen ans "dere Certisstate expedirt sind)" in gleicher Frist ausgewechselt werden nüssen.

(Conf. Nr. 412 und Nr. 417 d. S.)

426. Munster den 4. Juli 1763. (A. 8. b. Kriegs-Forderung.)

Landes Regierung.

(Unter landesh. Titulatur.)

Alle (mitunter übermäßige) Forberungen von Privaten für ihre mahrend bes letten Krieges auf Ansuchen ganzer Orts und Bauerschaften, für beren Rechnung beswirkten Truppenverpflegungen u. a. Leistungen, muffen bei der nächsten Rechnungsablage des Kirchspiels, worunster der in Anspruch genommene Ort sprittt, vorgebracht, untersucht und festgestellt werden, ehr irgend eine Zahlung geleistet werden darf; und sollen auch die bereits gezahlsten gleichartigen Rechnungen, derselben Revision und einer eventuellen Ermäßigung nachträglich noch unterworsfen werden.

Bemerk. Unterm 25. Februar 1765 (A. 8. b.) ift (mit Bezugnahme auf bie Prozeß Dronung vom 11. April 1763), gur endlichen Befeitigung ber aus Unfpruchen und Bahlungeweigerungen vorbezeichneter Gattung entstandenen vielfachen Rechtsftreitigfeiten zwischen Privaten und Gemeinden, nachträglich landesherrlich festgefest worden, daß alle bergleichen, binnen peremptoris fcher Frist bei ben Rirchspielerechnunge Ablagen nicht angemelbete Forberungen vernichtet fein follen; bag alle desfallfige Rechnungen von den Kirchsviels = Conventio= nen untersucht, moderirt und festgesett werden muffen; und bag über bie baburch nicht beseitigt werdenden (unverbrieften) Forberungen an gange Bemeinheiten, burch ein, alle andre richterliche Cognition ausschließendes, ausführlich vorgeschriebenes Prozeß verfahren bes ftiftischen Sofrathes, rechtlich und ohne weitere Appellationsgestattung entschieden merben foll.

427. Munster ben 6. Juli 1763. (A. 8. b. Empfangsfeste fur ben Landesherrn.)

#### Qanbes = Regierung.

Nebst der Bezeugung der landesväterlichen vollständisgen Würbigung der im Hochstifte und in der Stadt Münsster, gelegentlich der persönlichen Anwesenheit des Ehursfürsten, durch Bewillkommnungsfeste an den Tag gelegten guten Gesinnungen der sittstischen Unterthanen, werden dergleichen Festlichkeiten bei der beabsichtigten weitern Umsreise des Landesheren verbeten, um die dadurch verürssachten Kosten zu schonen und die Unterthanen ihren so dringend notthigen Feldarbeiten nicht zu entziehen.

428. Munfter ben 8. Juli 1763. (A. 8. b. Scheibes munge.)

Marimilian Friedrich, Erzbischof zu Coln zc., Bifchof zu Munfter zc.

Burbigung ber alten Aupfermungen und ber bei ber fetten Sebisvacang gepragten 6 Pfennig-Stude.

429. Munfter ben 8. Inli 1763. (A. 8. b. Flache rc. Bereitung und Tabadrauchen.)

Maximilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln 2c., Bifchof zu Munfter 2c.

Flachs und hanf barf weber in fließenben, oder mit Fischen besetzen und zum Gebrauche für Menschen und Bieh bestimmten Gewässern in die Weiche gelegt (eingeteichet), noch auch in, um und auf Stuben und Back-Defen getrochet, sobann auch nur außer den Wohnhaussern, oder in den von den Feuerstätten entsernten Scheumen und Tennen (Dehlen), niemals aber bei Licht gebrochen, gehechelt oder geschwungen werden.

Entgegenhandlungen diefer Gesundheits und Keuers polizeilichen Borfchriften sollen jedesmal mit 10 Goldg. und noch weiterer willführlicher Strafe belegt werden.

Bemerk. Der hochstiftische Geheimerath zu Munster hat am 15. December 1783 (B. 6. d.) die strenge Handhabung der vorstehenden Berordnung mit dem Zussatze befohlen, daß das Tabackrauchen auf Straßen und an Orten in der Rähe feuerfangender Materialien, sodann auch den Mauers und Zimmerleuten, Tischlern und Dachdeckern während ihrer Arbeit, bei Strafe von 5 Athler, verboten sein soll.

430. Munfter ben 16. Juli 1763. (A. 8. b. Leben- Erneuerung.)

Marimilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln 2c. Bifchof zu Munfter 2c.

Den von ber hochstiftsmunster'ichen Leben-Rammer relevirenden Leben - Trägern, welche ben ihnen zur Erneues rung ihrer Lehend : Empfängniß anberaumten Zeitraum, vom 9. April bis 9. d. M., ohne besfallsige Erfüllung ihrer Lehensobliegenheiten haben verstreichen lassen, wird eine neue, sub poenn caducitatis zu beachtende Frist, bis zum 16. October c. a., gewähret, um das bisher Berssäumte nachzuholen.

431. Munfter ben 23. Juli 1763. (A. 8. b. Mungwerth bei Schuldzahlung.)

Maximilian Friedrich, Erzbifchof zu Ebin re. Bifchof ju Munfter ic.

Dir thun fund und fugen hiermit zu miffen: Rachbem wir jum Besten unserer lieben hochstift munfterischen Unterthanen allbereit bie Fürsehung gethau, bag burch unsere unterm 24. April laufenden Jahrs (Ar. 424 b. G.) ergangene Dung-Berordnung die fo haufig eingeschlichene geringhaltige neue Gilbermung, entweder ganglich verbotten und verruffen, ober bis auf ben innerlichen Werth herunter, und benen guten Gold : und Gilber : Gorten gleichgesetet, mithin baburch Sandel und Wandel und Die Zahlung beren von dem Isten nachstvorigen Monat Junii lauffenden publiquen und Privat Befallen auf ben alten Auß wieder hergestellet; weiter fobann burch unfer, auf geziemendes Begehren unserer treugehorsamsten Cand-ftanben, barauf unterm 15ten besagten Monats Junit über die ergangene Mungverordnung erlaffenes gnabigftes Erlauterungs : Ebift (conf. l. c.) ber Abtrag beren barin vermeldeten Rudftanden, ihrer unterschiedlichen Urt und Gigenschaft nach, gleichfalls bestimmet und festgefett morben, bag babero wir nunmehr auch unfere fürstvatterliche Borforg bahin gerichtet, und ju Bermeibung vieler fonft unausbleiblichen Irrungen und Prozeffoften, ju verordnen hochst notig befunden haben, wie die in folechter geringhaltiger Mung belegte und aufge-nommene Rapitalien, nach bem in mehrgemelter unferer Ming = Berorbnung erneuerten alten Belb. Cours reducirt und famt benen barob verschriebenen Binfen in ebittmaffigem guten Gelb abgeführet werben follen.

Allbieweilen nut bei mahrenbem letten Krieg fo viel-faltige neue Mangen und Rachfchlage, auch vom fo uns

terfchiedlichen Gehalt und Gewicht fich eingefunden ha-ben, daß die Bestimmung bes innerlichen Berthe, und bei biesem hochwichtigen Reduttionsgeschäfte barnach bie Evaluation ju machen nicht möglich fene; immittelft ber naturlichen Billigfeit gemäß ift, und weber ber Glaubis ger noch ber Schulbner fich beschweren tann, wann bei der Reduktion darauf gesehen, und die Proportion gehals ten wird, wie hoch bie geringhaltige Mung gur Beit bes geliehenen Rapitals auszubringen, ober gegen gutes Gelb gangbar gemesen, und bann, um ein folches fo viel moglich zu erkennen und zu unterscheiben, ber Gold = Cours nothwendig jum Grunde gefett werben muß, indem nach bem Gehalt ber von Beit zu Beit schlechter ausgeprägter Silbermung bas Gold, und nach bem Gold = Cours ber Preis beren Baaren immer hoher gestiegen; fo haben wir sowohl unterschiedliche barüber geführte einheimische Annotationes, als auch aufwartige Cours-Zettulen flei-Big nachsehen und mit einander conferiren, fodann nach geschehener gewissenhafter Untersuchung und beshalben an und erstatteten pflichtmäßigen unterthanigften Bericht, gu ber furnehmenden Reduktion den, am Ende dieses unferes gnabigften Ebittes befindlichen, als eine allgemeine Regul und Richtschnur zu beobachtenden Gold = Cours (woraus nicht nur, wie gegen die geringhaltige Mung bie Piftolen von Zeit zu Zeit gestiegen und gangbar gewefen, sondern auch zu mehrerer Reduktions-Bequemlichteit, wie hoch sich bas Aufgeld ober Agio pro Cent belaufet, zu ersehen ist) bestättiget und vorgeschrieben.

Wir verordnen und befehlen folchemnach hiermit gnasbigft und wollen:

- 1. Daß nach jetzgemeltem Cours alle vom Jahr 1758 anfänglich bis den 1. Junii laufenden 1763ten Jahres in läufiger neuer Silbermunz angelegt und verschriebene Capitalien und Zinsen ohne Unterschied, zu Gold oder gutem Silbergeld reducirt und so viel geringer gesetzt werden sollen, als die Pistohle zur Zeit der Berschreibung gegen die geringhaltige Munzsorten mehr dann funf Athle. gegolten hat; und, damit
- 2. ein solches richtig gehalten und eingefolgt werde, so follen sofort nach geschehener Berkundigung dieser unsferer gnadigsten Berordnung, nach dem darin vorgeschriebenen Reduktionsfuß, entweder die Obligationes, sedoch eitra novationem und mit Beibehaltung des nemlichen

Dati umgeschrieben, ober es soll zum Wenigsten unter benen Obligations-Urfunden fürzlich angemerket und verzeichnet werden, was an Capital und Zinsen in Gold ober guten ediktmäßigen Silbergeld fünftighin abzuführen seve. Wofern aber

- 3. ber Creditor zur Zeit des aufgenommenen Capitales in der darüber ausgefertigten Berschreibung mit seinem Debitoren die ausgeliehene geringhaltige Sorten wurtlich nach dem Gold- Cours oder gutem Silbergeld selbst reducirt und solcher Gestalt mit selbigem sich vereinbaret hatte, wie das Capital in Gold oder guter Silber-Munz inskunftig wieder abzulegen sene, so lassen wir es dabei, wenn tein Bucher darunter verborgen ist, dergestalt bewenden, daß auch die Zinsen nach dieser Proportion und nicht hoher, in gutem Geld bezahlet werden sollen. Wie dann nicht weniger
- 4. sich von selbst verstehet, daß (wann ein Erebitor sein Capital zwar in Gold, jedoch über den innerlichen Werth deren Goldsorten, als zum Erempel: die Pistohle zu 6, 7 oder 8 Athlr. vorgestrecket hatte) der Debitor genug thue, wann er in denen nemlichen Gold = Sorten und dem darauf gesetzten Preis oder Werth das Rapital wieder entrichtet und, bis zur Ablegung, davon die Zinfen nach dieser Proportion bezahlet. Wären aber
- 5. sichere Gelbsorten in benen Verschreibungen benennet und diese an sich besser und hoher auszubringen, als
  wie zur Zeit des geliehenen Capitales der Gold-Cours
  gegen allerhand lauffige schlechte Munz gewesen, so soll
  die Reduktion nicht nach dem in dieser Verordnung vorgeschriebenen Gold-Cours, sonderen nach dem innerlichen
  Gehalt deren verschriebenen besonderen Gelbsorten, mithin nach dieser Proportion, die Zahlung der HauptSumme und deren Zinsen in ediktmäßigem guten Gelbe
  geschehen.
- 6. Mit benen ausgenommenen und geborgten Waaren (welche nach lauffiger schlechter Munz angekauft worden) soll es eben, wie von benen Capitalien und Zinsen obgesmelbet ift, gehalten, und auf gleiche Urt ber Preis nach Golb ober gutem Silbergelb reduciret werden. Wann aber
- 7. ber Raufmann ben Preis beren Waaren nach ber geschehenen Borge in ber Maaß, wie bas Golb nachgeshenbs gestiegen, ichon verhohet und ju Buch geset hatte,

fo foll nicht bie Zeit ber Borge, fondern ber geschehenen Berhohung bes Preifes (welche ber Raufmann ober Buchführer getreulich und allenfalls, wann es ber Debitor verlangen murbe, eidlich anzuzeigen hat) bei ber Rebuttion beobachtet und angesehen werben. Gleichwie nun

8. alle Berichreib = und Bereinbarungen, welche biefer unfer gnabigfter Berordnung guwider getroffen und eingegangen fein mogten, als weit barin bie funfftige Bahs lung ber Sauptsumme und Binfen in befferer Mung ober hoberem Berth als die vorgeschoffene Gelbforten gegen ben bamaligen Gold = Courd gangbar gewesen, bedungen und zugefagt worben, unzulaffig und an fich felbft null und nichtig feund, alfo werben and biefelben in fo weit hiermit ganglich caffirt, annullirt und aufgehoben. Wir befehlen auch

9. allen Dber = und Unterrichtern hiermit anabiaft ernstlich in benen barüber entstehenben ober wirklich ent= ftanbenen Streitsachen nach biefem Gbifte fich ju achten

und zu urtheilen. Sollte aber

10. Die Sach fo beschaffen fein, bag weber aus bem litterlichen Inhalt, noch aus bem Ginn gegenwartiger Berordnung bie Entscheidung herzunehmen mare, fo foll ber Richter fur welden bie Sach gebracht wird, bei unferm Beheimen Rath bas Kaftum flar und beutlich vorftellen , und biefer barab an Und ben gutachtlichen unterthanigften Bericht abftatten, fobann unfere gnabigfte Ent= fchliegung barüber ju Berbefcheibung bes Richtere ju ge= wartigen haben.

Mach bem hier folgenden Publikationsbefehl und Schluß Des Goittes ift bemfelben ber nachstehende Tarif an= n modelytoorges in the

gehangt.)

Cours = Bettel,

wie bie Piftohlen vom Sahr 1758 anfänglich, bis ben 1. Junit 1763, gegen geringhaltige Gilber Ming von Beit ju Beit gestiegen und gangbar gewefen. I Wiffohlenet , Main

| ten benen Gapitalien inte Jinten obgra                                                              | ष्ट      | our       | en=      | pro Cent. |   |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|---|---|--|
| 1758 pro Januar., Febr., Mart., April., Majo et Junio Julio, Aug., Sept., Oct., Novemb. et Decembri | 8t.<br>5 | \$1.<br>4 | δt.<br>8 | Rt.,      | 9 | 4 |  |

| 0                                  |     | our |      | pro Cent. |      |      |
|------------------------------------|-----|-----|------|-----------|------|------|
| 4750 mm Innum Esta Mari            | Rt, | £1. | bt.  | Mt.       | FL.  | dr.  |
| 1759 pro Januar., Febr., Mart.     | 1   |     |      | mi        |      |      |
| et Aprili                          | 5 5 | 9   | 4    | 6         | 18   | 8    |
| — — Majo, Junio, Jul. et Aug.      | 5   | 14  | -    | 10        | -    | -    |
| Septemb., Octob., No-              | 100 |     |      |           |      |      |
| vemb. et Decembri .                | 5   | 18  | 8    | 13        | 9    | 4    |
| 1760 pro Januario, Febr. et Martio | 6   | -   | -    | 20        |      | _    |
| — — Aprili, Majo et Junio          | 6   | 14  | -    | 30        | _    | 10   |
| - Julio, Aug. et Septembr.         | 6   | 21  | _    | 35        | -    |      |
| Octob. et Novemb                   | 7   | 14  | _    | 50        | _    | _    |
| — — Decembri                       | 8   | 7   | 10   | 65        | 0.5- |      |
| 1761 pro Jan., Febr. et Martio     | 8   | 18  | 18   | 73        | 9    | 4    |
| - Aprili, Majo et Junio            | 9   | 9   | 4    | 86        |      | 8    |
| - Julio, Aug. et Septembr.         | 9   | 21  |      | 95        | _    | 37.0 |
| - Octob., Nov. et Decemb.          | 10  |     | 8    | 113       | 9    | 4    |
| 1762 pro Jan., Febr. et Martio     |     |     | I H  | 1.75      |      | 1079 |
| - April., Majo et Junio            | 11  | 18  | 8    | 133       | 9    | 4    |
| - Julio, Aug. et Sept.             |     | 140 | . 13 | 0.17      | 1    |      |
| - Octob., Nov. et Dec.             | 100 | ,   | 1    |           | 10   | 1    |
| 1763 pro Jan., Febr., Mart.,       | 12  | -   | -    | 140       |      | -    |
| April. et Majo                     |     | 1   | 11/  |           |      |      |
| Aspin. et majo 1                   |     |     |      | 1         | 0.51 | ALL  |

432. Munfter ben 13. August 1763. (A 8. b. Schatzungs: Erhebung.)

Lanbes - Regierung.

Auf den Antrag der Landstände wird landesherrlich bestimmt: daß die von den durch den Krieg erschöpften Unterthanen zu entrichtenden Schatungen monatlich erhosden und von den Empfängern zur Landes-Kasse abgeführt resp. vorzeschossen werden sollen; sodann auch, daß den Receptoren wegen dieser Schatzungs-Vorschüsse ein Vorzugsrecht gegen andre Gläubiger der Schatzsslichen wahrend 9 Monaten, anstatt des hertommlichen halbigherigen Privilegiums, unter dem Bedinge zusehen soll, daß sie, "vor vollzogener Erndte, und vor Ende der ertenschirten dreien Monaten, ohne Vorwissen Gutscherrn "der Eigenbehörigen) keine Executiones oder Distractiones vorzunehmen besugt sein sollen."

Bemerk. Unterm 28. September ej. a. (A. 8. b.) ift bie punktlichere Einhaltung ber Zahlungstermine unter

Erekutions Mndrohung befohlen, jedoch auch den Emspfängern die Nachsuchung spezieller, und zu motivirens der Ausstands-Bewilligungen des Geheimenrathes, nachsgelassen worden.

433. Clemenswerth ben 30. Angust 1763. (A. 8. b. Zahlungse Indult.)

Marimilian Friedrich, Erzbischof zu Coln ic., Bischof zu Munfter ic.

Jur Erhaltung ber durch Tragung der jungsten KriegsLasten in Insolvenz = Zustand gerathenen schappslichtigen Unterthanen im Hochstift Münster, wird diesen, — jedoch mit Ausschließung aller andern in solchem Kall nicht bessindlichen Kapital =, Zind =, Rent = u. a. Schuldnern, eine zehnjährige, mit Publikation dieses Edikted beginsnende Frist bewilliget, binnen welcher dieselben, wegen Rückzahlung oder Entrichtung der Nücksände der seit dem 1. Jan. 1757 kontrahirten, oder seit gleichem Zeitpunkt rückhaftenden Kapital =, Zinsen =, Pachtgeld =, Kent = oder auch Waarenschulden dann gerichtlich nicht belangt oder erequirt werden sollen, wenn sie ihren Gläubigern mit der lausenden, jährlich erfallenden Ketribution, den ganzen, in besondern Berarmungsküllen der Schuldner aber auch nur den halben Betrag der Letztern auf Abschlag des Kücksands, resp. jährlich den 10ten Theil der nicht zu verzinsenden Waarenschulden entrichten.

434. Munfter ben 16. September 1763. (A. 8. b. Marsteutheilung.)

Marimilian Friedrich, Erzbischof zu Coln 2c., Bischof zu Munfter 2c.

Um ben burch ben jüngsten Krieg erzeugten Nothstand des Landes zu erleichtern und den Gemeinden ein Tilsgungsmittel ihrer bedeutenden Schulden zu gewähren, wird, mit einmuthiger Zustimmung und auf den Antrag der hochstifts munsterichen Landstände, die Theilbarkeit zwischen den Grundherrn und übrigen Interesses reffenten der — bisher nur zu durstigem Weidgang und zur Plaggenmath, an manchen Orten nur zum zehns

ten Theile benutt, vielfach auch bevastirt werbenden "gemeinen Felds und Holz-Marken und übris
"gen Gemeinben" (Gemeinheitsgründe) landesherrlich
festgesetz; und, unter leberweisung dieses ihr eigenes
Interesse betreffenden Geschäftes, an die Marken-Richter,
Holzgrafen, Erds-Eren und übrigen Gemeinheits-Interessen,
ten; sollen diese, die desfalls aufgestellten, nachfolgenden
Grundsäte und Maaßregeln dabei handhaben und ans
wenden:

1. Damit ber vorgesetze heilsame Endzwed desto ehens der erreichet werde, sollen Marcens Richtere und Holzs Grafen ohnverzüglich und zum wenigsten noch vor Ende dieses Jahrs die Principaleste Interessirte über die vorshabende Theils oder Zuschlagung beren Marcen schriftslich sondiren und, wan ein guter Essert zu hoffen, eine Marcens-Convention oder Versammlung sammtlicher Interessirten veranlassen, und mit denenselben sich über die Art und Weise der vornehmenden Marcens-Theilung und übrige nütliche Anordnungen gemeinschaftlich berathschlasgen; zugleich aber auch

2. barauf bedacht seyn, daß besonders die große gemeine Feld oder Holls Marcen, wan die Theilung derenselben thunlich und rathsam besunden wird, durch einen ersahrnen Landmesser abgemessen, darüber eine Carte oder Grund nie versertiget, und darin nicht nur die Grängen und Scheidungen, sondern auch, weisen der Grund und das Gehölft nicht überall einersey, und von einer Bonität ist, der Unterschied des Grundes und des Gehölftes deutlich angemerket, sodan der dazu nöttige Auswahl den untweder aus gemeinen Marcen-Mittelen, oder, wo die nicht obhanden, aus dem Beytrag sämtlicher Interessirten, oder auch aus dem Raus-Schilling eines dazu allenfalls anzuweisenden, und zu verkaussenden Zuschlags bestritten werde. Nach diesem Borgang nun.

3. ba es eine unungangliche Nothwendigkeit ist, benen Interessirten durch den letten Krieg in neuen Schulsden gerathenen Kirspelen Mittel und Wege zu verschafsfen, sich davon wieder los zu machen, werden MarckRichtere, Hold-Grafen, Erd-Gren und Interessirten vorzüglich darüber aus fenn, daß zu solchem Behuf aus der gemeinen Feld - oder Hold-March ein hinreichender Grund
ausgesehet, an den Meist-Vietenden verkauffet, oder gegen eine jahrliche Prästation verpfachtet, sodan das aus der Distraction ober Berpachtung eingehende Geld-Quantum benen Receptoribus ohne einigen Abzug eingelieferet, und von benenselben zu Berzinß = und Ablegung befagter Schulden verwendet, und in Extraordinariis berechnet werde. Gleichwie dann auch

4. wan ans benen geringeren Gemeinden, welche bes Compascui ober anderer Ursachen halber füglich nicht gesthellet werden können, ein oder ander Zuschlag entbehrslich ift, Unsere gnädigste Willens = Mennung dahin gehet, daß die aus dem Berkauf = oder Verpachtung einkommens de Gelder auf die nehmliche Urt zum Besten deren Interessirten Kirspelen gewidmet, und gebrauchet werden sols len. Damit aber

5. ber Berwendung halber auf dem Fall, wan die Interessirte in einer Felds oder Holts-Marc auch übriger Gemeinheit nicht alle zu einem, sondern einige zu diesem und andere zu jenem Kirspel gehören, keine Irrung entstehe, so soll in Bertheilung deren aus denen Zuschlägen lösenden Gelderen die Proportion nach der Zahl und Quoten deren Interessirten, welche zu einem jeden Kirsspel gehören, beobachtet und gehalten werden. Anbelansgend diesemuchst

6. die Grunds und Markenscheilungen, werden Marsken-Nichtere und Interessirte am besten ermessen und alsen wohlerwogenen Umständen nach sich darüber vereinisgen, ob die gantze Felds oder Holls-Mark zu vertheilen, oder ein Theil, und wie viel allenfalls zum Weidegang, Plagenmatt und sonstigen gemeinen Gebrauch davon auszuseten, und, ob der auszusetzende Theil völlig ungetheislet, oder nur dessen Gebrauch gemeinschaftlich verbleiben, und der Grund getheilet werden solle, oder was sonsten nützlich zu verfügen, und anzuordnen, wo keine Theilung

Plat finden mögte. Unter anderen aber

7. damit ein seber Interessirter nach Proportion seines Antheils oder habender Gerechtigkeit das Seinige bestomme, wird die Bonitat und der Unterschied des Erdereichs, und, ob in denen gemeinen Walbungen und Holly Marken der eine District besser, oder mehr Gehölts habe, wie der andere, item, ob die Interessirte nur zur Austrift und Weide berechtiget, oder Weides Genossen und Tigelich mit Grunds und Eigenthumssyerren seynd, wohl zu beobachten, und nach diesem Unterschied die Theilung einzurichten seyn.

- 8. Dan wird auch zu überlegen, und bafür zu forsgen senn, daß denen Interessirten für ihren Antheil, so viel möglich, derjenige Grund assignirt und zugetheilet werde, welcher ihnen am nächsten lieget, mithin zu der Cultur und Verpflegung am bequemften ist. Wan aber
- 9. die Interessirte sich darüber nicht einig werben könten, ware die Entscheidung per Sorsem zu machen, und über die geschehene Eintheilung das Loos zu ziehen, und endlich
- 10. obzwar ein jeder nach vollenzogener Theilung den überkommenen Grund nach seinem Wohlgefallen gebrauschen, und denselben nach Gutsinden zuschlagen, umzäusmen und absonderen kan, wan diesem zuwider unter des nen Interessirten keine andere Vereinbahrung getroffen worden, so ist doch daben zu beobachten, daß sowohl die gemeine Lands als hergebrachte Privat-Wege beibehalten, und nicht zu viel eingeschränket werden. Damit nun
- 11. biese heilsame und gemein-nühliche Marcen-Theislungen und übrige gute Anordnungen durch eines oder anderen Interessirten ungeziemenden Widerspruch nicht gehindert, oder aufgehalten, sondern je ehender je besser in die Würckung gesetzt, und zum Essect gebracht werden mögen, so soll bei der ausschreibenden Marcken-Convention kein Eigenhöriger oder Colonus, welcher einen Gutd-Herr hat, sondern nur dessen Gutd-oder Eigenstumd-Herr über die vorkommende Fragen zum Votiren zugelassen, und, was alsdan durch Mehrheit deren Stimmen vereinbahrt, und beschlossen wird, alles ohnstatthasten Protestirens und Appellirens ohngehindert eingesolzget und vollzogen werden. Alles dans dan
- 12. obschon Wir jenen Interessirten, welche bafür halten mögten, durch die Mehrheit deren Stimmen bei der Theilung verfürztet oder in anderen Stücken praegravirt zu seyn, den Weg Rechtens völlig abzuschneiden, keinesweges gemeynet seynd, sonderen denenselben den Recurs an Unser Geist: und Weltliches Hof-Gericht, um die Sache summarie zu untersuchen und zu entscheiden, offen lassen, und hiermit zugestanden haben wöllen, den noch dieser Recursus keinen Effectum suspensivum, sondern nur devolutivum, und auch von dem ben Unseren Geist: und Weltlichen Hof-Gericht ergehenden Endellrthel keine weitere in dergleichen Polizey und dahin einschlas

genden Sachen ohnedem nicht statthabende Appellation Plat finden foll.

Bemerk. Am 25. Marz 1765 (A. 8. b.) ist, unter Erneuerung bes obigen Stiftes, zur allgemeinern und prompteren Erfüllung seiner Borschriften, über den Stand der bereits bewirkten oder doch schon eingeleiteten Markentheilungen amtlicher Bericht erfordert, auch den Beamten, bei fernerer Saumseligkeit der Marken-Richter und Interessenten, die diesen zugetheilte Obliegenheit überwiesen worden, und sind gegen die, den Markentheilungen mit Worten oder gar mit Thathand-lungen serner sich widersetzenden Unterthauen, Geldbussen, Herstellungen des Zerstörten und Zuchthaussstrafen verhängt, auch die seitherigen Ausschließungen der an den Marken nicht betheiligten Ansteigerer von Zuschlagsparzellen der Letztern, verdoten worden.

Unterm 17. Juni 1768 (A. 8. b.) find fernere, die Theilung der Marken und beren hauptzwecke: Befors berung des Fruchts und holzbaues, Kirchspielsschuls ben-Tilgung und Dotation der Schule, befordernde und

. controllirende Borfdriften ertheilt worden.

435. Minster den 10. November 1763. (A. 8. b. Waas ren z. Preise.)

### Landesh. Titulatur.)

Die, ungeachtet ber, am 24. April c. a. (Rr. 424 b. S.) geschehenen Reduktion der früher cirkulirt habenben schlechten Manzsorten, bei siskalischer Geld = und Confiskations-Strafe der feilgebotenen Gegenstände verbotene,
fortdauernde Preis-Steigerung der Waaren, Lebensmittel,
Boten =, Lied = und Lagelohne, soll durch unnachsichtliche Berwirklichung der desfalls angedroheten Strafen beseitigt, auch jedem Denuncianten einer fernern Contravention ein Theil der Straf-Erträge zugewender werden; und
sind sämmtliche Handel, Handwerke, Ackerdan und sonstige Gewerde treibende Unterthanen verpflichtet, die Preise
ihrer Waaren, Produkte und Leistungen auf denjenigen
Preis zu ermäßigen, welcher dafür vor Eintritt des Krieges und im Verhältniß zur guten Munze landesüblich war. Bemert. Um 12. August 1765 (A. 8. b.) ift bie obige Berordnung erneuert und ju ihrer Erlauterung ber nachfolgende Tarif ber Tag= und Arbeits - Lohnsage, mit ber Festsegung publigirt worden: baß jebe Uebers fchreitung beffelben im Beben und im Korbern mit 1 Rthlr. Gelbbufe unnachfichtlich bestraft werben foll.

Tag= u. Arbeits-Lohn=

Taxe und zwar:

Taxe und zwar:

won Wai bis Martini bis Lichtmeß, wenn von Licht wenn 11½ meß bis Wai, wenn won Licht wenn 10 bern, exclus. Gearbeitet wird.

gearbeitet wird.

won Lamberti bis Lichtmeß, wenn von Licht bis zum andern, exclus. Gearbeitet wird.

gearbeitet gearbeitet gearbeitet gearbeitet gearbeitet wirb.

von Martini gearbeitet mirb.

a. für ben mitarbeiten= ben Meifter . . 9 f. 4 bt. 8 f. 4 bt. 7 f. 4 bt. b. für den Meisterfnecht 8 - 6 - 7 - 6 - 6 - 6 c. für den Gesellen . 8 - = - 7 - = - 6 - = d. fur einen fonftigen Arbeitsmann, Sand= langer od. Tagelohner 6 - = - 5 - = - 4 - = -

436. Bonn ben 11. Januar 1764. (A. 8. b. Sortenzettel bei Raffenzahlungen.)

Maximilian Friedrich, Ergbifchof zu Coln ic., Bifchof zu Munfter ic.

Einführung eines Geldfortenzettels bei Raffenzahlungen.

437. Munfter ben 12. Januar 1764. (A. 8. b. Mungreduftions Tabellen.)

> Lanbes = Regierung. (Unter landesh. Titulatur.)

Demnach bie vorbin gangbar gemesene geringhaltige Mungforten viele Irrungen verurfacht haben, und beren noch mehrere zu beforchten find, fo haben Bir nachftehenbe zum allgemeinen Besten entworfene zur milbesten Begnehmung Uns vorgelegte, durch einen privilegirten Rechnungsstührer nachgesehene, und für richtig befundene Tabellen zum Oruck zu befördern geruhet. Wir besehlen dahero jedweden Rechnungsstührer hiemit gnädigst, von obbesagten Tabellen sich ein Exemplare anzuschaffen, und nach dessen Anweisung sich sowol in Reduction deren Capitalien als Zinsen gehorsamst zu achten. Urfund Ehursfürstlichen Geheimen Canzlen, Insegels und der Vidimation. Signatum Münster den 12. Januarii 1764.

#### Tabella monetae reductae gratiose privilegiata,

#### Das ift:

Glaubhafte, gnåbigst privilegiirte und revidirte, auf das Munz-Edict, und die de dato Munster den 23. Justi 1763 erlassene Reductions-Verordnung einschlagende sehr nutsliche

#### Zabellen,

welche zum Besten des Publici ausgesertiget, woraus ein jeglicher ohne Müh und Weitläusigkeit gleich sinden kan, wie von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr das courante im Krieg gängig gewesene Geld von 3 Pfennige zu Athlr., und von hundert bis zu tausend auf jezigen wiederhergestellten alten Gelds Cours sowohl in Capitali, als in Zinsen reducirt werden könne und musse,

#### emanavit

## a Joanne Henrico Trippelvoet Sacerdote.

#### Reductions - Labelle

beren vom Jahr 1758 bis 1763 beybe inclusive gångig gewesenen auswärtigen schlechten Münzsorten gegen Gold per Pistole zu 5 Rt. vermöge unterm dato Münster ben 23. Julii 1763 gnäbigst ergangenen Reductions—Berordnung.

Die Bahlen in ber Rlaffe neben bie Pfennige find Bruche, beren Große oben angemertet.

1758 pro mensibus Januar., Febr., Mart., April., Majo et Junio

ist die Pistole gesetzet zu 5 ein Sechstel Reichsthaler.

| schlecht<br>Geld |     | a    | n       | hu  | t b<br>gut<br>delb.<br>(31 | em r<br>schlech<br>Gelb | an     | G      | gut<br>Geld.<br>(31 |     |
|------------------|-----|------|---------|-----|----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|-----|
| Df.              | Rth | lr.  | Schill. | Pf. | Br.                        | Schill.                 | Rthlr. | Shill. | Pf.                 | Br. |
| 1                | 111 | 1    |         |     | 30                         | 23                      |        | 22     | 3                   | 3   |
| 2                | 00  | - 32 | 1       | 1   | 29                         | 24                      |        | 23     | 2                   | 22  |
| 3                | 4   |      |         | 2   | 28                         | 25                      |        | 24     | 2                   | 10  |
| 4                | P   | 10   |         | 3   | 27                         | 26                      |        | 25     | 1                   | 29  |
| 5                | 1   | 1    |         | 4   | 26                         | 27                      |        | 26     | 1                   | 17  |
| 6                |     |      |         | 5   | 25                         | Rthir.                  |        |        |                     |     |
| 7                | 1   |      |         | 6   | 24                         | 1                       |        | 27     | 1                   | 5   |
| 8                |     |      |         | 7   | 23                         | 2                       | 1      | 26     | 2                   | 10  |
| 9                |     |      |         | 8   | 22                         | 3                       | 2      | 25     | 3                   | 15  |
| 10               |     |      |         | 9   | 21                         | 4                       | 3      | 24     | 4                   | 20  |
| 11               |     | 1    |         | 10  | 20                         | 5                       | 4      | 23     | 5                   | 25  |
| Shill.           |     |      | 100     |     | -                          | 6                       | 5      | 22     | 6                   | 30  |
| 1                |     | =    | 17      | 11  | 19                         | 7                       | 6      | 21     | 8                   | 4   |
| 2                |     | 1    | 1       | 11  | 7                          | 8                       | 7      | 20     | 9                   | 9   |
| 3                |     | 18   | 2       | 10  | 26                         | 9                       | 8      | 19     | 10                  | 14  |
| 4                | 1   |      | 3       | 10  | 14                         | 10                      | 9      | 18     | 11                  | 19  |
| 5                |     |      | 4       | 10  | 2                          | 20                      | 19     | 9      | 11                  | 7   |
| 6                |     |      | 5       | 9   | 21                         | 30                      | 29     |        | 10                  | 26  |
| 7                | 1   |      | 6       | 9   | 9                          | 40                      | 38     | 19     | 10                  | 14  |
| 8                | 1   |      | 7       | 8   | 28                         | 50                      | 48     | 10     | 10                  | 2   |
| 9                |     | 1    | 8       | 8   | 16                         | 60                      | 58     | 1      | 9                   | 21  |
| 10               |     |      | 9       | 8   | 4                          | 70                      | 67     | 20     | 9                   | 9   |
| 11               | 1   | -    | 10      | 7   | 23                         | 80                      | 77     | 11     | 8                   | 28  |
| 12               | 1   | - 19 | 11      | 7   | 11                         | 90                      | 87     | 2      | 8                   | 16  |
| 13               | 1   | 0    | 12      | 6   | 30                         | 100                     | 96     | 21     | 8                   | 4   |
| 14               |     | 16   | 13      | 6   | 18                         | 200                     | 193    | 15     | 4                   | 8   |
| 15               |     |      | 14      | 6   | 6                          | 300                     | 290    | 9      |                     | 12  |
| 16               | 1   | 8 6  | 15      | 5   | 25                         | 400                     | 387    | 2      | 8                   | 16  |
| 17               |     |      | 16      | 5   | 13                         | 500                     | 483    | 24     | 4                   | 20  |
| 18               |     | 1    | 17      | 5   | 1                          | 600                     | 580    | 18     |                     | 24  |
| 19               |     |      | 18      | 4   | 20                         | 700                     | 677    | 11     | 8                   | 28  |
| 20               |     |      | 19      | 4   | 8                          | 800                     | 774    | 5      | 5                   | 1   |
| 21               | 1   |      | 20      | 3   | 27                         | 900                     | 870    | 27     | 1                   | 5   |
| 22               | 1   | 10   | 21      | 3   | 15                         | 1000                    | 967    | 20     | 9                   | 9   |

## 1758 pro Jul., Aug., Sept., Oct., Nov. et Decembri bie Pistole zu 5 ein Biertel Reichsthaler.

| schlech<br>Geld | t            | Eh u   | gut<br>Beld.<br>(21 | fchled<br>Geld | n a ch   | an     | 0      | gut<br>Beld.<br>(21 |
|-----------------|--------------|--------|---------------------|----------------|----------|--------|--------|---------------------|
| 90 f.           | Rthlr. Schil | (. Pf. | Br.                 | Schill.        | . Mthlr. | Schill | . 90f. | Br.                 |
| 11              | 1            |        | 20                  | 23             | 1        | 21     | 10     | 18                  |
| 2               | 2 178        | 1      | 19                  | 24             | ŀ        | 22     | 10     | 6                   |
| 03              |              | 2      | 18                  | 25             |          | 23     | 9      | 15                  |
| 0.4             |              | 3      | 17                  | 7 26           |          | 24     | 9      | 3                   |
| 5               | 4.           | 4      | 16                  | 27             |          | 25     | 8      | 12                  |
| 6               |              | 5      | 15                  | Rthir.         |          |        |        |                     |
| ₹ 7             | 1            | 6      | 14                  | 4.1            |          | 26     | 8      |                     |
| 0.8             |              | 7      | 13                  | 2              | 1        | 25     | 4      | 1                   |
| 9               | 1000         | 8      | 12                  | 3              | . 2      | 24     |        | 10                  |
| 10              | 1            | 9      | 11                  | 154            | 3        | 22     | 8      | 1                   |
| 11              | R. The       | 10     | 0                   | 119 5          | 4        | 21     | 4      | 1                   |
| Schill.         | 1 2          |        | 1                   | 6              | 5        | 20     |        | 1                   |
| 1               |              | 11     | 9                   | 12) 7          | 6        | 18     | 8      | U.                  |
| 2               | 1            |        | 18                  | 8              | 7        | 17     | 4      |                     |
| 3               | 2            |        | 6                   | 9              | 8        | 16     |        |                     |
| 4               | 3            |        | 15                  | 10             | 9        | 14     | 8      |                     |
| 5               | 1            | 9      | 3                   | 20             | 19       | 1      | 4      |                     |
| 6               |              | 8      | 12                  | 30             | 28       | 16     |        |                     |
| 7               | 6            | 8      | 11.                 | 40             | 38       | 2      | -8     |                     |
| 8               | 7            | 7      | 9                   | - 50           | 47       | 17     | 4      |                     |
| 19              | 8            | 6      | 18                  | 60             | 57       | 4      |        |                     |
| 10              | 9            | 6      | 6                   | 70             | 66       | 18     | 8      | LLX.                |
| 11              | 10           | 5      | 15                  | 80             | 76       | 5      | 4      | 18                  |
| 12              | 11           | 5      | 3                   | 90             | 85       | 20     |        | - 1                 |
| 13              | 12           |        | 12                  | 100            | 95       | 6      | 8      | 0.2                 |
| 14              | 13           | 4      | 12.4                | 200            | 190      | 13     | 4      | 3.1                 |
| 15              | 14           | 3      | 9                   | 300            | 285      | 20     |        |                     |
| 16              | 15           | 2      | 18                  | 400            | 380      | 26     | 8      | 12.1                |
| 17              | 16           | 1 2    | 6                   | 500            | 476      | 5      | 4      | -1                  |
| 18              | 17           |        | 15                  | 600            | 571      | 12     |        | 7/                  |
| . 19            | . 18         |        | 13                  | 700            | 666      | 18     | 8      | 110                 |
| 120             | 19           | 17     | 112                 | 800            | 761      | 25     | 4      | 117                 |
| 21              | 20           | 18     | OB.                 | 900            | 857      | 4      |        | 8.5                 |
| 22              | 20           | 111    | 019                 | 1000           | 952      | 10     | 8      | 3.5                 |

## Anno 1759 pro Jan., Febr., Martio et Aprili bie Pistole gu 5 ein Drittel Reichsthaler.

|                  |        | T      |             |              | e m      | n a di |        |       |              |
|------------------|--------|--------|-------------|--------------|----------|--------|--------|-------|--------------|
| schlech<br>Gelb  | t .    | A44    | a           | gut<br>deld. | 1 Schled | )t     |        |       | gut          |
| Orio             |        | an     | •           | (16          | Gelb     |        | an     | 6     | delb.<br>(16 |
| Pf.              | Rthlr. | Shill. | Pf.         | Br.          | Schill.  | Rthir. | Schill | . Pf. | Br.          |
| 1                | 11 1   | d      |             | 15           | 23       | 1      | 21     | 6     | 12           |
| 2                |        | (D)    | 1           | 14           | 24       |        | 22     | 6     |              |
| 4 3              |        | c      | 2           | 13           | 25       |        | 23     | 5     | 4            |
| 4                |        |        | 3           | 12           | 26       |        | 24     | 4     | 8            |
| 5                |        | 1      | 4           | 11           | 27       |        | 25     | 3     | 12           |
| 6                |        | 1      | 5<br>6      | 10           | Rthlr.   |        |        |       |              |
| 7                | ŀ      |        | 6           | 9            | 1        |        | 26     | 3     |              |
| 8                |        |        | 7           | 8            | 2        | 1      | 24     | 6     |              |
| 9                |        |        | 7<br>8<br>9 | 7            |          | 2      | 22     | 9     |              |
| 10               |        |        |             | 7<br>6<br>5  | 3 4      |        | 21     |       |              |
| 11               |        |        | 10          | 5            | .5       | 3<br>4 | 19     | 3     |              |
| Schill.          |        |        |             |              | 6        | 5      | 17     | 6     |              |
| . 1              |        |        | 11          | 4            | 7        | 6      | 15     | 9     |              |
| 2                |        | 1      | 10          | 8            | 8        | 7      | 14     |       |              |
| 3<br>4           |        | 2      | 9           | 12           | 9        | 8      | 12     | 3     |              |
| 4                |        | 3      | 9           |              | 10       | 9      | 10     | 6     |              |
| 5                |        | 4      | 8           | 4            | 20       | 18     | 21     |       |              |
| 6                | Ì      | 5      | 7           | 8            | 30       | 28     | 3      | 6     |              |
| 5<br>6<br>7<br>8 | 1      | 6 7    | 6           | 12           | 40       | 37     | 14     | -     |              |
| 8                | 1      | 7      | 6           |              | 50       | 46     | 24     | 6     |              |
| 9                |        | 8.     | 5           | 4            | 60       | 56     | 7      | 0.5   |              |
| 10               |        | 9      | 4           | 8            | . 70     | 65     | 17     | 6     | , 1          |
| 11               |        | 10     | 3           | 12           | 80       | 75     | 1 0    |       |              |
| 12               |        | 11     | 3           |              | 90       | 84     | 10     | 6     | . 4          |
| 13               | ~      | 12     | 2           | 4            | 100      | 93     | 21     | 11    | , V          |
| 14               |        | 13     | 1           | 8            | 200      | 187    | 14     | ;     |              |
| 15 -             | 1      | 14     |             | 12           | 300      | 281    | 7      |       | 5.1          |
| 16               |        | 15     |             | 1-           | 400      | 375    | ı      |       |              |
| 17               |        | 15     | 11          | 4            | 500      | 468    | 21     |       |              |
| 18               | 1      | 16     | 10          | 8            | 600      | 562    | 14     | 1     |              |
| 19               | 1 .    | 17     | 9           | 12           | 700      | 656    | 7      |       |              |
| 20               |        | 18     | 9           | 1            | 800      | 750    | 1.     |       |              |
| 21               | 100    | 19     | 8           | 4            | 900      | 843    | 21     |       |              |
| 22               | 1      | 20     | - 7         | 8            | 1000     | 937    | 14     |       | 1.3          |

Anno 1759 pro Majo; Junio, Julio et August. Die Pistole gu: 5 und einen halben Reichsthaler.

| schled<br>Gelt             |     |       | an     | th u                  | gut<br>Beld.<br>(11 | fchled<br>Geld             | ht          | an ·        | G                     | gut<br>Gelb.          |  |
|----------------------------|-----|-------|--------|-----------------------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Pf.                        | N   | thlr. | Shill. | 90f.                  | Br.                 | Schill.                    | Rthlr.      | Shill       | . Pf.                 | Br                    |  |
| 1                          | 1   |       | 1      | 1                     | 10                  | 23                         | I           | 20          | 10                    | 10                    |  |
|                            | pi. |       |        | 1                     | 9                   | 24                         | l           | 21          | 9                     | . 6                   |  |
| $\tilde{3}$                | 10  |       |        |                       | 8                   | 25                         |             | 22          | 8                     | 8                     |  |
| 4                          |     |       |        | 3                     | 7                   | 26                         |             | 23          | 7                     | 1 7                   |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | l   |       | 1 1    | 2<br>3<br>4<br>5<br>6 | 6                   | 27                         |             | 24          | 6                     | 1                     |  |
| 6                          |     |       |        | 5                     | 5                   | Rthir.                     | ł           |             | _                     |                       |  |
| 7                          |     |       | 1      | 6                     | 4                   | 1                          |             | 25          | -5                    | ٤                     |  |
| 8                          | 1   |       |        | 7                     | 3                   |                            | 1           | 22          | 10                    | 10                    |  |
| 8                          |     |       |        | 8                     | 2                   | 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | 2           | 20          | 4                     | - 4                   |  |
| 10                         | 1   |       |        | 9                     | 1                   | 4                          | 3           | 17          |                       |                       |  |
| 11                         | 1   |       |        | 10                    | -                   | 5                          |             | 15          | 9<br>3<br>8<br>2<br>7 |                       |  |
| Shiu.                      |     |       |        | 1                     | -                   | 6                          | 4<br>5<br>6 | 12          | 8                     | 8                     |  |
| 1                          | 1   |       |        | 10                    | 10                  | 7                          | 6           | 10          | 2                     |                       |  |
| 2                          |     |       | 1      | 9                     | 9                   | 8                          | 7           | 7           | 7                     |                       |  |
| $\tilde{3}$                |     |       | 2      | 8                     | 8                   | 9                          | 8           | 5           | 1                     |                       |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 |     |       | 3      | 7                     | 7                   | 10                         | 9           | 2           | 6                     | 1                     |  |
| 5                          |     |       | 4      | 7<br>6<br>5<br>4<br>3 | 6                   | 20                         | 18          | 2<br>5<br>7 | 1                     | 1<br>(<br>1<br>2<br>2 |  |
| 6                          |     |       | 5      | 5                     | 5                   | 30                         | 27          | 7           | 7                     |                       |  |
| 7                          |     |       | 5      | 4                     | 4                   | 40                         | 36          | 10          | 2                     |                       |  |
| 8                          |     |       | 7      | 3                     | 3                   | 50                         | 45          | 12          | 8                     | 1 . 8                 |  |
| 8<br>9 ·                   | 1   |       | 8      | 2                     | 2                   | 60                         | 54          | 15          | 8                     | 1                     |  |
| 10                         |     |       | 2 9    | - 1                   | 1                   | 70                         | 63          | 17          | 9                     | (                     |  |
| 11                         |     |       | 10     |                       |                     | 80                         | 72          | 20          | 4                     | 1                     |  |
| 12                         | 1,  |       | 10     | -10                   | 10                  | 90                         | 81          | 22          | 10                    | 10                    |  |
| 13                         |     |       | 11.    | 9                     | - 9                 | 100                        | 90          | 25          | 5                     |                       |  |
| 14                         | 1   | ,     | 12     | - 8                   | -8                  | 200                        | 181         | . 22        | 10                    | 10                    |  |
| 15                         | 1   |       | 13     | 7                     | 7                   | 300                        | 272         | 20          | 4                     | 1.4                   |  |
| 16                         |     |       | 14     | 6                     | 6                   | 400                        | 363         | 17          | 9                     |                       |  |
| 17                         | 1   |       | 15     | - 5                   | 5                   | 500                        | 454         | 15          | 3                     | 1 3                   |  |
| 18                         |     |       | 16     | - 4                   | 4                   | 600                        | 545         | 12          | 3<br>8<br>2           |                       |  |
| 19                         |     |       | 17     | 3                     | 3                   | 700                        | 636         | 10.         | 2                     |                       |  |
| 20                         | 1   |       | 18     | 3 2                   | 2                   | 800                        | 727         | 7           | 7                     |                       |  |
| 21                         | 1   | ,     | 19     | 1                     | 1                   | 900                        | 818         |             | 1 6                   | 1                     |  |
| 22                         | 1   | 5     | 1      |                       |                     | 1000                       | 909         | 5 2         | 6                     | 1                     |  |

1759 pro Septembri, Oct., Nov. et Decembr. die Pistole zu 5 zwei Orittel Reichsthaler. X h u t de m n a ch

| schled<br>Gelt        |       |      | an          | gut<br>Geld.<br>(17        |     |             |                  | an .   | . 0              | gut<br>Belb.<br>(17 |
|-----------------------|-------|------|-------------|----------------------------|-----|-------------|------------------|--------|------------------|---------------------|
| 90f                   | Rth   | lr.  | Shill.      | Pf.                        | Br. | Ødill.      | Rthir.           | Schill | . Pf.            | Br.                 |
| 1                     | 1     | 5.5  | -           |                            | 15  | 4u          |                  | 20     | 3                | 9                   |
| 2                     | -     | + 2  |             | 1                          | 13  | 24          |                  | 21     | 3<br>2           | 2                   |
| 3 4                   | MI.   | 3.4  |             | 2                          | 11  | 25          |                  | 22     |                  | 12                  |
| 4                     |       | 1    |             | 2<br>3<br>4                | 9   | 26          | -                | 22     | 11               | 5                   |
| 5<br>6                |       | 5    | -           | 4                          | 57  | 27          |                  | 23     | 9                | 15                  |
| 6                     |       |      |             | 5<br>6<br>7<br>7<br>8<br>9 | 1 5 | Rthlr.      |                  |        |                  |                     |
| 7<br>8                |       | 1    |             | 6                          | 3   | 1           |                  | 24     | 8                | 8                   |
| 8                     | ¥     | - 8  | ) !         | 7                          | 1   | 2           | 1                | 21     | 4                | 16                  |
| 9                     | - 1   | 1    | (           | 7                          | 16  | 3           | 2                | 18     | 1                | 7                   |
| 10                    |       |      | 3.0         | 8                          | 14  | 4           | 3                | 14     | 9                | 15                  |
| 11                    |       | 11   |             | 9                          | 12  | 4<br>5<br>6 | 4                | 11     | . 6              | 6                   |
| Shill.                |       |      |             |                            |     | 6           | 4<br>5<br>6<br>7 | 8      | 2                | 14                  |
| 1                     | +     | -    | ,           | 10                         | 10  | 7           | 6                | 4      | 11               | 5                   |
| 2                     | 1     | 2    | 1           | 9                          | 3   | 8           | 7                | 1      | 7                | 13                  |
| 2<br>3<br>4           |       | 4    | 2           | 7                          | 13  | 9           | 7                | 26     | 4                | 4                   |
|                       | -     | U.   | 3           | 6                          | 6   | 10          | 8                | 23     |                  | 12                  |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9 |       | -    | 4           | 6<br>4<br>3<br>2           | 16  | 20          | 17               | 18     | 1                |                     |
| 6                     | !     |      | 5           | 3                          | 9   | 30          | 26               | 13     | 2                | 7 2                 |
| 7                     | 1     |      | 4<br>5<br>6 | 2                          | 2   | 40          | 35               | 8      | 2                | 14                  |
| 8                     | 1     | -    | 7           |                            | 12  | 50          | 44               | 3      | 3                | 9                   |
| 9                     |       |      | 7           | 11                         | 5   | 60          | 52               | 26     | 2<br>3<br>4<br>4 | 4                   |
| 10                    |       | 11.9 | 8           | 9                          | 15  | 70          | 61               | 21     | 4                | 16                  |
| 11                    |       | -1   | 9           | 9<br>8                     | 8   | 80          | 70               | 16     | 5<br>6           | 11                  |
| 12                    |       |      | 10          | 7                          | 1   | 90          | 79               | 11     | 6                | 6                   |
| 13                    |       | 6.2  | 11          | 5                          | 11  | 100         | 88               | 6      | 7                | . 1                 |
| 14                    |       | 11   | 12          | 4                          | 4   | 200         | 176              | 13     | 7 2              | 1 2                 |
| 15                    | 0 5   |      | 13'         | 2                          | 14  | 300         | 264              | 19     | 9                | 3                   |
| 16                    |       | 13   | 14          | 1                          | 7   | 400         | 352              | 26     | 4                | 4                   |
| 17                    | 1     |      | 15          | 2                          |     | 500         | 441              | 4      | 11               | 5                   |
| 18                    | 1     |      | 15          | 10                         | 10  | 600         | 529              | 11     | 6                | . 6                 |
| 19                    | 1     | Ġ.   | 16          | . 9                        | 3   | 700         | 617              | 18     | 1                | 17                  |
| 20                    | Sugar | 10   | 17          | 7                          | 13  | 800         | 705              | 24     | 8                | 8                   |
| 21                    |       |      | 18          | 6                          | 6   | 900         | 794              | 3      | 3                | 9                   |
| 22                    |       | 1    | 19          | 4                          | 16  | 1000        | 882              | 19     | 10               | 10                  |

## 1760 pro Januario, Febr. et Martio bie Pistole zu 6 Reichsthaler.

| schlech<br>Geld |        | an       |        | gut<br>Beld.<br>(6 | e m<br>Ischleck<br>Geld | n a di      | an     | gut<br>Geld.<br>(6 |      |
|-----------------|--------|----------|--------|--------------------|-------------------------|-------------|--------|--------------------|------|
| Pf.             | Rthlr. | - Schill | . Pf.  | Br.                | Schill.                 | Rthlr.      | Shill. | Pf                 | Br.  |
| 111             | 1 1 1  | 4        |        | 5                  | 23                      | - 11        | 19     | 2                  | 9    |
| 1 2             |        | (1)      | 1      | 4                  | 24                      |             | 20     |                    | 3    |
| 3               |        |          | 2      | 3                  | 25                      |             | 20     | 10                 |      |
| 4               | 12     | 15       | 3      | 2                  | 26                      |             | 21     | 8                  | 1    |
| 0.5             | -      | -        | 4      | 1                  | 27                      |             | 22     | 6                  | 4    |
| 6               |        |          | 5      | 00.070             | Rthir.                  |             |        |                    | 19   |
| c 7             |        | (10)     | 5<br>5 | 5                  | 1                       |             | 23     | 4                  | -    |
| 8               |        | 1        | 6      | 4                  | 2                       | 1           | 18     | 8                  | -    |
| 9               | 1      | -        | 7      | 3                  | 3                       | 2           | 14     |                    | 10   |
| 10              |        |          | 8      | 2                  | 4                       | 3           | 9      | 4                  |      |
| 111             | b      | 1 19     | 9      | 1                  | 5                       | 4           | 4      | 8                  | 1.   |
| Schill.         | 1 1    |          |        | 0                  | 5                       | 5           | - 10   |                    | 11 - |
| 1               |        |          | 10     | - 1                | 7                       | 5<br>5<br>5 | 23     | 4                  |      |
| 1 2             |        | 1        | 8      |                    | 8                       | 6           | 18     | 8                  | 1    |
| 3               |        | 2        | 6      | 0 1                | 9                       | 7           | 14     |                    |      |
| 4               |        | 3        | 4      | D.E.               | 10                      | 8           | 9      | 4                  |      |
| 5               | 1 3    | 4        | 2      | 100                | 20                      | 16          | 18     | 8                  |      |
| 6               |        | 5        |        | 0. 3               | 30                      | 25          |        |                    |      |
| 7               |        | 5        | 10     | 1                  | 40                      | 33          | 9      | 4                  | -    |
| 8               |        | 6        | 8      | - 1                | 50                      | 41          | 18     | 8                  |      |
| 9               | 100    | 7        | 6      | 1                  | 60                      | 50          |        | +                  | 11   |
| 10              | - 1    | 8        | 4      | -                  | 70                      | 58          | 9      | 4                  | 93   |
| 11              | 1      | 9        | 2      | 1                  | 80                      | 66          | 18     | 8                  | 11   |
| 12              |        | 10       |        | P(D-               | 90                      | 75          |        |                    |      |
| 13              | 1 1    | 10       | 10     | KOX V              | 100                     | 83          | 9      | 4                  |      |
| 14              |        | 11       | 8      | 1                  | 200                     | 166         | 18     | 8                  |      |
| 15              | 1      | 12       | 6      | 10                 | 300                     | 250         |        |                    | 1    |
| 16              |        | 13       | 4      | 100                | 400                     | 333         | 9      | 4                  | at.  |
| 17              | 11.19  |          | 2      | 277 7              | 500                     | 416         | 18     | 8                  | 7.1  |
| 18              | 1      | 15       |        | 600                | 600                     | 500         |        |                    | 101  |
| 119             | 1      | 15       | 10     | 100                | 700                     | 583         | 9      | 4                  |      |
| 20              | 8      | 16       | 8      | 6394               | 800                     | 666         | 18     | 8                  | 0.05 |
| 21              |        | 17       | 6      | 100                | 900                     | 750         |        | 100                | 10   |
| 22              | 0.1    | 18       | 4      | land               | 1000                    | 833         | 9      | 4                  | 100  |

# 1760 pro Aprili, Majo et Junio ist die Pistole gesetzt zu 6 einen halben Reichsthaler.

| schlecht<br>Geld |          | an     |     | gut<br>delb.<br>(13 | e m n<br>Selb | t      | an      | C   | gut<br>belb.<br>(13 |
|------------------|----------|--------|-----|---------------------|---------------|--------|---------|-----|---------------------|
| 90f.             | Rthlr.   | Scill. | Pf. | Br.                 | Schill.       | Rthlr. | Schill. | Pf. | Br.                 |
| 21               |          | 1      |     | 10                  | 23            |        | 17      | 8   | 4                   |
| 2                | 1        | 1      | 1   | 7                   | 24            |        | 18      | 5   | 7                   |
| 3                | 0 1      | 31.    | 2   | 4                   | 25            |        | 19      | 2   | 10                  |
| 4                | 1        | 81     | 3   | 1                   | 26            |        | 20      |     |                     |
| 5                | 1        | 10     | 3   | 11                  | 27            |        | 20      | 9   | 3                   |
| 6                |          |        | 4   | 8                   | Rthir.        |        |         |     | 15                  |
| 7                | 1        |        | 5   | 5                   | 1             |        | 21      | 6   | 6                   |
| 8                | 1 1      | 80 2   | 6   | 2                   | 2             | 1      | 15      |     | 12                  |
| 9                | 1        | 1 1    | 6   | 12                  | 3             | 2      | 8       | 7   | 5                   |
| 10               | 17       | 15 3   | 7   | 9                   | 4             | 3      | 2       | 1   | 11                  |
| 11               | K 11     | 1      | 8   | 6                   | 5             | 3      | 23      | 8   | 4                   |
| Shill.           | E 3      |        |     |                     | 6             | 4      | 17      | 2   | 10                  |
| 81               | 1        | 9      | 9   | 3                   | 7             | 5      | 10      | 9   | 3                   |
| 2                | MIL      | 1      | 6   | 6                   | 8             | 6      | 4       | 3   | 9                   |
| 3                | 1        | 2      | 3   | 9                   | 9             | 6      | 25      | 10  | 2                   |
| 4                |          | 3      |     | 12                  | 10            | 7      | 19      | 4   | 8                   |
| 5                | 1        | 3      | 10  | 2                   | 20            | 15     | 10      | 9   | 3                   |
| 6                | 1 11     | 4      | 7   | 5                   | 30            | 23     | 2       | 1   | 11                  |
| 7                | 1        | 5      | 4   | 8                   | 40            | 30     | 21      | 6   | 6                   |
| 8                | 1        | 6      | 1   | 11                  | 50            | 38     | 12      | 11  | 1                   |
| 99               | 1        | 6      | 11  | 1                   | 60            | 46     | 4       | 3   | 9                   |
| 10               | 100      | 7      | 8   | 4                   | 70            | 53     | 23      | 8   | 4                   |
| 11               | 1        | 8      | 5   | 7                   | 80            | 61     | 15      |     | 12                  |
| 12               | +        | 9      | 2   | 10                  | 90            | 69     | 6       | 5   | 7                   |
| 13               |          | 10     |     | 1                   | 100           | 76     | 25      | 10  | 2                   |
| 14               | 1        | 10     | 9   | 3                   | 200           | 153    | 23      | 8   | 4                   |
| 15               | 4        | 11     | 6   | 6                   | 300           | 230    | 21      | 6   | 6                   |
| 16               | 4 10     | 12     | 3   | 9                   | 400           | 307    | 19      | 4   | 8                   |
| 17               | 1        | 13     |     | 12                  | 500           | 384    | 17      | 2   | 10                  |
| 18               | 1 1      | 13     | 10  | 2                   | 600           | 461    | 15      |     | 12                  |
| 19               |          | 14     | 7   | 5                   | 700           | 538    | 12      | 11  | 1                   |
| 20               | No. 1 of |        | 4   | 8                   | 800           | 615    | 10      | 9   | 3                   |
| 21               | 1 11     | 16     | 1   | 11                  | 900           | 692    | 8       | 7   | 5                   |
| 22               | 6 1      | 16     | 11  | 1                   | 1000          | 769    | 6       | 5   | 5 7                 |

1760 pro Julio, August. et Septemb. die Pistole zu 6 brei Biertel Reichsthaler.

| schlech<br>Geld | t     | a   | n<br>n  | 3                          | t t<br>gut<br>Belb.<br>(27 | em r<br>schled<br>Geld | ht     | an    | Ø      | gut<br>delb.<br>(27 |
|-----------------|-------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------|-------|--------|---------------------|
| . Pf.           | Rthly | . @ | öchill. | Pf.                        | Br.                        | Schill.                | Rthir. | Shill | . 90f. | Br.                 |
| - 1             | 1     | 71  |         |                            | 20                         | 23                     |        | 17    |        | 12                  |
| 2               |       |     |         | 1                          | 13                         | 24                     |        | 17    | 9      | 9                   |
| 2<br>3<br>4     |       | 4   |         | 2                          | 6                          | 25                     |        | 18    | 6      | 6 3                 |
| 4               |       | 115 |         | 2                          | 26                         | 26                     |        | 19    | 3      | 3                   |
| 5               |       |     |         | 3                          | 19                         | 27                     |        | 20    |        |                     |
| 6               |       |     |         | 4                          | 12                         | Rthir.                 |        |       |        |                     |
| 7               |       | 10  |         | 5                          | 5                          | 1                      | 100    | 20    | 8      | 24                  |
| 8               |       | 110 |         | 5                          | 25                         | 2                      | 1      | 13    | 5      | 21                  |
| 9               |       |     |         | 2<br>2<br>3<br>4<br>5<br>5 | 18                         | 3                      | 2      | 6     | 2      | 18                  |
| 10              |       |     |         | 7                          | 11                         | 4                      | 2      | 26    | 11     | 15                  |
| 11              | 4     |     |         | 8                          | 4                          | 5                      | 3      | 19    | 8      | 12                  |
| Schill.         |       |     |         |                            | 6                          | 6                      | 4      | 12    | 5      | 9                   |
| 1               | 1     |     |         | 8                          | 24                         | 7                      | 5      | 5     | 2      | 6                   |
| 2               |       | 15  | 1       | 5                          | 21                         | 8                      | - 5    | 25    | 11     | 3                   |
| 23              | 10    |     |         | 2                          | 18                         | 9                      | 6.     | 18    | 8      |                     |
| - 4             |       | 19  | 2 2 3   | 11                         | 15                         | 10                     | 7      | -11   | 4      | 24                  |
| 5               |       |     | 3       | 8                          | 12                         | 20                     | 14     | 22    | 9      | 21                  |
| 6               |       |     | 4       | 5                          | 9                          | 30                     | 22     | 6     | 2      | 18                  |
| 7               |       | 1   | 5       | 2                          | 6                          | 40                     | 29     | 17    | 8      | 15                  |
| 8               |       | 21  | 5       | -11                        | 3                          | 50                     | 37     | 1     | 1      | 12                  |
| 9               |       |     | 6       | 8                          | 55                         | 60                     | 44     | 12    | 5      | 9                   |
| 10              |       |     | 7       | 4                          | 24                         | 70                     | 51     | 23    | 10     | 6                   |
| 11              |       | 1   | 8       | 1                          | 21                         | 80                     | 59     | 7     | 3      | 3                   |
| 12              |       |     | 8       | 10                         | 18                         | 90                     | 66     | 18    | 8      | 1                   |
| 13              | 11    | 11  | 9       | 7                          | 15                         | 100                    | 74     | 2     |        | 24                  |
| 14              |       |     | 10      | 4                          | 12                         | 200                    | 148    | 4     | 1      | 21                  |
| 15              |       | 10  | 11      | 1                          | 9                          | 300                    | 222    | 6     | 2      | 18                  |
| 16              |       | 9   | 11      | 10                         | 6                          | 400                    | 296    | 8     | 3      | 15                  |
| 17              |       | 1   | 12      | 7                          | 3                          | 500                    | 370    | 10    | 4      | 12                  |
| 18              |       |     | 13      | 4                          |                            | 600                    | 444    | 12    | 5      | 9                   |
| 19              |       | 1   | 14      |                            | 24                         | 700                    | 518    | 14    | 6      | 6                   |
| 20              |       | 1   | 14      | 9                          | 21                         | 800                    | 592    | 16    | 7      | 3                   |
| 21              |       | -   | 15      | 6                          | 18                         | 900                    | 666    | 18    | 8      | 1.8                 |
| 22              |       |     | 16      | 3                          | 15                         | 1000                   | 740    | 20    | 8      | 24                  |

1760 pro mensibus Octobri et Novembri ist die Pistole gesehet zu 7 ein halben Reichsthaler

|                                      |       | R                     |                                           | t                  |                       | t a di           |         |        |                   |  |
|--------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------|--------|-------------------|--|
| schlech<br>Geld                      | t     | an                    | (                                         | gut<br>Beld.<br>(3 | schled<br>Geld        | )t               | an .    | G      | gut<br>Geld<br>(3 |  |
| Pf.                                  | Rthli | . Shill.              | Pf.                                       | Br.                | Shill.                | Rthir            | . Shill | . Pf.  | Br.               |  |
| 1                                    |       | 0                     | Ī                                         | 1 2                | 23                    |                  | 15      | 4      | 7                 |  |
| 2                                    |       | 1.1                   | 1                                         | 1                  | 24                    |                  | 16      |        |                   |  |
| 3                                    |       | 1                     | 2                                         |                    | 25                    |                  | 16      | 8      |                   |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 |       |                       | 2<br>2<br>3<br>4<br>4<br>5<br>6<br>6<br>7 | 2                  | 26                    |                  | 17      | 8<br>4 |                   |  |
| 5                                    |       | 1                     | 3                                         | 1                  | 27                    | ,                | 18      |        |                   |  |
| 6                                    |       | 1                     | 4                                         |                    | Rthle.                | ,                | 1 -     |        |                   |  |
| 7                                    |       |                       | 4                                         | 2                  | 1                     |                  | 18      | 8      |                   |  |
| 8                                    |       |                       | 5                                         | 1                  | 2                     | 1                | 9       | 4      |                   |  |
|                                      |       |                       | 6                                         |                    | 3                     | 2                | 1 1     |        | 1                 |  |
| 10                                   |       | 100                   | 6                                         | 2                  | 4                     | 2                | 18      | 8      |                   |  |
| 11                                   |       |                       | 7                                         | 1                  | 3<br>4<br>5<br>6<br>7 | 2<br>2<br>3<br>4 | 9       | 8<br>4 |                   |  |
| Shill.                               |       |                       |                                           |                    | 6                     | 4                |         |        |                   |  |
| 1                                    |       | y 50                  | 8 4                                       |                    |                       | . 4              | 18      | 8<br>4 |                   |  |
| 2                                    |       | 1                     | 4                                         |                    | 8                     | . 5              | 9       | 4      | -                 |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 |       | 2                     |                                           | -                  | 9                     | 6                |         |        |                   |  |
| 4                                    | -     | 2<br>3<br>4<br>4<br>5 | 8                                         |                    | 10                    | 6                | 18      | 8      |                   |  |
| 5                                    | ,-    | 3                     | - 4                                       |                    | 20                    | 13               | 9       | 4      |                   |  |
| 6                                    | A La  | 4                     | -                                         | 1                  | 30                    | ∵ 20             |         |        |                   |  |
| 7                                    |       | 4                     | 8                                         |                    | 40                    | 26               | 18      | 8      | -,                |  |
| 8                                    | -     | 5                     | 4                                         |                    | 50                    | 33               | 9       | 4      | g.10              |  |
| 9                                    | 5     | 6                     | 100                                       |                    | 60                    | 40               | 1       |        |                   |  |
| 10                                   | 111   | : 6                   | 8 4                                       |                    | 70                    | 46               | 18      | 8      |                   |  |
| 11                                   | 21    | 17                    | 4                                         |                    | 80                    | <b>5</b> 3       | 9       | 4      |                   |  |
| 12                                   |       | 8                     |                                           | *                  | 90                    | 60               | . 1     | 1      |                   |  |
| 13                                   |       | 8                     | . 8                                       | 2000               | 100                   | 66               | 18      | 8      |                   |  |
| 14                                   | -     | 9                     | 4                                         |                    | 200                   | 133              | 9       | 4      |                   |  |
| 15                                   | X     | 10                    |                                           |                    | 300                   | 200              |         |        |                   |  |
| 16                                   | *     | 10                    | 8                                         |                    | 400                   | 266              | 18      | 8      |                   |  |
| 17                                   |       | 11                    | 4                                         |                    | 500                   | 333              | 9       | 4      | ٠,                |  |
| 18                                   |       | 12                    |                                           |                    | 600                   | 400              |         |        | -                 |  |
| 19                                   |       | 12                    | 8                                         |                    | 700                   | 466              | 18      | 8      | . ;               |  |
| 20                                   |       | 13                    | 4                                         |                    | 800                   | 533              | 9       | 4      |                   |  |
| 21                                   | 100   | 14                    | -                                         |                    | 900                   | 600              |         |        |                   |  |
| 22                                   |       | 14                    | 8                                         | 3.0                | 1000                  | 666              | 18      | 8      | ( t               |  |

### bie Pistole zu 8 ein Biertel Reichsthaler. Ehnt bemnach

| schlech<br>Geld                 |        | an      | (8          | gut<br>deld.<br>(33 | schled<br>Geld | ht               | an:    |       | gut<br>Beld.<br>(33 |
|---------------------------------|--------|---------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|---------------------|
| Pf.                             | Rthlr. | Schill. | Pf.         | Br.                 | Schiu.         | .Rthlr.          | Shill  | . Pf. | Br.                 |
| 1                               | 1      | I       |             | 20                  | 23             | 1                | 13     | 11    | 9                   |
| 2<br>3<br>4                     |        | 17.     | 1           | 7                   | 24             | 1                | 14     | 6     | 18                  |
| -3                              |        |         | 1           | 27                  | 25             |                  | 15     | 1     | 27                  |
| 4                               | į į    |         | 2           | 14                  | 26             |                  | 15     | 9     | 3                   |
| 5                               |        | -       | 3           | 1                   | 27             | -                | 16     | 4     | 12                  |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9           |        |         | 3<br>3<br>4 | 21                  | Rthir.         |                  |        |       |                     |
| 7                               |        |         | 4           | 8                   | 5 1            |                  | 16     | 11    | 21                  |
| 8                               |        |         | 4           | 28                  | 2              | 1                | 5      | 11    | -9                  |
| 9                               |        |         | 5<br>6      | 15                  | 3 4            | 1                | 22     | 10    | 30                  |
| 10                              |        |         | 6           | - 2                 |                | 1<br>2<br>3<br>3 | 11     | 10    | 18                  |
| 11                              | 2      |         | 6           | 22                  | 5<br>6         | . 3              |        | 10    | 6                   |
| Shill.                          |        |         |             |                     | 6              | 3                | 17     | 9     | 27                  |
| í                               |        | -       | 7           | 9                   | 7              | - 4              | 6      | 9     | 15                  |
| 2                               |        | 1       | . 2         | 18                  | 8              | - 4              | 23     | 9     | 3                   |
| 3                               |        | 1       | 9<br>5      | 27                  | 9              | 5                | 12     | 8.    | 24                  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | 4      | 2       | 5           | - 3                 | 10             | - 6              | 1      | 8     | 12                  |
| 5                               |        | 3       |             | 12                  | 20             | 12               | 3<br>5 | 4     | 24                  |
| 6                               | ,      | 3 3 4   | · 7         | 21                  | 30             | 18               | 5      | 1     | 3                   |
| 7                               |        |         | . 2         | 30                  | 40             | 24               | 6      | 9     | - 15                |
| 8                               |        | 4       | 10          | 6                   | 50             | 30               | 8      | 5     | 27                  |
| 9 .                             |        | 5       | 1.5         | -15                 | 60             | 36               | 10     | 2     | 6                   |
| 10                              | e.     | 6       | \$ :- ·     | 24                  | 70             | 42               | 11     | 10    | 18                  |
| 11                              | ٠      | 6       | - 8         | ν.                  | 80             | 48               | 13     | 6     | 30                  |
| 12                              |        | 7       | - 3         | 9                   | 90             | 54               | 15     | 3     | 9                   |
| 13                              | · ·    | - 7     | 10          | 18                  | 100            | 60               | 16     | 11    | 21                  |
| 14                              |        | 8       | - 5         | 27                  | 200            | 121              | 5      | 11    | 9                   |
| 15                              |        | 9       | 1           | 3                   | 300            | 181              | 22     | 10    | 30                  |
| 16                              |        | 9       | 8           | 12                  | 400            | 242              | 11     | 10    | 18                  |
| 17                              | 4      | 10      | 3           | 21                  | 500            | 303              |        | 10    | 6                   |
| 18                              |        | 10      | 10          | 30                  | 600            | 363              | 17     | 9     | 27                  |
| 19                              |        | 11      | 6           | 6                   | 700            | 424              | 6      | 9     | 15                  |
| 20                              |        | 12      | . 1         | 15                  | 800            | 484              | 23     | 9     | 3                   |
| 21                              | ,      | 12      | 8           | 24                  | 900            | 545              | 12     | 8.    | 24                  |
| 22                              |        | 13      | 4           | 618 -               | 1000           | 606              | 1      | 8     | 12                  |

# Anno 1761 pro Jan., Febr. et Martio bie Pistole zu 8 zwei Drittel Rthsr.

| schlecht<br>Geld |        | an      | hut d<br>gut<br>Geld.<br>(26 |        | semnach<br>schlecht<br>Geld |        | an      | gut<br>Geld.<br>(26 |     |
|------------------|--------|---------|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------|---------------------|-----|
| pf.              | Rthir. | Schill. | Pf.                          | Br.    | Schill.                     | Rthir. | Gdjill. | %f.                 | Br. |
| 1                |        |         |                              | 15     | 23                          |        | 13      | 3                   | 6   |
| 2                | mil    | 22      | 1                            | - 4    | 24                          |        | 13      | 10                  | 4   |
| 3                | 0 . 1  | P. I    | 1                            | 19     | 25                          |        | 14      | 5                   | 2   |
| 4                | 102    | 0.0     | 2                            | 8      | 26                          |        | 15      |                     |     |
| 5                | 10. 9  | 67      | 2                            | 23     | 27                          |        | 15      | 6                   | 24  |
| 6                |        |         | 3                            | 12     | Rthir.                      |        |         |                     |     |
| 7                | 1      | NY 1    | 4                            | 1      | 1                           |        | 16      | 1                   | 22  |
| 8                |        | 6       | 4                            | 16     | 2                           | 1      | 4       | 3                   | 18  |
| 9                |        | EL L    | 5                            | 5      | 3                           | 1      | 20      | 5                   | 14  |
| 10               |        | R T     | 5                            | 20     | 4                           | 2      | 8       | 7                   | 10  |
| 11               | 1      | 177     | 6                            | 9      | 5                           | 2      | 24      | 9                   | 6   |
| Shill            |        | 11      |                              |        | 6                           | 3      | 12      | 11                  | 2   |
| 1                |        | I.V.    | 6                            | 24     | 7                           | 4      | 1       |                     | 24  |
| 2                |        | 1       | 1                            | 22     | 8                           | 4      | 17      | 2                   | 20  |
| 3                |        | 1       | 8                            | 20     | 9                           | 5      | 5       | 4                   | 16  |
| 4                | 1 -    | 2       | 3                            | 18     | 10                          | 5      | 21      | 6                   | 12  |
| 5                |        | 2       | 10                           | 16     | 20                          | 11     | 15      |                     | 24  |
| 6                |        | 3       | 5                            | 14     | 30                          | 17     | 8       | 7                   | 10  |
| 7                |        | 014     | 12                           | 12     | 40                          | 23     | 2       | 1                   | 22  |
| 8                |        | 4       | 7 7                          | 10     | 50                          | 28     | 23      | 8                   | 8   |
| 9                |        | 5       | 2                            | 8      | 60                          | 34     | 17      | 2                   | 20  |
| 10               |        | 5       | 9                            | 6      | 70                          | 40     | 10      | 9                   | 6   |
| 11               |        | 6       | 4                            | 4      | 80                          | 46     | 4       | 3                   | 18  |
| 12               |        | 6       | 11                           | 2      | 90                          | 51     | 25      | 10                  | 4   |
| 13               |        | 7       | 6                            | A FILE | 100                         | 57     | 19      | 4                   | 16  |
| 14               |        | 8       | 711                          | 24     | 200                         | 115    | 10      | 9                   | 6   |
| 15               |        | 1 8     | 7                            | 22     | 300                         | 173    | 2       | 1                   | 22  |
| 16               |        | 9       | 2                            | 20     | 400                         | 230    | 21      | 6                   | 12  |
| 17               |        | 9       | 9                            | 18     | 500                         | 288    | 12      | 11                  | 2   |
| 18               | 1      | 10      | 4                            | 16     | 600                         | 346    | 4       | 3                   | 18  |
| 19               | 1      | 10      | 11                           | 14     | 700                         | 403    | 23      | 8                   | 8   |
| 20               |        | 11      | 6                            | 12     | 800                         | 461    | 15      |                     | 24  |
| 21               |        | 12      | 1                            | 10     | 900                         | 519    | 6       | 5                   | 14  |
| 22               |        | 12      | 8                            | 8      | 1000                        | 576    | 25      | 10                  | 4   |

# Anno 1761 pro Aprili, Majo et Junio bie Pistole zu 9 ein Drittel Mthlr.

| schlecht<br>Geld |        | an      | hut b<br>gut<br>Geld.<br>(28 |       | emnad<br>  schlecht<br>  Geld |        | an     |       | gut<br>Geld.<br>(28 |  |
|------------------|--------|---------|------------------------------|-------|-------------------------------|--------|--------|-------|---------------------|--|
| Pf.              | Rthlr. | Schill. | Pf.                          | Br.   | Schill.                       | Rthlr. | Schill | . Pf. | Br.                 |  |
| 1                | 1      | 1.)     |                              | 15    | 23                            | 1      | 12     | 3     | 24                  |  |
|                  | TIT    | 1.1     | 1                            | 2     | 24                            | 1      | 12     | 10    | 8                   |  |
| 3                | -,1    |         | 1                            | 17    | 25                            |        | 13     | 4     | 20                  |  |
| 4                |        | 7.1     | 2                            | 4     | 26                            |        | 13     | 11    | 4                   |  |
| 5                | 10     | 51      | 2                            | 19    | 27                            |        | 14     | 5     | 16                  |  |
| 6                |        |         | 2<br>3<br>3                  | 6     | Rthlr.                        | 111    |        |       |                     |  |
| 7                | 1      | W 1     | 3                            | 21    | 1                             |        | 15     |       | 1                   |  |
| 8                | 100    |         | 4                            | 8     | 2                             | 1      | 2      |       | -                   |  |
| 9                | 170    | C.      | 4                            | 23    | 3                             | 1      | 17     |       | U                   |  |
| 10               |        | -       | 5                            | 10    | 1114                          | 2      | 4      |       | 11.5                |  |
| 11               | 0 0    | 1.1     | 5                            | 25    | 5                             | 2      | 19     |       | 19                  |  |
| Shill            | 170 1  | 21      |                              | 11    | 6                             | 3      | 6      |       | HAMA S              |  |
| 1                |        |         | 6                            | 12    | 7                             | 3      | 21     | '     |                     |  |
| 2                |        | 1       |                              | 24    | 8                             | 4      | 8      |       |                     |  |
| 3                | 14 5   | 1       | 7                            | 8     | . 9                           | 4      | 23     |       | - 5                 |  |
| 4                | 73     | 2       | 1                            | 20    | 10                            | 5      | 10     |       |                     |  |
| 5                |        | 2       | 8                            | 1.4   | 20                            | 10     | 20     |       | 130                 |  |
| 6                | 7      | 3       | 2                            | 16    | 30                            | 16     | 2      |       |                     |  |
| 7                | ī      | 3       | 19                           | 144   | 40                            | 21     | 12     |       | 9                   |  |
| 8                | .60    | 4       | 3                            | 12    | 50                            | 26     | 22     |       | - 80                |  |
| 9                | 13     | 4       | 9                            | 24    | 60                            | 32     | 4      |       | 11                  |  |
| 10               | 31     | 115     | 4                            | 8     | 70                            | 37     | 14     |       | 119                 |  |
| 11               |        | 5       | 10                           | 20    | 80                            | 42     | 24     |       | 1.4                 |  |
| 12               | TOUR ! | 6       | 5                            | 4     | 90                            | 48     | 6      |       | Up                  |  |
| 13               |        | 6       | 11                           | 16    | 100                           | 53     | 16     |       |                     |  |
| 14               | 3.7    | 0.7     | 6                            | 0.00  | 200                           | 107    | 4      |       | 4.0                 |  |
| 15               | 10     | 8       | 11                           | 12    | 300                           | 160    | 20     |       | (0)                 |  |
| 16               | 36     | 8       | 6                            | 24    | 400                           | 214    | 8      |       | di                  |  |
| 17               | 121    | 9       | -1                           | 8     | 500                           | 267    | 24     |       | 31                  |  |
| 18               | 16 .   | 9       | 7                            | 20    | 600                           | 321    | 12     |       | 81                  |  |
| 19               | 1      | 10      | 1 2                          | 4     | 700                           | 375    | U.     |       | 04                  |  |
| 20               |        | 10      | 8                            | 16    | 800                           | 428    | 16     |       | 101                 |  |
| 21               | 100    | 11      | 3                            | 100.4 | 900                           | 482    | 4      |       | TV                  |  |
| 22               | LUn V  | 11      | 9                            | 12    | 1000                          | 535    | . 20   |       | 35                  |  |

#### 1761 pro Julio, Augusto et Septembri die Pistole zu 9 drei Biertel Reichsthaler. Ehut bemnach

|                            | E                | h n                        | t       |                       |                  |        |       |       |
|----------------------------|------------------|----------------------------|---------|-----------------------|------------------|--------|-------|-------|
| schlecht                   |                  |                            | gut     | Schled                | jt               |        |       | gut   |
| Geld                       | an               | (                          | Beld.   | Geld                  |                  | an     | 6     | Beld. |
|                            |                  |                            | (39     |                       |                  |        |       | (39   |
| Pf Rth                     | lr. Schiu.       | Pf.                        | Br.     | Schill.               | Rthir.           | Schill | . pf. | Br.   |
| 1                          |                  |                            | 20      | 23                    |                  | 11     | 9     | 21    |
|                            |                  | 1                          | 1       | 24                    |                  | 12     | 3     | 27    |
| 3                          |                  | 1                          | 21      | 25                    |                  | 12     | 9     | 33    |
| 4                          |                  | 2                          |         | 26                    |                  | 13     | 4     |       |
| 5                          |                  | 2                          | 2<br>22 | . 27                  |                  | 13     | 10    | 6     |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 |                  | 2<br>2<br>3<br>3<br>4<br>4 | 3       | Rthir.                |                  |        |       |       |
| 7                          |                  | 3                          | 23      | 1                     |                  | 14     | 4     | 12    |
| 8                          |                  | 4                          | 4       | 2                     | 1                |        | 8     | 24    |
| 8 9                        |                  | 4                          | 24      | 3                     | 1                | 15     |       | 36    |
| 10                         |                  | 5                          | 5       | 3<br>4<br>5<br>6<br>7 | 2                | 1      | 5     | 9     |
| 11                         |                  | 5<br>5                     | 25      | 5                     | 2                | 15     | 9     | 21    |
| Shill.                     | -                |                            |         | 6                     | 3                | 2      | 1     | 33    |
| 12                         |                  | 6                          | 6       | 7                     | 2<br>3<br>3<br>4 | 16     | 6     | 6     |
| 2                          | 1                | `                          | 12      | 8<br>9                | 4                | 2      | 10    | 18    |
| 3                          | 1                | 6                          | 18      | 9                     | 4                | 17     | 2     | 30    |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6      |                  |                            | 24      | 10                    | 5                | 3      | 7     | 3     |
| 5                          | 2                | 6                          | 30      | 20                    | 10               | 7      | 2     | 6     |
| 6                          | 3                |                            | 36      | 30                    | 15               | 10     | 9     | . 9   |
| 7                          | 3                | 7                          | 3       | 40                    | 20               | 14     | 4     | 12    |
| 7<br>8<br>9                | 4                | 7<br>1                     | . 9     | 50                    | 25               | 17     | 11    | 15    |
| 9                          | 4                | 7                          | 15      | 60                    | 30               | 21     | 6     | 18    |
| 10                         | 5                | - 1                        | 21      | 70                    | 35               | 25     | 1     | 21    |
| 11                         | 5                | 7                          | 27      | 80                    | 41               |        | 8     | 24    |
| 12                         | 6                | 1                          | 33      | 90                    | 46               | 4      | 3     | 27    |
| 13                         | 6                | 8                          |         | 100                   | 51               | 7      | 10    | 30    |
| 14                         | 7                | 2                          | 6       | 200                   | 102              | 15     | 9     | 21    |
| 15                         | 7                | 8                          | 12      | 300                   | 153              | 23     | 8     | 12    |
| 16                         | 8                | 2                          | 18      | 400                   | 205              | 3      | 7     | 3     |
| 17                         | 8                | 2<br>8<br>2<br>8<br>2      | 24      | 500                   | 256              | 11     | 5     | 33    |
| 18                         | 2233344556677889 | 2                          | 30      | 600                   | 307              | 19     | 4     | 24    |
| 19                         | 9                | 8                          | 36      | 700                   | 358              | 27     | 3     | 15    |
| 20                         | 10               | 3                          | 3       | 800                   | 410              | 7      | 2     | 6     |
| 21                         | 10               | 9                          | 9       | 900                   | 461              | 15     |       | 36    |
| 22                         | 11               | 3                          | 15      | 1000                  | 512              | 22     | 11    | 27    |

# 1761 pro Octobr., Novembri et Decembri die Pistole zu 10 zwei Orittel Athlr.

|                            | •      | E                | hit                        | t t   | e m      | n a d   | )      | ••     |       |
|----------------------------|--------|------------------|----------------------------|-------|----------|---------|--------|--------|-------|
| schlech                    |        |                  | •                          | gut   | I schled | ht      |        |        | gut   |
| Geld                       | )      | an               | . (3                       | deld. | Geld     |         | an     | G      | Beld. |
|                            |        |                  |                            | (32   |          |         |        |        | (32   |
| Pf.                        | Rthlr. | Sțill.           | Pf.                        | Br.   | Shill    | . Rthir | . Shil | 1. Pf. | Br.   |
| 1                          | 1      | 1                |                            | 15    | 23       | 1       | 10     | 9      | 12    |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 |        |                  |                            | 30    | 24       |         | 11     | 3      | i     |
| 3                          | -      |                  | 1                          | 13    | 25       |         | 11     | 8      | 20    |
| 4                          |        | - 0              | 1                          | 28    | 26       |         | 12     | 2      | 8     |
| 5                          | 1      |                  | 2                          | 11    | 27       |         | 12     | 7      | 28    |
| 6                          |        |                  | 2<br>2<br>3<br>3<br>4      | 26    | Rthir.   |         |        | l      |       |
| 7                          |        |                  | 3                          | 9     | 1        | ļ       | 13     | 1      | 16    |
| 8                          |        |                  | 3                          | 24    | 2        |         | 26     | 3      |       |
| 9                          |        |                  | 4                          | 7     | 3        | 1       | 11     | 4      | 16    |
| 10                         |        |                  | 4                          | 22    | 4        | 1       | 24     | 6      | _     |
| 11                         |        |                  | 5                          | 5     | 5        | 2       | 9      | 7      | 16    |
| Shill.                     |        |                  |                            |       | 6        | 2       | 22     | 9      |       |
|                            | İ      |                  | 5                          | 20    | 7        | 3       | 7      | 10     | 16    |
| 1<br>2<br>3                | 1      |                  | 11.                        | 8     | 8        | 3       | 21     | l      |       |
| 3                          | 8      | 1                | 4                          | 28    | 9        | 4       | 6      | 1      | 16    |
| 4                          |        | 1                | 10                         | 16    | 10       | 4       | 19     | 3      |       |
| 5<br>6<br>7                |        | 2                | 4                          | 4     | 20       | 9       | 10     | 6      | 1     |
| 6                          |        |                  | 9                          | 24    | 30       | 14      | 1      | 9      |       |
| 7                          | _      | 3                | 3                          | 12    | 40       | 18      | 21     |        |       |
| 8                          |        | 3<br>3<br>4      | 9<br>3<br>9<br>2<br>8<br>1 |       | 50       | 23      | 12     | 3      |       |
| 9                          |        | 4                | 2                          | 20    | 60       | 28      | 3      | 6      |       |
| 10                         |        | 4                | 8                          | 8     | 70       | 32      | 22     | 9      |       |
| 11                         |        | 5                | 1                          | 28    | 80       | 37      | 14     |        |       |
| 12                         |        | 5                | 7<br>1                     | 16    | 90       | 42      | 5      | 3      |       |
| 13                         |        | 6                | 1                          | 4     | 100      | 46      | 24     | 6      |       |
| 14                         | -      | 6                | 6                          | 24    | 200      | 93      | 21     |        |       |
| 15                         |        | 5<br>6<br>6<br>7 |                            | 12    | 300      | 140     | 17     | 6      |       |
| 16                         |        | 7                | 6                          |       | 400      | 187     | 14     |        |       |
| 17                         |        | 7                | 11                         | 20    | 500      | 234     | 10     | 6      |       |
| 18                         |        | 8                | 5                          | 8     | 600      | 281     | 7      |        |       |
| 19                         |        | 8 9              | 10                         | 28    | 700      | 328     | 3      | 6      |       |
| 20                         |        | 9                | 4                          | 16    | 800      | 375     | _      |        |       |
| 21                         |        | 9                | 10                         | 4     | 900      | 421     | 24     | 6      |       |
| 22                         |        | 10               | 3                          | 24    | 1000     | 468     | 21     |        |       |

1762 pro Jan., Febr., Martio, Aprili, Majo et Junio bie Pistole zu 11 zwei Drittel Reichsthaler.

| schleck<br>Gelt | )t     | an      | ŋ u           | gut<br>Beld.<br>(7 | seld<br>Seld | t      | an     | d   | gut<br>Belv.<br>(7 |
|-----------------|--------|---------|---------------|--------------------|--------------|--------|--------|-----|--------------------|
| Pf.             | Mthlr. | Schill. | Pf.           | Br.                | Schill.      | Rthlr. | Shill. | Pf. | Br.                |
| 1               | 1      | 1       |               | 3                  | 23           |        | 9      | 10  | 2                  |
| 2               | 1      |         |               | 6                  | 24           |        | 10     | 3   | 2 3                |
| 3               |        |         | 1             | 2                  | 25           |        | 10     | 8   | 4                  |
| 2<br>3<br>4     | 100    |         | 1             | 2 5                | 26           |        | 11     | 1   | 5                  |
| 5               |        |         | 2             | 1                  | 27           |        | 11     | 6   | 6                  |
| 6               |        |         | 2 2           | 4                  | Rthir.       |        |        |     |                    |
| .7              | 10.    |         | 3             |                    | 1            |        | 12     |     |                    |
| 8               |        |         | 3             | 3                  | 2            |        | 24     |     |                    |
| 9               |        | 1 1     | 3             | 6                  | 3            | 1      | 8      |     |                    |
| 10              |        |         | $\frac{3}{4}$ | 2                  | 4            | 1      | 20     |     |                    |
| 11              |        |         | 4             | 5                  | 5            | 2      | 4      |     |                    |
| Schill.         |        |         |               |                    | 6            | 2      | 16     |     |                    |
| 1               |        |         | 5             | 1                  | 7            | 2 3    |        |     |                    |
| 2               | -      |         | 10            | 3                  | 8            | 3      | 12     |     |                    |
| 3               |        | 1       | 3             | 3                  | 9            | 3      | 24     |     |                    |
|                 |        | 1       | 3<br>8        | 4                  | 10           | 4      | 8      |     |                    |
| 4 5             |        | 2       | 1             | 5                  | 20           | 8      | 16     |     |                    |
| 6               | 1      | 2       | 6             | 6                  | 30           | 12     | 24     |     |                    |
| 7               | 1      | 3       |               |                    | 40           | 17     | 4      |     |                    |
|                 |        | 3       | 5             | 1                  | 50           | 21     | 12     |     |                    |
| 8               |        | 3       | 10            |                    | 60           | 25     | 20     |     |                    |
| 10              |        | 4       | 3             | 2<br>3<br>4        | 70           | 30     |        |     |                    |
| 11              | 1      | 4       | 8             | 4                  | 80           | 34     | 8      |     | }                  |
| 12              |        | 5       | 1             | 5                  | 90           | 38     | 16     |     |                    |
| 13              |        | 5       | 6             | 6                  | 100          | 42     | 24     |     | 1                  |
| 14              | 1      | 6       |               |                    | 200          | 85     | 20     |     | 1                  |
| 15              |        | 6       | 5             | 1                  | 300          | 128    | 16     |     | 1                  |
| 16              | -      | 6       | 10            | 2                  | 400          | 171    | 12     |     |                    |
| 17              |        | 7       | 3             | 3                  | 500          | 214    | 8      |     | 1                  |
| 18              |        | 7       | 8             | 4                  | 600          | 257    | 4      |     |                    |
| 19              |        | 8       | 1             | 5                  | 700          | 300    |        |     | 1                  |
| 20              |        | 8       | 6             | 6                  | 800          | 342    | 24     |     |                    |
| 21              |        | 9       |               |                    | 900          | 384    | 20     |     |                    |
| 22              | 190    | 9       | 5             | 1                  | 1000         | 428    | 16     |     |                    |

### 1762 à Julio 1763 einschließlich bie Pistole zu 12 Reichsthaler. Ehut bemnach

|                                      |        | Æ                                    | . I) II                    | t c   |             | n a dy           |       |          |       |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|------------------|-------|----------|-------|
| schlech                              | t      |                                      | •                          | gut   | schled      | jt               |       |          | gut . |
| Geld                                 |        | an                                   | 0                          | Beld. | Geld        |                  | an.   | (8       | deld. |
|                                      |        |                                      |                            | (12   |             |                  | *     |          | (12   |
| Pf.                                  | Rthlr. | Shill.                               | Pf.                        | Br.   | Schill.     | Rthlr.           | Shiil | . Pf.    | Br.   |
| 1                                    |        |                                      |                            | 5     | 23          |                  | 9     | 7        | ı .   |
| 2                                    |        |                                      |                            | 10    | 24          |                  | 10    |          |       |
| . 3                                  |        |                                      | 1                          | 3     | 25          |                  | 10    | 5        |       |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 |        |                                      | 1<br>2                     | 8     | 26          |                  | 10    | 10       |       |
| 5                                    | 1      |                                      | 2                          | 1     | 27          |                  | 11    | 3        |       |
| 6                                    |        |                                      | 2                          | 6     | Rthlr.      |                  |       |          |       |
| 7                                    | }      |                                      | 2                          | 11    | 1           |                  | 11    | -8       |       |
| 8                                    |        |                                      | 3                          | 4     | 2           |                  | 23    | · 8<br>4 |       |
| 9                                    | 1      |                                      | 2<br>2<br>3<br>3<br>4<br>4 | 9     | 3           | 1                | 7     | _        |       |
| 10                                   |        |                                      | . 4                        | 2     | 4           | 1                | 18    | 8        |       |
| 11                                   |        |                                      | 4                          | 7-    | 5           |                  | 2     | 4        |       |
| Shill.                               |        | 21                                   |                            | 1     | 5<br>6      | 2 2              | 14    |          |       |
| 1                                    |        |                                      | 5                          |       | 7           | 2                | 25    | 8        |       |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 |        |                                      | 10                         |       | 7<br>8<br>9 | 2<br>3<br>3<br>4 | 9     | 4        |       |
| 3                                    |        | 1                                    | 3                          |       | 9           | 3                | 21    |          |       |
| 4                                    | ı      | 1                                    | 8                          |       | 10          | 4                | 4     | 8        |       |
| 5                                    | 1      | 2                                    | 1,0                        |       | 20          | 8                | 9     | 8<br>4   |       |
| 6                                    |        | 2                                    | 6                          |       | 30          | 12               | 14    |          |       |
| 7                                    | l      | 2                                    | 11                         |       | 40          | 16               | 18    | 8        |       |
| 8                                    |        | 3                                    | 4                          |       | 50          | 20               | 23    | 8<br>4   |       |
| .9                                   |        | 3                                    | 9                          |       | 60          | 25               |       |          |       |
| 10                                   |        | 2<br>2<br>2<br>3<br>4<br>4           | 9<br>2<br>7                |       | 70          | 29               | 4     | 8        |       |
| 11                                   |        | 4                                    | 7                          |       | 80          | 33               | 9     | 4        |       |
| 12                                   |        | 5<br>5<br>5                          |                            |       | 90          | 37               | 14    |          |       |
| 13                                   |        | 5                                    | 5                          |       | 100         | 41               | 18    | 8        |       |
| 14                                   |        | 5                                    | 10                         |       | 200         | 83               | 9     | 8 4      |       |
| 15                                   | i i    | 6                                    | 3                          |       | 300         | 125              |       |          |       |
| 16<br>17                             |        | 6                                    | 8                          | 3     | 400         | 166              | 18    | 8 4      |       |
| 17                                   |        | 7                                    | 1                          |       | 500         | 208              | 9     | 4        |       |
| 18                                   |        | 7                                    | 6                          |       | 600         | 250              |       | - 1      |       |
| 19                                   |        | 7                                    | 11                         |       | 700         | 291              | 18    | 8 4      | •     |
| 20                                   |        | 8                                    | 4                          |       | 800         | 333              | 9     | 4        |       |
| 21                                   |        | 6<br>6<br>7<br>7<br>7<br>8<br>8<br>9 | 9                          | VI U  | 900         | 375              |       | - 1      |       |
| 22                                   | 1      | á l                                  | 2                          |       | 1000        | 416              | 18    | 8        | 3.0   |

## Tabula

woraus zu ersehen, was die Capitalia in altem Gelde per Pistole zu 5 Rthlr. von 3 Psennige bis auf 7000 Rthlr. an jährl., monatl. und tägslicher Interesse zu 3,  $3\frac{1}{2}$ , 4,  $4\frac{1}{2}$  und 5 pro Cento ertragen.

NB. Die Zahlen in der Klasse neben die Pfennige sind Bruche und sind in des Jahres-Berechnung 100 Theile, des Monats 200, und des Tages Berechnung 150 Theile eines Pfennings.

| Capitalia    |        |       | 1     | ţu    |     | a u     |           |      |  |  |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-----|---------|-----------|------|--|--|
| an           | Inter- |       |       |       |     |         | -         |      |  |  |
| alten Gelbe. | esse.  |       | 3 pre | Cer   | ıt. | Bein !  | alb pro   | Cent |  |  |
| Pfenninge.   |        | Mthl. | Shill | . Pf. | Br. | Ribl. © | chiu. Pf. | Br   |  |  |
| - 3          | jåhrl. |       | 1     |       | 9   |         |           | 10   |  |  |
| 6            | jährl. |       | -     |       | 18  |         |           | 21   |  |  |
| 9            | jåbrl. |       |       |       | 27  |         |           | 31   |  |  |
| Schillinge.  | 1 1    |       |       |       |     |         |           | 1    |  |  |
| 1            | jåhrl. |       |       |       | 36  |         |           | 42   |  |  |
|              | mon.   |       |       |       | 6   |         |           | 1.7  |  |  |
| 2            | jåhrl. |       | 1     |       | 72  |         |           | 84   |  |  |
|              | mon.   |       |       |       | 12  |         |           | 14   |  |  |
| 3            | jåhrl. |       |       | 1     | 8   |         | 1         | 26   |  |  |
|              | mon.   |       |       | 1     | 18  |         | 1         | 21   |  |  |
| 4            | jåhrl. |       |       | 1     | 44  |         | 1         | 68   |  |  |
|              | mon.   |       | - '   |       | 24  |         | 1         | 28   |  |  |
| 5            | jåhrl. |       |       | 1     | 80  |         | 2         |      |  |  |
| Ü            | mon.   |       |       | 1     | 30  |         | 2         | 10   |  |  |
| 6            | jåhrl. |       |       | 2     |     |         | 2         | 35   |  |  |
| . 0          | mon.   | 6     |       | 2     | 16  |         | 1 2       | 52   |  |  |
| 7            | jåhrl. | -6    |       | 2     | 36  |         |           | 42   |  |  |
| '            | mon.   |       |       | 2     | 52  |         | 2         | 94   |  |  |
| 8            | jåhrl. |       | -     |       | 42  |         |           | 49   |  |  |
| O            | mon.   |       |       | 2     | 88  |         | . 3       | 36   |  |  |
| 9            | jåhrl. |       |       |       | 48  |         |           | 56   |  |  |
| 9            | mon.   |       |       | 3     | 24  | i l     | 3         | 78   |  |  |
| 10           | jåhrl. |       |       |       | 54  |         |           | 63   |  |  |
| 10           |        |       |       | 3     | 60  |         | 4         | 20   |  |  |
| 11           | mon.   |       |       |       | 60  |         |           | 70   |  |  |
| 11           | jåhrl. |       |       | 3     | 96  |         | 4         | 62   |  |  |
| 10           | mon.   |       |       | ,     | 66  |         |           | 77   |  |  |
| 12           | jåhrl. |       |       | 4     | 32  |         | 5         | 4    |  |  |
| 4.0          | mon.   |       |       |       | 72  |         |           | 84   |  |  |
| 13           | jährl. |       |       | 4     | 68  |         | 5         | 46   |  |  |
|              | mon.   |       | 1     | -     | 78  |         |           | 91   |  |  |
| 14           | jåhrl. |       |       | 5 ]   | 4   |         | 5         | 88   |  |  |
|              | mon.   |       |       |       | 84  |         |           | 98   |  |  |
| 15           | jåhrl. |       |       | 5     | 40  |         | 6         | 30   |  |  |
|              | mon.   |       |       |       | 90  |         |           | 105  |  |  |
| 16           | jährl. | 1     |       | 5     | 76  |         | 6         | 72   |  |  |
|              | mon.   | - 1   |       | - 5   | 96  |         |           | 112  |  |  |

| 8          |     |     |       | 81   |       | Y 4         | gu    |      |     |     |  |
|------------|-----|-----|-------|------|-------|-------------|-------|------|-----|-----|--|
| 4 pro      | Cen | t.  | 4 ein | halb | Sent. | 5 pro Cent. |       |      |     |     |  |
| Rthl. Sch. | Pf. | Br. | Rthl. | Sch. | Pf.   | Br.         | Rthl. | Sch. | Pf. | Br. |  |
| 1 -1       |     | 12  |       | 1    | 1     | 13          |       |      |     | 15  |  |
|            |     | 24  |       |      |       | 27          |       |      |     | 30  |  |
|            |     | 36  |       |      |       | 40          |       |      |     | 45  |  |
|            |     | 48  |       |      |       | 54          |       |      |     | 60  |  |
| 10.        |     | 8   |       |      |       | 9           |       |      | -   | 10  |  |
| -          |     | 96  |       |      | 1     | 8           |       |      | 1   | 20  |  |
|            |     | 16  |       |      |       | 18          |       |      |     | 20  |  |
|            | 1   | 44  |       |      | 1     | 62          |       |      | 1   | 80  |  |
|            |     | 24  | 1     |      | - 1   | 27          |       |      |     | 30  |  |
|            | 1   | 92  |       |      | 2     | 16          |       |      | 2   | 40  |  |
|            |     | 32  |       |      |       | 36          |       |      |     | 40  |  |
|            | 2   | 40  |       |      | 2     | 70          |       |      | 3   |     |  |
|            |     | 40  |       |      |       | 45          |       |      |     | 50  |  |
|            | 2   | 88  | 1     |      | 3     | 24          |       |      | 3   | 60  |  |
|            |     | 48  |       | 1 1  |       | 54          |       |      |     | 60  |  |
| -          | 3   | 36  |       |      | .3    | 78          |       |      | 4   | 20  |  |
|            |     | 56  |       |      |       | 63          |       |      |     | 70  |  |
|            | 3   | 84  | 1     |      | 4     | 32          | 1     |      | 4   | 80  |  |
|            |     | 64  |       |      |       | 72          |       |      |     | 80  |  |
|            | 4   | 32  |       |      | 4     | 86          | 1     |      | 5   | 4(  |  |
|            |     | 72  |       |      |       | 81          |       |      |     | 90  |  |
| 10         | 4   | 80  | 1     |      | 5     | 40          |       | 1 1  | 6   |     |  |
|            |     | 80  | 1     |      |       | 90          |       | 1    |     | 100 |  |
|            | 5   | 28  |       |      | 5     | 94          |       |      | 6   | 6   |  |
|            |     | 88  | 1     |      |       | 99          |       | 1    |     | 11  |  |
| -          | 5   | 76  | 1     |      | 6     | 48          |       |      | 7   | 2   |  |
|            |     | 96  |       |      |       | 108         | 1     | 1    |     | 12  |  |
|            | 6   | 24  | 1     |      | 7     | 2           |       |      | 7   | 8   |  |
|            |     | 104 |       |      |       | 117         |       |      |     | 13  |  |
|            | 6   | 72  |       |      | 7     | 56          |       |      | 8   | 4   |  |
|            |     | 112 |       |      |       | 126         |       |      |     | 14  |  |
|            | 7   | 20  |       | 1    | 8     | 10          |       |      | 9   |     |  |
|            |     | 120 |       |      |       | 135         | 1     |      |     | 15  |  |
| 2 2 4      | 7   | 68  |       |      | 8     | 64          |       |      | 9   | 6   |  |
|            |     | 128 | 1     |      |       | 144         | 1     |      |     | 16  |  |

Nr. 437.

Continuatio.

| Capitalia       |                 |        | â1     | и   |     |       |         | zu    |           |
|-----------------|-----------------|--------|--------|-----|-----|-------|---------|-------|-----------|
| an alten Gelbe. | Inter-<br>esse. | 3      | pro    | Cer | ıt. | 3 ein | n halb  | pro C | ent.      |
| Schillinge.     |                 | Rthl © | ădiil. | Pf. | Br. | Ribl. | (Schill | . Pf. | Br.       |
| 17              | jåhrl.          |        | 1      | 6   | 12  | 3     | Cujiii  | 7     |           |
| 11              | mon.            |        | 1      | U   | 102 |       |         | 1     | 14<br>119 |
| 18              | jåhrl.          |        | 1      | 6   | 48  |       |         | 7     |           |
| 10              | mon.            |        | .      | U   | 108 |       |         | 1 1   | 50        |
| 19              | jåhrl.          |        |        | 6   | 84  |       |         | 7     | 126       |
| 10              | mon.            |        |        | U   | 114 |       |         | 4     | 133       |
| 20              | jåhrl.          |        |        | 7   | 20  |       |         | 8     | 40        |
| 20              | mon.            |        |        | - 1 | 120 |       |         | 0     |           |
| 21              | jåhrl.          |        |        | 7   | 56  |       |         | 8     | 140       |
| ~.              | mon.            |        |        | - 4 | 126 |       |         | 0     | 147       |
| 22              | jåhrl.          |        | 1      | 7   | 92  |       |         | 9     | 24        |
| ~~              | mon.            |        |        | •   | 132 |       |         | 9     | 154       |
| 23              | jåhrl.          |        | - 40   | 8   | 28  |       |         | 9     | 66        |
| ~0              | mon.            |        |        | O   | 138 |       |         | 9     | 161       |
| 24              | jåhrl.          |        | 1      | S   | 64  |       |         | 10    |           |
| ~ .             | mon.            |        | -      | O   | 144 |       | ,       | 10    | 168       |
| 25              | jåhrl.          |        | 1      | 9   | 177 |       |         | 10    |           |
| 20              | mon.            |        | 1      | J   | 150 |       |         | 10    | 50        |
| 26              | jåhrl.          |        |        | 9   | 36  |       |         | 10    | 175       |
| 20              | mon.            |        |        | 9   | 156 |       |         | 10    | 92        |
| 27              | jåbrt.          |        | 1      | 9   | 72  |       |         | 1.4   | 182       |
| ~ .             | mon.            |        |        | 9   | 162 |       |         | 11    | 34        |
| Reichsthlr.     |                 | -      |        |     | 102 |       |         |       | 189       |
| 1               | jåhrl.          |        | -      | 10  | 8   |       |         | 1.    |           |
|                 | mon.            |        |        | 10  | 168 |       |         | 11    | 76        |
| 2               | jåbrl.          |        | 1      | 8   | 16  |       | 4       |       | 196       |
| ~               | mon.            |        |        | 1   | 136 |       | 1       | 11    | 52        |
| 3               | jåhrl.          |        | 2      | 6   | 24  |       | 0       | 1     | 192       |
| 9               | mon.            |        | 2      | 2   | 104 |       | 2       | 11    | 28        |
| 4               | jåhrl.          |        | 3      | 4   | 32  |       | _       | 2     | 188       |
| 7               | mon.            |        | 0      | 3   | 72  |       | 3       | 11    | 40        |
| 5               | jåbrl.          |        | 4      | 2   | 40  |       | 4       | 3     | 18        |
| Ų               | mon.            |        | .4     | 4   | 40  |       | 4       | 10    | 80        |
| 6               | jåhrl.          | -      | 5      | 4   |     | 1     |         | 4     | 180       |
|                 |                 |        | 5      | -   | 48  |       | 5       | 10    | 56        |
| 1               | mon.            |        |        | 5   | 8   |       |         | 5     | 176       |

Continuatio.

| •     |        | zu    |     |       |        | zu    |       |       | 8    | u   |     |
|-------|--------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|-------|------|-----|-----|
| 4     | pro    | Ce    | nt. | 4 eir | ı hall | pro   | Cent. | 5     | pro  | Cei | nt. |
| Mthl. | . Sd). | . Pf. | Br. | Rth1. | · Sd)  | . Pf. | Br.   | Rthl. | Sd). | pf. | Br. |
|       | 1      | 8     | 16  |       | 1      | 9     | 18    | -     | 1    | 10  | 20  |
|       |        |       | 136 |       |        |       | 153   |       |      |     | 170 |
|       |        | 8     | 64  |       |        | 9     | 72    |       |      | 10  | 80  |
|       |        |       | 144 |       |        |       | 162   |       |      |     | 180 |
|       | 1      | 9     | 12  |       |        | 10    | 26    |       |      | 11  | 40  |
|       |        |       | 152 |       |        | -     | 171   |       |      |     | 190 |
|       |        | 9     | 60  |       |        | 10    | 80    |       | 1    |     |     |
|       | 1      |       | 160 |       |        |       | 180   |       |      | 1   |     |
|       |        | 10    | 8   |       |        | 11    | 34    |       | 1    |     | 60  |
|       |        |       | 168 |       |        |       | 189   | 1     |      | 1   | 10  |
|       |        | 10    | 56  |       |        | 11    | 88    |       | 1    | 1   | 20  |
|       | 1      |       | 176 |       |        |       | 198   |       |      | 1   | 20  |
|       |        | 11    | 4   |       | 1      |       | 42    |       | 1    | 1   | 80  |
|       |        |       | 184 |       |        | 1     | 7     |       |      | 1   | 30  |
|       |        | 11    | 52  |       | 1      |       | 96    |       | 1    | 2   | 4(  |
|       |        |       | 192 |       |        | 1     | 16    |       | . 1  | 1   | 40  |
|       | 1      | -     |     |       | 1      | 1     | 50    |       | 1    | 3   |     |
|       |        | 1     |     |       |        | 1     | 25    |       |      | 1   | 50  |
|       | -1     |       | 48  |       | 1      | 2     | 4     |       | 1    | 3   | 60  |
|       |        | 1     | 8   |       |        | 1     | 34    |       |      | 1   | 60  |
|       | 1      |       | 96  |       | 1      | 2     | 58    |       | 1    | 4   | 20  |
|       |        | 1     | 16  |       |        | 1     | 43    |       |      | 1   | 70  |
|       | 1      | 1     | 44  |       | 1.     | 3     | 12    |       | 1    | 4   | 80  |
|       |        | 1     | 24  |       |        | 1     | 52    |       |      | 1   | 80  |
|       | 2      | 2     | 88  |       | 2-     | 6     | -24   |       | 2    | 9   | 60  |
|       |        | 2     | 48  |       |        | 2     | 104   |       |      | 2   | 160 |
|       | 3      | 4     | 32  |       | 3      | 9     | 36    |       | 4    | 2   | 40  |
|       |        | 3     | 72  |       |        | 3     | 156   |       |      | 4   | 40  |
|       | 4      | 5     | 76  |       | 5      |       | 48    |       | 5    | 7   | 20  |
|       |        | 4     | 96  |       |        | 5     | 8     | -     |      | 5   | 120 |
|       | 5      | 7     | 20  |       | 6      | 3     | 60    |       | 7    | 1   |     |
|       | 1      | 5     | 120 |       |        | 6     | 60    |       |      | 7   |     |
|       | 6      | 8     | 64  |       | 7      | 6     | 72    |       | 8    | 4   | 80  |
|       |        | 6     | 144 |       |        | 7     | 112   |       |      | 8   | 80  |

Continuatio.

| Capitalia    |        | 3 ==  | 81      | u     |      |       | 8        | u     | 40   |
|--------------|--------|-------|---------|-------|------|-------|----------|-------|------|
| an           | Inter- |       |         | α.    | , 46 | 6,    | v v .    | (     | Cont |
| alten Gelbe. | esse.  | •     | 3 pro   | Cen   | t.   | 3 ein | i halb z | pro C | ent. |
| Reichsthlr.  |        | Rihl. | Schill. | . Pf. | Br.  | Mthl. | Shill    | . Pf. | Br.  |
| 7            | jåhrt. |       | 5       | 10    | 56   | -     | 6        | 10    | 32   |
|              | mon.   |       |         | 5     | 176  |       |          | 6     | 172  |
| 8            | jåhrl. |       | 6       | 8     | 64   |       | 7        | 10    | 8    |
|              | mon.   | 1     |         | 6     | 144  |       |          | 7     | 168  |
| 9            | jåhrl. |       | 7       | 6     | 72   |       | 8        | 9     | 84   |
|              | mon.   | 1     |         | 7     | 112  |       |          | 8     | 164  |
| 10           | jåhrt. |       | 8       | 4     | 80   |       | 9        | 9     | 60   |
|              | mon.   | 1     |         | 8     | 80   |       |          | 9     | 160  |
|              | tågl.  |       |         |       | 42   |       |          |       | 49   |
| 12 einhalb   | jåhrl. |       | 10      | 6     |      |       | 12       | 3     |      |
|              | mon.   |       |         | 10    | 100  |       | 1        |       | 50   |
|              | tågl.  |       |         |       | 52   |       |          |       | 61   |
| 15           | jåhrl. |       | 12      | 7     | 20   |       | 14       | 8     | 40   |
| 10           | mon.   |       | 1       |       | 120  |       | 1        | 2     | 140  |
|              | tågl.  |       |         | -     | 63   |       |          |       | 73   |
| 20           | jåhrl. |       | 16      | 9     | 60   |       | 19       | 7     | 20   |
| 20           | mon.   | i     | 1       | 4     | 160  |       | 1        | 7     | 120  |
|              | tågl.  |       |         | _     | 84   | 1     |          |       | 98   |
| 25           | jåhrt. |       | 21      |       | -    |       | 24       | 6     |      |
| ~0           | mon.   |       | 1       | 9     |      |       | 2        |       | 100  |
|              | tågl.  |       |         |       | 105  |       | ~        |       | 122  |
| 30           | jåhrl. |       | 25      | 2     | 40   | 1     | 1        | 4     | 80   |
| 00           | mon.   |       | 2       | 1     | 40   |       | 2        | 5     | 80   |
|              | tågl.  |       |         |       | 126  |       |          |       | 147  |
| 40           | jåbrl. | 1     | 5       | 7     | 20   | 1     | 11       | 2     | 40   |
|              | mon.   | _     | 2       | 9     | 120  |       | 3        | 3     | 40   |
|              | tågl.  |       |         | 1     | 18   | 1     |          | 1     | 46   |
| 50           | jåbrl. | 1     | 14      |       |      | 1     | 21       |       |      |
| 00           | mon.   |       | 3       | 6     |      |       | 4        | 1     | 1    |
|              | tågl.  |       |         | 1     | 60   |       |          | 1     | 95   |
| 60           | jåhrl. | 1     | 22      | 4     | 80   | 2     | 2        | 9     | 60   |
|              | mon.   | 1     | 4       | 2     | 80   |       | 4        | 10    | 160  |
|              | tåal.  |       |         | 1     | 102  |       |          | 1     | 144  |
| 70           | jåhrl. | 2     | 2       | 9     | 60   | 2     | 12       | 7     | 20   |
| •            | mon.   |       | 4       | 10    | 160  |       | 5        | 8     | 120  |
|              | tågl.  |       |         | 1     | 144  | 1     |          | 2     | 43   |

Continuatio.

|       | 8    | u   | -   |       | 8    | u   |           |       | 81   | u   |      |
|-------|------|-----|-----|-------|------|-----|-----------|-------|------|-----|------|
| 4     | pro  | Cer | nt. | 4 ein | halb | pro | Cent.     | 5     | pro  | Ce  | nt.  |
| Rthl. | Sch. | Pf. | Br. | Rthi. | Sch. | Pf. | Br.       | Rthi. | Sch. | Pf. | Br.  |
|       | 17   | 10  | 1 8 |       | 8    | 9   | 84        |       | 9    | 9   | 60   |
|       |      | 7   | 168 |       |      | 8   | 164       | 1     |      | 9   | 160  |
|       | 8    | 11  | 52  |       | 10   |     | 96        |       | 11   | 2   | 40   |
|       |      | 8   | 192 |       |      | 10  | 16        |       |      | 11  | 40   |
|       | 10   |     | 96  |       | 11   | 4   | 8         |       | 12   | 7   | 20   |
|       |      | 10  | 16  | 1     |      | 11  | 68        |       | 1    |     | 120  |
|       | 11   | 2   | 40  |       | 12   | 7   | 20        | 1     | 14   |     | 1.00 |
|       |      | 11  | 40  |       | 1    |     | 120       |       | 1    | 2   |      |
|       |      |     | 56  |       | _    |     | 63        |       | _    | -   | 70   |
|       | 14   |     |     |       | 15   | 9   |           |       | 17   | 6   | 10   |
|       | 1    | 2   |     |       | 1    | 3   | 150       |       | 1    | 5   | 100  |
|       |      |     | 70  |       | _    |     | 78        |       | 1    |     | 87   |
|       | 16   | 9   | 60  |       | 18   | 10  | 80        |       | 21   |     | 01   |
|       | -1   | 4   | 160 |       | 1    | 6   | 180       | 1     | 1    | 9   |      |
|       |      | -   | 84  |       | 1    |     | 94        |       |      |     | 105  |
|       | 22   | 4   | 80  | -     | 25   | 2   | 40        | 1     |      |     | 103  |
|       | 22   | 10  | .80 |       | 2    | 1   | 40        | 1 1   | 2    | 4   |      |
|       | 1    |     | 112 |       | -    | 1   | 126       |       | ~    | 4   | 140  |
| 1     | -    |     |     | 1     | 3    | 6   | 120       | 1     | 7    |     | 140  |
| - Ti  | 2    | 4   |     | 1     | 2    | 7   | 100       | 1     | 2    | 11  |      |
|       | -    |     | 140 |       | 2    | 1   | 7         | 01    | 2    |     | 0.5  |
| 1     | 5    | 7   | 20  | 1     | 9    | 9   | 1         | 1     | 4.4  | 1   | 25   |
| -     | 2    | 9   | 120 | 1     | 3    | 1   | 60        | 1     | 14   |     |      |
|       | 2    | 1   | 18  |       | 0    | 1   | 160<br>39 |       | 3    | 6   | 0.0  |
| 1     | 16   | 9   | 60  | 4     | 22   | 4   |           | 2     |      | 1   | 60   |
| -1    | 3    | 8   | 160 | 1     |      |     | 80        | ~     | 4    |     |      |
|       | 0    |     | 74  |       | 4    | 2   | 80        |       | 4    | 8   | 4.00 |
| 2     |      | 1   | 14  | 0     | _    | 1   | 102       |       |      | 1   | 130  |
| 2     | 4    |     |     | 2     | 7    | 2   |           | 2     | 14   | 4.0 |      |
|       | 4    | 8   | 120 |       | 5    | 3   | 1.        |       | 5    | 10  |      |
| 0     |      | 1   | 130 |       | 10   | 2   | 15        |       |      | 2   | 50   |
| 2     | 11   | 2   | 40  | 2     | 19   | 7   | 20        | 3     |      |     |      |
| - 1   | 5    | 7   | 40  |       | 6    | 3   | 120       |       | 7    |     |      |
|       | 1    | 2 4 | 36  |       |      | 2   | 78        |       |      | 2   | 120  |
| 2     | -22  |     | 80  | 3     | 4    | 2   | 40        | 3     | 14   |     |      |
|       | 6    | - 6 | 80  |       | 7    | 4   | 40        |       | 8    | 3   |      |
|       | -    | 2   | 92  | 1     |      | 2   | 141       | 1     |      | 3   | 40   |

Mr. 437. Continuatio.

| Capitalia    | Inter- |       |        | gu a  |     | o     |        | ju .  |      |
|--------------|--------|-------|--------|-------|-----|-------|--------|-------|------|
|              | esse.  |       | 3 pro  | Cer   | ıt. | 3 eir | 1 halb | pro C | ent. |
| alten Gelbe. |        |       |        |       |     |       |        |       |      |
| Reichsthlr.  |        | Rthl. | Schill | . Pf. | Br. | Rthl. | Shill  | . Pf. | Br.  |
| 80           | jåhrl. | 2     | 11     | 2     | 40  | 2     | 22     | 4     | 80   |
|              | mon.   |       | 5      | 7     | 40  |       | 6      | 6     | 80   |
|              | tågl.  |       |        | 2     | 36  |       |        | 2     | 92   |
| 90           | jåhrl. | 2     | 19     | 7     | 20  | 3     | 4      | 2     | 40   |
|              | mon.   |       | 6      | 3     | 120 | 1     | 7      | 4     | 40   |
|              | tågl.  |       |        | 2     | 78  |       |        | 2     | 141  |
| 100          | jåhrl. | 3     |        |       |     | 3     | 14     |       |      |
|              | mon.   |       | 7      |       |     |       | 8      | 3     |      |
|              | tågl.  | 1     |        | 2     | 120 |       |        | 3     | 40   |
| 200          | jåhrl. | 6     |        |       |     | 7     | -      |       |      |
|              | mon.   |       | 14     |       |     |       | 16     | 4     |      |
|              | tågl.  |       |        | 5     | -90 |       |        | 6     | 80   |
| 300          | jåhrl. | 9     |        |       |     | 10    | 14     |       |      |
|              | mon.   |       | 21     |       |     |       | 24     | 6     |      |
|              | tågl.  | ı     |        | 8     | 60  |       |        | 9     | 120  |
| 400          | jåhrl. | 12    |        |       |     | 14    |        |       |      |
|              | mon.   | 1     |        |       |     | 1     | 4      | 8     |      |
|              | tågl.  |       |        | 11    | 30  |       | 1      | 1     | 10   |
| 500          | jåhrt. | 15    |        |       |     | 17    | 14     |       |      |
|              | mon.   | 1     | 7      |       |     | 1     | 12     | 10    |      |
|              | tågl.  |       | 1      | 2     |     |       | 1      | 4     | 50   |
| 600          | jåhrl. | 18    | 1      |       |     | 21    |        |       |      |
|              | mon.   | 1     | 14     |       |     | 1     | 21     |       |      |
|              | tågl.  | - 5   | 1      | 4     | 120 |       | 1      | 7     | 90   |
| 700          | jåhrl. | 21    |        |       |     | 24    | 14     |       |      |
|              | mon.   | 1     | 21     |       |     | 2     | 1      | 2     |      |
|              | tågl.  |       | 1      | 7     | 90  | 1     | 1      | 10    | 130  |
| 800          | jåhrl. | 24    |        | -     |     | 28    |        |       |      |
|              | mon.   | 2     |        |       |     | 2     | 9      | 4     |      |
|              | tågl.  |       | 1      | 10    | 60  |       | 2      | 2     | 20   |
| 900          | jahrl. | 27    |        |       |     | 31    | 14     | 1     |      |
|              | mon.   | 2     | 7      |       |     | 2     | 17     | 6     |      |
|              | tågl.  |       | 2      | 1     | 30  | "     | 2      | 6     | 60   |

Continuatio.

|       | 8    | u    |     |       | 31   | ıı  |       |       | 31   | ıı  |     |
|-------|------|------|-----|-------|------|-----|-------|-------|------|-----|-----|
| 4     | pro  | Cer  | nt. | 4 ein | halb | pro | Cent. | ŏ     | pro  | Cer | nt. |
| Rihl. | Sch. | .pf. | Br. | Rthl. | Øф.  | Pf. | Br.   | Rthl. | Sch. | ψf. | Br. |
| 3     | 5    | 7    | 20  | 3     | 16   | 9   | 60    | 4     |      |     |     |
|       | 7    | 5    | 120 |       | 8    | 4   | 160   |       | 9    | 4   |     |
| 117   | 9    | 2    | 148 |       |      | 3   | 54    |       |      | 3   | 110 |
| 3     | 16   | 9    | 60  | 4     | 1    | 4   | 80    | 4     | 14   |     |     |
| 1     | 8    | - 4  | 160 |       | 9    | 5   | 80    |       | 10   | 6   |     |
|       |      | 3    | 54  |       |      | 3   | 117   |       |      | 4   | 30  |
| 4     |      |      |     | 4     | 14   | -   |       | 5     |      |     |     |
|       | 9    | 4    | 410 |       | 10   | 6   |       |       | 11   | 8   | 4   |
| 0     |      | 3    | 110 |       |      | . 4 | 30    | 1.0   |      | 4   | 100 |
| 8     | 18   |      |     | 9     | 0.4  |     |       | 10    | 00   | 4   |     |
|       | 18   | 8 7  | 70  |       | 21   | 8   | 60    |       | 23   | 4   | F 0 |
| 12    |      | 1.   | 10  | 12    | 4.4  | 0   | 00    | 15    |      | 9   | 50  |
| 1     |      |      |     | 13    | 14   | 6   |       | 15    | 7    |     |     |
|       |      | 11   | 30  | 1     | 3    | U   | 90    | 1     | 7    | 2   |     |
| 16    |      | **   | 30  | 18    | 1    |     | 50    | 20    | 1    | 2   |     |
| 1     | 9    | 4    |     | 1     | 14   |     |       | 1     | 18   | 8   |     |
|       | 1    | 2    | 140 | l ^   | i    | 4   | 120   | 1     | 1    | 6   | 100 |
| 20    |      |      |     | 22    | 14   |     | 1.00  | 25    |      |     | 100 |
| 1     | 18   | 8    |     | 1     | 24   | 6   |       | 2     | 2    | 4   |     |
|       | 1    | 6    | 100 |       | 1    | 9   |       |       | 1    | 11  | 50  |
| 24    | -    |      |     | 27    |      |     |       | 30    |      |     |     |
| 2     |      |      |     | 2     | 7    |     |       | 2     | 14   |     |     |
|       | 1    | 10   | 60  |       | 2    | 1   | 30    |       | 2    | 4   |     |
| 28    |      |      |     | 31    | 14   |     |       | 35    |      |     |     |
| 2     | 9    | 4    |     | 2     | 17   | 6   |       | 2     | 25   | 8   |     |
|       | 2    | 2    | 20  |       | 2    | 5   | 60    |       | 2    | 8   | 100 |
| 32    |      |      |     | 36    |      |     |       | 40    |      |     |     |
| 2     | 18   | 8 5  | 400 | 3     |      |     | 0.0   | 3     | 9    | 4   |     |
| 0.0   | 2    | 5    | 130 | 40    | -2   | 9   | 90    | 4=    | 3    | 1   | 50  |
| 36    |      |      |     | 40    | 14   | C   |       | 45    | 01   |     |     |
| - 3   | 2    | 9    | 90  | 3     | 10   | 6   | 120   | 3     | 21   | 6   |     |

Mr. 437.

Continuatio.

| Capitalia    | Tut    |       | į     | gu    |       |       | 8      | u     |      |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|
| an           | Inter- |       | 3 pro | Cer   | nt. · | 3 ei  | i halb | pro C | ent. |
| alten Gelde. | CDSC   |       | . [/  |       |       | 1     |        |       |      |
| Reichsthlr.  |        | Rth1. | Shill | . Pf. | Br.   | Rthl. | Schill | . Pf. | Br.  |
| 1000         | jåhrl. | 30    |       | -     |       | 35    |        |       |      |
|              | mon.   | 2     | 14    |       |       | 2     | 25     | 8     |      |
|              | tägl.  |       | 2     | 4     |       |       | 2      | 8     | 100  |
| 2000         | jåhrl. | 60    |       |       |       | 70    |        | -     |      |
|              | mon.   | 5     |       |       |       | 5     | 23     | 4     |      |
|              | tågl.  |       | 4     | 8     |       | 1     | 5      | 5     | 50   |
| 3000         | jåhrl. | 90    |       |       |       | 105   |        |       |      |
|              | mon.   | 7     | 14    |       |       | 8     | 21     |       |      |
|              | tågl.  |       | . 7   |       |       |       | 8      | 2     |      |
| 4000         | jåhrl. | 120   |       | -     |       | 140   |        |       |      |
|              | mon.   | 10    |       |       | ĺ     | 11    | 18     | 8     |      |
|              | tågl.  |       | 9     | 4     |       |       | 10     | 10    | 100  |
| 5000         | jåhrl. | 150   |       |       |       | 175   |        |       |      |
|              | mon.   | 12    | 14    |       |       | 14    | 16     | 4     |      |
|              | tågl.  |       | 11    | 8     |       |       | 13     | 7     | 50   |
| 6000         | jährl. | 180   | -     |       |       | 210   |        |       |      |
|              | mon.   | 15    |       |       |       | 17    | 14     |       |      |
|              | tågl.  |       | 14    |       |       |       | 16     | 4     |      |
| 7000         | jåhrl. | 210   |       |       |       | 245   |        |       |      |
|              | mon.   | 17    | 14    |       |       | 20    | 11     | 8     |      |
| 3.5          | tågl.  |       | 16    | 4     |       | 1     | 19     |       | 100  |

Continuatio.

| δů    |      |     |     | 8                    | u   |     | ди<br>5 pro Cent. |       |      |     |     |
|-------|------|-----|-----|----------------------|-----|-----|-------------------|-------|------|-----|-----|
| 4     | pro  | Cei | ıt. | 4 ein halb pro Cent. |     |     |                   |       |      |     |     |
| Rthl. | Gd). | Pf. | Br. | Rthl.                | Øф. | Pf. | Br.               | Rthl. | Sdj. | Pf. | Br. |
| 40    |      |     | 1   | 45                   |     |     |                   | 50    |      |     |     |
| 3     | 9    | 4   |     | 3                    | 21  |     |                   | 4     | 4    | 8   |     |
|       | 3    | 1   | 50  |                      | 3   | 6   |                   |       | 3    | 10  | 100 |
| 80    |      |     |     | 90                   |     |     |                   | 100   |      |     |     |
| 6     | 18   | 8   |     | 7                    | 14  |     |                   | 8     | 9    | 4   |     |
|       | 6    | 2   | 100 |                      | 7   |     |                   |       | 7    | 9   | 50  |
| 120   |      |     |     | 135                  |     |     |                   | 150   |      |     |     |
| 10    |      |     |     | 11                   | 7   |     |                   | 12    | 14   |     |     |
|       | 9    | 4   |     |                      | 10  | 6   |                   |       | 11   | 8   |     |
| 160   |      |     |     | 180                  | 1   | -   |                   | 200   |      |     |     |
| 13    | 9    | 4   |     | 15                   |     |     |                   | 16    | 18   | 8   |     |
|       | 12   | 5   | 50  |                      | 14  |     |                   |       | 15   | 6   | 100 |
| 200   |      |     |     | 225                  |     |     |                   | 250   |      | 1   |     |
| 16    | 18   | 8   | 1   | 18                   | 21  |     |                   | 20    | 23   | 4   |     |
|       | 15   | 6   | 100 |                      | 17  | 6   |                   |       | 19   | 5   | 50  |
| 240   |      |     |     | 270                  |     |     |                   | 300   |      |     |     |
| 20    |      |     |     | 22                   | 14  |     | - 1               | 25    |      |     |     |
| 1     | 18   | 8   |     |                      | 21  |     |                   |       | 23   | 4   |     |
| 280   |      |     |     | 315                  |     |     |                   | 350   |      |     |     |
| 23    | 9    | 4   |     | 26                   | 7   |     |                   | 29    | 4    | 8   |     |
|       | 21   | 9   | 50  |                      | 24  | 6   |                   |       | 27   | 2   | 100 |

## Resolvirung

Münstrischen Gelbes von 1 Pfenning bis auf 1 Rtl. nach Coesfelbischen, Clevischen und Osnabrückschen Gelbe, zum Dienst beren Aemteren Horstmar, Dulman, Bocholt und Nieder, Stift.

| Münstrisch<br>Gelb<br>p. Athle.<br>zu 28<br>Schillinge,<br>1 fl. zu<br>12 Pfen. | traget | Coesfeldisch<br>Geld p. Rehl.<br>zu 50 Stüber,<br>1 str. zu 8 Pf. |                                                |                                                           | © 60                                           | oisch<br>In. C<br>Rthir.<br>Stål<br>:. zu8     | deld<br>zu<br>der,         | Dênabrûcksch<br>Geld p. Richt.<br>zu 21 Schill.<br>1 Schill.<br>zu 12 Pf. |                                                |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| on 5                                                                            | n      | -                                                                 | OM E                                           | (21                                                       | 4                                              | ()A.F.                                         | (7                         | -                                                                         |                                                | 28                                              |
| Pfenninge.                                                                      | 2 2    | ftr.                                                              | Pf.                                            | Br.                                                       | jtr.                                           | Pf.                                            | Br.                        | Bl.                                                                       | Pf.                                            | Br.                                             |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>Shillinge.             | ¢)     | 1<br>1<br>1<br>1                                                  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>7<br>1<br>2<br>3<br>5 | 4<br>8<br>12<br>16<br>20<br>3<br>7<br>11<br>15<br>19<br>2 | 1<br>1<br>1<br>1                               | 1<br>2<br>4<br>5<br>7<br>2<br>3<br>4<br>6<br>7 | 3 6 2 5 1 4 3 6 2 5        |                                                                           | 1<br>2<br>3<br>3<br>4<br>5<br>6<br>6<br>7<br>8 | 21<br>14<br>7<br>21<br>14<br>7<br>21<br>14<br>7 |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8                                            |        | 1<br>3<br>5<br>7<br>8<br>10<br>12<br>14<br>16                     | 6<br>4<br>2<br>1<br>7<br>5<br>4<br>2           | 6<br>12<br>18<br>3<br>9<br>15<br>6<br>12                  | 2<br>4<br>6<br>8<br>10<br>12<br>15<br>17<br>19 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6                     | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 | 1<br>2<br>3<br>3<br>4<br>5<br>6                                           | 9<br>6<br>3<br>9<br>6<br>3                     |                                                 |

Continuatio.

| Münstrisch<br>Geld<br>p. Athle.<br>zu 28<br>Schillinge,<br>1 fl. zu<br>12 Pfen. | traget | Gel<br>zu 5 | d p. s<br>60 St<br>7. zu 8 | Rthl. | С6<br>р.<br>60 | visch<br>Un. (<br>Nehle<br>Stů<br>r. zu 8 | Beld<br>. zu<br>ber, | ge zu 2 |      | Rthl<br>hill. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------|----------------------|---------|------|---------------|
| Schillinge.                                                                     | n. a.  | ftr.        | Pf.                        | Br.   | pir.           | Pf.                                       | Br.                  | 81.     | 90f. | Br.           |
| 10                                                                              | d)     | 17          | 6                          | 18    | 21             | 3                                         | 3                    | 7       | 6    |               |
| 11                                                                              |        | 19          | 5                          | 3     | 23             | 4                                         | 4                    | 8       | 3    |               |
| 12                                                                              |        | 21          | 3                          | 9     | 25             | 5                                         | 5                    | 9       |      | 1             |
| 13                                                                              |        | 23          | 1                          | 15    | 27             | 6                                         | 6                    | 9       | 9    |               |
| 14                                                                              | A.     | 25          |                            |       | 30             |                                           |                      | 10      | 6    |               |
| 15                                                                              |        | 26          | 6                          | 6     | 32             | 1                                         | 1                    | 11      | 3    | 1             |
| 16                                                                              | 8      | 28          | 4                          | 12    | 34             | 2                                         | 2                    | 12      |      |               |
| 17                                                                              |        | 30          | - 2                        | 18    | 36             | 3                                         | 3                    | 12      | 9    |               |
| 18                                                                              | 500    | 32          | 1                          | 3     | 38             | 4                                         | 4                    | 13      | 6    |               |
| 19                                                                              |        | 33          | 7                          | 9     | 40             | 5                                         | 5                    | 14      | 3    |               |
| 20                                                                              |        | 35          | 5                          | 15    | 42             | 6                                         | 6                    | 15      |      |               |
| 21                                                                              |        | 37          | 4                          |       | 45             |                                           |                      | 15      | 9    |               |
| 22                                                                              |        | 39          | 2                          | 6     | 47             | 1                                         | 1                    | 16      | 6    |               |
| 23                                                                              |        | 41          |                            | 12    | 49             | 2                                         | 2 3                  | 17      | 3    |               |
| 24                                                                              |        | 42          | 6                          | 18    | 51             | .3                                        | 3                    | 18      |      |               |
| 25                                                                              |        | 44          | 5                          | 3     | 53             | 4                                         | 4                    | 18      | 9    |               |
| 26                                                                              |        | 46          | 3                          | 9     | 55             | 5                                         | 5                    | 19      | 6    |               |
| 27                                                                              |        | 48          | 1                          | 15    | 57             | 6                                         | 6                    | 20      | 3    |               |
| Rthlr.                                                                          |        | 50          |                            |       | 60             |                                           |                      | 21      |      |               |

438. Münster ben 23. Februar 1764. (A. 8. b. Extra- Gelbumlagen.)

Maximilian Friedrich, Ergbifchof gu Coln 2c., Bifchof gu Munfter 2c.

Die während der jungsten Ariegszeit stattgefundenen und seitheit fortgesetzten besondern Umlagen und Erhebungen von außerordentlichen Geldbeiträgen, durch die Lokal-Behörden und Unter-Beamten, werden, mit einziger Ausenahme der von den Schatzungs-Empfängern zu erhebenden, firirten, und in den Airchspiels-Nechungen nachzusweisenden, ertraordinairen Beischläge, unter Androhung eremplarischer, allenfallsiger Zuchthaus-Strafe für ferenere Entgegenhandlungen verboten.

439. Munfter ben 22. Marz 1764. (A. 8. b. Fistal-Militair-Prozesse.)

#### Lanbes = Regierung.

Alle, in Folge ber frühern Berordnung über RefrustensStellung, bei den Gerichten anhängige fiskalische Prosesse, wegen der bei diesem Geschäfte geschenen Entgegenhandlungen oder unterlassenen Pslichterfüllungen, sollen nicht fortgeseht, auch keine dergleichen ferner eingeleitet werden und die deskalls Strasbaren landesherrlicher eigener, angemessener Uhndung vorbehalten bleiben. Die einsschlägigen Gerichtsverhandlungen sind durch Bermittlung der Beamten sofort an die Landes-Regierung einzusenden.

440. Augustusburg ben 24. Mai 1764. (A. 8. h. Extras Personen-Schatzung.)

Maximilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln 2c., Bifchof zu Munfter 2c.

Bur Bestreitung ber bringenden Landes Bedurfnisse wird, mit Zustimmung der Landstände und behufs unerstäßlicher Erleichterung der schappflichtigen Unterthanen, "jedoch ohne praejuditz, und einem jeden an seinen sonst "hergebrachten Immunität- und Freiheits Rechten in Zusufunft ohnnachtheilig", eine außerordentliche, alls

gemeine Personen=Schatung, nach beigefügtem, fünf Rlassen festsehen, Ropfschatungs=Plan und Unschlag ausgeschrieben, wodurch, in 2 Terminen am 1. September und 1. December c. a., folgende Beiträge erfordert werben, und zwar in ber

- 1sten Rlasse vom Domfapitel, nebst dem Clero primario et secundario und deren Beamten und Dienern: 50, 46, 40, 31, 25, 24, 18\frac{1}{3}, 18, 16, 15, 12, 10, 8\frac{2}{3}, 8, 6\frac{2}{3}, 6, 5\frac{1}{3}, 4\frac{2}{3}, 4\frac{1}{2}, 4, 3, 2\frac{2}{3}, 2, 1\frac{1}{2}, 1\frac{1}{3}, 1 und \frac{2}{3} Rthstr.;
- 2 ten Klasse von den fürstlichen Rathen, Beamten und Dienern: 57½, 43, 40⅓, 36, 33⅓, 24, 20, 18⅔, 16⅓, 16, 14, 12, 10¾, 10, 9⅓, 8, 6, 5⅓, 5, 4⅙, 4, 3⅙, 2¾, 2⅔, 2⅓, 2⅓, 2⅓, 1⅓, 1, ⅔, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓, 1, ⅓
- 3ten Klaffe von ber Ritterschaft, beren Bebienten, Pachtern, Dienstboten und Arbeitern: 57 1/3, 33 1/3, 24, 16, 10 2/3, 8, 5 1/3, 4, 2, 1 1/2, 1 1/3, 1, 2/3 u. 3/8 Rt.;
- 4ten Rlaffe von ber Generalität, ben Ober Dffizieren und Miliz-Neben-Bebienten: 571/3, 40, 331/3, 20, 16, 14, 10, 8, 5, 41/2, 3 und 2 Rthlr.;
- 5ten Klasse von den Burgermeistern, Magistratögliebern, Beamten, Burgern und Gewerbtreibenden, sowie
  beren Gesellen, Gesinde und Lehrlingen in den Stadten, sodann von den Bauern und deren Knechten und
  Mägden, auch allen andern Bewohnern des platten Landes: 100, 70, 30, 25, 24, 20, 18, 16, 15, 13½,
  13, 12, 10²3, 8, 7½, 7, 6, 4½, 4, 3, 2½, 2,
  1¾, 1½, 1⅓, 1¼, 1, ¾, ½, ¾, ½, ⅓ und ¼ Rt.;
  und endlich:

von der vergleibeten Judenschaft die Summe von 3000 Athlr.

441. Augustusburg den 24. Mai 1764, (A. 8. b. Kleis berlurus.)

Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Coln ic., Bifchof zu Münfter ic.

Um den, den Wohlstand der hochstiftsmunsterschen Unsterthanen beeinträchtigenden Kleider-Lurus zu beseitigen, wird, auf den Antrag der Laudstände, verordnet: daß

funftig fein Mitglied bes Burgerstandes, welches nicht in landesherrlichen, bomfapitularischen und ritterschaftlichen Memtern und Diensten stehet, auch nicht Mitglied bes Stadtrathes zu Munfter, ober fonft graduirt ift, weber fich felbst noch die Mitglieder feiner Familie, in Wollentuch, welches ben Preis von 11/2 Rthlr. übersteigt, fleiben burfe; daß ber Bauernstand aber nur bergleichen Stoffe, die nur 1 Rthir. p. Glie toften, anwenden durfe; daß den Bauern und Dienstboten bas Tragen von Geibenzeugen, Bigen, fostbaren Spigen, sowie die Anwenbung bes Silbers und Goldes auf hanben und Rleidungen ganglich verboten, jedoch gur Berfchleißung ber verbotenen Prachtkleider eine einjahrige Frist gestattet fein foll; und daß fernere Contraventionen mit Confictation, ober Wertherlegung bes luxuriofen Kleibungeftudes und mit 5 Rthlr. Geldbuffe belegt werden follen.

Bemerk. Durch landesherrliches Stift d. d. Arensberg ben 6. September 1765 (A. 8. b.) ist das Obige ersueuert, und auf seitherige Illudirungen seiner Bestimsmungen Seitens des Burgers und Bauernstandes, mit dem Zusabe ausgedehnt worden, daß bei fernern Entzgegenhandlungen die Ortsbehörden unter Ausbietung nöthiger Mannschaft, und bei 10 Goldg. Strase, "die "ediktwidrig getragene Kleidersorten öffentlich sortnehs, "men, und solche des Orths Richtern zur Consistation, "auch ediktmäßiger Bestrasung, wovon die Denuncians, "ten die Halbscheid zu genießen haben, mit Ansügung "aller Umstände, ohnsehlbar überliefern und widrigens "falls selbst dasur angesehen und bestrast werden sollen."

Durch landesherrliches Refeript vom 29. August 1791 (B. 7. d.) sind die obigen, in Nichtbeachtung gerathenen Vorschriften bis auf weitere Bestimmung dadurch eutkräftet worden, daß alle siskalische Verfolgung ihrer Contravenienten einstweilen suspendirt worden ist.

Bur Befchutung ber inlanbifden Bollentuch = Beberei gegen bie Confurreng bes Auslanbes, und ale ein Bei-

<sup>442.</sup> Munster ben 25. Mai 1764. (A. 8. b. Einfuhrzoll von Wollenzeugen.)

Landes = Regierung.
(Unter landesh. Titulatur.)

trag jum gandesschulben = Tilgungsfonds wird, auf ben Untrag ber Landstande und mit abandernder Bezugnahme auf bas Ebift vom 31. Marz 1732 (Nr. 295 b. S.), landesherrlich verordnet, daß von allen fremben, ben Werth von 1 Rthlr. p. Elle nicht übersteigenden Wollentuchern, besgleichen auch von ausländischen Stammeten und gemeinen Futterbanen, welche eingeführt und im Gangen ober im Ausschnitt verfauft merden wollen, eine Abgabe von 6 Grofden p. Elle von ben Befigern entrichtet und burch Bermittlung ber Drte-Behorden und von Deputirten ber Wollen = Webergunfte erhoben und zur landesherrlichen Renteitaffe eingezahlt werden foll. — Bur Sicherung ber Ausführung ber Maßregel und bes Eingangs ber Abgabe wird eine amtliche Stempetung aller inlandisch fabrigirten, sowie ber abgabefreien und ber besteuerten fremben Wollenzeuge, auch eine allgemeine und periodisch zu erneuernde Bifitation ber Warrenvorrathe ber Raufleute befohlen; und besfalls, fowie wegen Untersudjung und Bestrafung ber, mit Confistation und Geldbufen bedroheten, Entgegenhantlungen, ben Beamten, Dris-Behorden und Gilbemeiftern, ausführliche Unweisungen (in 10 §§.) ertheilt.

Bemerf. Conf. auch Mr. 455 b. G. Wegen ber ftattgefundenen Nichtbeachtung und Illudirung der vorbezeichneten Bestimmungen, find, unterm 22. November 1768 (A. 8. b.), noch geschärftere Controle = und Bisi= tatione = Maagregeln, nebst Confictatione = und erhohe= ten Geld = Strafen landesherrlich (in 20 SS.) vorge= fchrieben, zugleich auch u. 21. festgefest worden: baß Die Abgaben von fremdem Rirfen auf 3 Grofchen, und von ausländischen Kutterbanen und Klanels len, - worunter Frisat, grobe Lage und Duffel mitbegriffen find, und welche in ber Regel gu 7 Schill. p. Elle verkauft werben, - auf 1 Schill. p. Elle ermäßigt werden sollen; sodann daß die hausirens den Auchhändler außer den Jahrmarften feine Wollens zeuge im Ausschnitt verkaufen und - mit Bezug auf die Handhabung der bestehenden Rleider=Dronung (conf. Dr. 441 b. G.) - ben ichappflichtigen Unterthanen teine, ben Preis von 1 Rthlr. p. Elle überfteigente Wollentucher verfaufen burfen.

443. Munfter ben 1. Juni 1764. (A. 8. b. Frembe Rupfermunge.)

Lanbes = Regierung.

Erneuertes Berbot ber Cirfulation frember Rupfermungen.

Münster ben 23. Juli 1764. (A. 8. b. Bertrage 444. über Refrutenstellung.)

Landes = Regierung.

Alle wegen ber vorgewesenen Refruten-Lieferung fruher ichon verbotene Beriprechungen und Bertrage werben, auf ansbrucklichen landesherrlichen Befehl, nicht nur fur nichtig erflart und aufgehoben; fondern auch beren Erfullung mit ber Warnung verboten, bag bie babei Be-theiligten bas besfalls Gezahlte ber Gemeinheit ex propriis erfeten und außerbem eremplarifch bestraft merben follen.

Bonn ben 23. October 1764. (A. 8. b. Rupfer= 445. mungen.)

Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Coln 2c., Bifchof gu Munfter ic.

Bei ber, burch Rachschlag erzeugten Menge ber im Sochstifte Munfter ftatthaften Rupfermungen, und um beren weitere ftrafliche Bermehrung ju verhuten, werden a) die landesherrlichen 4 und 3 Pf. Stude auf 1 Pf.

b) die landesherrlichen 2 Pf. Stude auf 1/2 Pf.

c) die domfapitularischen 6 und 4 Pf. Stude auf 2 Pf.

d) die domkapitularischen 3 Pf. Stude auf 1½ Pf.
e) die Stadt Munsterschen 2 Pf. Stude auf ½ Pf. und

f) bie Stadt Coesfeld : und Bochholt'ichen Rupfermun= gen auf 1/4 ihres Nominal = Werthes herabgefest, fodann auch bestimmt: daß bei allen zur Landeskasse fließenden Abgabezahlungen 1/10 tel ihres Betrages in reduzirter Rupfermunge geschehen muffe, und bag von berfelben als len lanbschaftlichen Ausgaben 10 Procent ihres Betrages beigefügt werben foll.

Annahme : Weigerungen ber also redugirten Kupfers mungen und Preissteigerungen ber Verkaufsgegenstände wegen berselben, werden unter Androhung von Geld u. a. Strafen verboten.

Um der, ungeachtet der seitherigen Bestimmungen, fortdauernden Agiotage mit Aupfermunzen gründlich abzuhelsen, sind dieselben am 16. April 1768 (A. 8. b.), und zwar die oben sud a) Bezeichneten auf ½ Pf., jene sud c) auf 1½ Pf., jene sud d) auf 1 Pf. weiter resduzirt und alle andern früher zu 2, 1½ und 1 Pf. audzgeprägten Aupfermunzen ganz außer Cours gesetzt, auf weitere Empfangs Abeigerungen der hiernach noch gultizgen Sorten aber 25 Athler. Geldbuße gesetzt worden.

446. Bonn ben 17. December 1764. (A. 8. b. Stemspelpapier.)

Maximilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln 2c., Bifchof zu Munfter 2c.

Bur allmähligen Tilgung ber im Sochstifte Munfter mahrend bes letten Rrieges angewachsenen Landes-Schulben, wird, auf ben Antrag ber Landstande, fur bie Dauer bes Erforberniffes und fo lange bie Lettern ein Unberes nicht verlangen werben, Die Ginführung einer Stempel-Abgabe landesherrlich genehmiget und ausführlich (in 47 SS. und mittelft eines alphabetisch geordneten Tarifes) bestimmt, daß, vom 1. Februar t. J. an, alle schriftliche vom Landesherrn und ben Behorden ausgehende, das Publifum berührende Berhandlungen und Ausfertigungen in Gnaden =, Lehens =, Beftallungs =, Gerichte =, Bermals tungs = u. a. Sachen, besgleichen alle Bertrage, Teffa= mente, por Rotarien ober unter Privaten errichtete Contrafte, Quittungen, Bescheinigungen und Dofumente ber geistlichen und weltlichen Rorperschaften ober Individuen, auf Stempelpapier von 10, 5, 3, 2, 1, 3/4, 2/3, 1/2, 1/3 und 1/6 Rithir., resp. von 2 fl. 4 pf. und 1 fl. 2 pf. nach Maaßgabe ber Gattung und ber Bebeutsam= feit bes Gegenstandes geschrieben, fobann auch baß alle Spielfarten und Ralender mit bem Stempel verfehen werden muffen, bei Strafe von 5 Rthlr. für jede unterlassene, und von 2 Rthlr. für jede unrichtige Unwendung bes Stempelpapiers und resp. bes Stempels.

Bemerk. Ein unterm 24. Mai 1764 erlassenes (in ber Driginal Sammlung ber Ebikte mit Rr. 41 bezeichnet und abgedrucktes) Edikt führte schon, vom 1. August 1764 an zu rechnen, eine gleichmäßig veranlagte Stempel-Abgabe, jedoch diese nur in 6 Gradationen von 1, ½ und ½ Rt., 4 ß. 8 pf., 2 ß. 4 pf. und 1 ß. 2 pf., ein; scheint jedoch (— vielleicht wegen ihrer Unerheblichkeit —) nicht zur Anwendung gebracht worden zu sein, da das oben angezeigte Edikt jenes Frühern durchaus nicht erwähnet.

Am 25. April 1765 (A. 8. b.) ift erlauternd festgefest worden: baß Privat = Quittungen auf Freipapier
geschrieben werden konnen, und nur bei davon zu mas
chendem Gebrauch vor Gericht mit Stempelpapier zu
umlegen sind.

Unterm 18. December 1769 (A. 8. b.) find gegen ben feitherigen, verbotwidrigen Verkauf und resp. Gebrauch ungestempelter in no ausländischer Ralender und Spielkarten erhöhete Gelostrafen von 10 und resp. 5 Riblir. verhängt worden.

Durch ein zu Munster am 24. Rovember 1776 (A. 10. b.) erlassenes landesherrliches Ebikt sind (in 9 §8.) weitere, die vorschriftsmäßige Anwendung des Stempelpapiers und die größere Ergiebigkeit der Abgabe bezweckende und sichernde Bestimmungen ergangen und ist jedem Denuncianten einer Stempel-Contravention die Halte der dadurch verwirkten Gelostrase verheißen worden.

447. Munster ben 11. Februar 1765. (A. 8. b. Jagd-Frevel.)

Maximilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln zc. Bifchof gu Munfter zc.

Die wegen Ansübung ter Jagb und wegen Bestrafung besfallsiger Frevel am 26. November 1739, 28. Juli 1747 und 24. August 1751 (Nr. 352 d. S.) erlassenen Bestimmungen werden folgendermaßen erneuert und wird im Wesentlichen verordnet:

1. baß jeber, bie Jagd auf irgend eine Weife aus-

Tobtung ber hunde und 10 Athlir. Gelbbuffe, im Unversmögenheitsfalle aber mit bem Zuchthause bestraft wers ben foll;

- 2. daß berjenige jur Jagd nicht Berechtigte, auf bessen Grunde, ohnweit seiner Wohnung, Stricke zum Wilbsangen, als Hafen, Schnepfen, und Huhner Stricke ober dergleichen Wertzeuge gefunden werden, als Frevler betrachtet und, vorbehaltlich seines Ruckgriffs gegen Dritte, besfalls 2 und resp. 5 Athlr. Strase, wenn die Ausgeaußer oder resp. innerhalb eines Jagd Wecheges gefunden worden ist, erlegen soll;
  - 3. daß jebe als Einheit einem Gute auklebende, aber an Mehrere übertragene Jagdgerechtigkeit, nur von einem einzigen, von sammtlichen Interessenten angeordneten Jager, nach Maßgabe bes Ebiktes vom 26. November 1739, ausgeübt werden barf;
  - 4. daß während der allgemein zu beachtenden, vom 1. Mai dis BartholomäisTag daurenden, Schlußzeit der Jagd, diese nur auf Schnepfen, Enten und Raubthiere, jedoch ohne Hunde und ohne Benachtheiligung der Fruchtsfelber, bei Germeidung von 20 Athlr. Strafe, gerichtet und ausgeübt werden darf;
  - 5. daß diese Strafe, nebst eidlich zu taxirendem Schasdensersat verwirkt sein soll, sobald einer mit Jagds oder Huhner-Hunden im Korne betroffen wird, und daß dessfalls die Eltern und Brodherrn für ihre frevelnden Kinsber und Dienstboten (salvo regr.) haften sollen;
  - 6. daß ben Eigenthumern ber, während ber Jagdsschlußzeit, von Jagenden beschädigt werdenden Felbfrüchte die gewaltsame Abwehrung der Frevler, jedoch ohne Unswendung von Schießgewehr, erlaubt sein soll, und die darans entstehenden Folgen den Frevlern richterlich zugesmessen, auch denselben ihre Gewehre abgenommen und ihre Hunde getödtet werden sollen;
  - 7. daß die Schadens-Ersatklagen gegen die den Untergerichten nicht unterworfenen Frevler bei den Amtlenten angebracht, von diesen summarisch untersucht, und, auf deren Bericht, von dem landesherrlichen Geheimrath entschieden, anch der Frevler Bestrafung gleichzeitig, oder auf siskalischem Wege sestgeseht; dagegen aber die den Untergerichten unterworfenen Frevler vor diesen und zwar vor dem Richter des Wohnortes des Uebertreters

oder bes Ortes bes begangenen Erceffes — belangt und zur Schabloshaltung und Strafe verurtheilt werben follen;

8. daß den vereideten, in den landesherrlichen Gehesgen zur Aufsicht bestellten Jägern, bei ihren, durch producirte, von ihnen weggenommene Stricke, Gewehre und Werkzeuge belegten und durch besondern Eid bekräftigten Denunciationen der mit Geldbussen zu bestrafenden Jagds Frevel, vollständiger Glaube beigemessen werden soll, und daß dieselben und die Förster, wegen ihrer Anzeigungen begangener Ercesse, nur dann in die deskallsgen Unterssuchungs u. a. Gerichts Rosten verurtheilt werden dursten, wenn sie als malitiose Denuncianten überwiesen worden sind; daß aber den übrigen Jägern rücksichtlich ihrer Frevelanzeigen, nur nach richterlicher Erwägung der Umsstände, völliger Glaube beizumessen sein soll;

9. daß die am 18. Juni 1731 (Rr. 327 d. S.) wes gen Kestlegung, Lahmung ober Anappelung ber Hunde

erlaffenen Borfdriften, auch

10. bie gegen unbefingten Fisch = und Krebs = Fang am 20. Februar 1755 (Mr. 387 b. S.) gerichteten Bestimsmungen, strenge gehandhabt werden sollen; und daß das den Fischereien nachtheilige Abteichen ber Bache, nur zu der nothigen und herkommlichen Wicssen gen ber nothigen und herkommlichen Wicssen verbotener Fischerei auf dem Münsterschen Kanale am 21. Januar 1730 (Mr. 325 d. S.) erlassen Edikt, sowie die frühern Frevel = Berbote in den landes herrlichen Fisch = und Krebs-Gewässern erneuert werden;

11. daß den Denuncianten eines von diesen bewieses nen Frevels vorbezeichneter Gattung, ein Biertel der Strafgelder, in so fern diese nicht auf den bloßen Umteseid eines Jagd oder Forstbeamten erkannt worden sind, quaewendet werden soll;

12. daß die von Militair-Perfonen verübt werbenden Frevel von deren Obrigkeit streng bestraft, in dessen Ermanglung aber, dem landesherrlichen Geheimen-Kriegs-

rath amtlich angezeigt werden follen, und baß

13. die gegenwärtige Verordnung sowohl dreimal von ben Kanzeln, als auch bei den Regimentern verkundigt werden soll.

Bemerk. Conf. ben ganzen Inhalt bes obigen Ebiktes in C. A. Schlüters Provinzial-Recht ber Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 230. Unterm 21. Juli 1767 (A. 8. b.) ist wegen Verspatung ber Ernte bes laufenden Jahres, die JagdsSchlußszeit bis zum 14. September ej. a. und am 13. August 1770 (A. 8. b.) und 15. August 1771 (A. 10. b.), aus gleichem Grunde, bis zum 10. September ej. a. ausgedehnt, auch am 22. April 1771 bie Vorschrift (oben sub 9.) wegen der Festlegung, Lähmung oder Knuppelung (mit 3/4 munsterscher Ele langen Knutteln) der Hunde gerneuert worden.

Die zuleht bezeichneten Bestimmungen sind durch ein an den munsterschen Geheimenrath gerichtetes und von diesem sammtlichen stiftischen Gerichtsstellen mitzutheis lendes landesherrliches Rescript, d. d. Bonn den 8.

Februar 1779, bahin abgeandert worden:

1. daß das freie Umherlaufen ungelähmter und nicht befnuttelter hunde auf dem Lande, innerhalb des haufes, oder der Hofes und Garten Zaune gar nicht straffällig sein soll;

- 2. daß dergleichen, innerhalb der privativen Wildbahnen und Gehegen, oder in halbstündiger Entfernung davon, oder während des Zeitraums vom 1. März bis 1. October, mit Tödtung der Hunde und mit 4 Athlr. Geldbuge der zur Jagd nicht berechtigten Eigenthümer der Lettern bestraft werden soll;
- 3. daß bergleichen, außerhalb der lettbezeichneten Begirke, mit Todtschießung der hunde und einer Brüchte von 2 Athlir. der gedachten Eigenthumer belegt werden foll;
- 4. daß aber bei Bervielfältigungen ber bezeichneten Ueberstretungen und bei sich ergebender offenbarer Frevelabssicht die frühern ediftmäßigen Geldstrafen ganz ober zum Theil erkannt werden können; und
- 5. daß die vorstehend ermäßigten Bruchtenfage ben Fres vel-Denuncianten gur halfte zugewendet werden sollen.

Durch Regiminal Berordnung vom 7. August 1786 (B. 7. d.) ist die vorstehende Bestimmung sub 1. dahin modificirt worden: "daß kein im Hochstift Munster "wohnender Bauer seinen Hund ohne Bengel auf seis "ner Hovesaat zwischen den Zaunen zu keiner Zeit des "Jahres, bei 4 Athlir. Geldbuße und bei Strafe des "Todtschießens des Hundes, — herumlaufen lassen "darf" und daß die Einwohner der Städte, Wigholde

und Dorfer, welche zur Jagd nicht berechtigt find, ihre Junde, welche nicht zur Schafhnde nothig find, bei gleicher Strafverwirfung, nicht in die Felder und Walsdungen mitnehmen durfen, die zu fürstlichen oder ansdern Gehegen und Thiergarten gehören.

448. Münster den 2. Marg 1765. (E. 4. b. Post-Tare.)

Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Coln 2c., Bischof zu Münster 2c.

Hochfürstlich Münstersche erneuerte Post= Taxe.

Bor fleine Packereien und Raufmanns = Waare:

|                          | 1. 2. 3<br>Meilen. | 4. 5. 6<br>Meilen. | 7. 8. 9<br>Meilen. | 10. 11. 12<br>Meilen. | 13. 14. 15<br>Meilen. | 16. 17. 18<br>Meilen. |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Von                      | Mgr.               | Mar.               | Mgr.               | Mgr.                  | Mgr.                  | Mgr.                  |
| 1 T.                     | 2                  | 3                  | 3                  | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2 —                      |                    | 3<br>3<br>3        | 4                  | 5                     | 6<br>6<br>7<br>8<br>9 | 6                     |
| 3 —                      | 3                  | 3                  | 4<br>5<br>5        | 5<br>6                | 6                     | 7                     |
| 4 —                      | 3                  |                    | 5                  | 6                     | 6                     | 7                     |
| 4 —<br>5 —<br>6 —<br>7 — | 3                  | 4<br>5<br>5        | 6                  | 7                     | 7                     | 8                     |
| 6 —                      | 4                  | 5                  | 7                  | 7                     | 8                     | 9                     |
| 7 —                      | Q.                 | 5                  | 7                  | 8                     | 10                    | 10<br>12              |
| 8 —                      | 4                  | 6                  | 8<br>8             | 9                     | 10                    | 12                    |
| 9 —                      | 2333444555         | 6 7                | 9                  | 9                     | 12                    | 15                    |
| 10 —                     | 5                  |                    | 10                 | 10                    | 15                    | 18                    |
| 15 —                     | 6                  | 8<br>10            | - 12               | 15                    | 18                    | 21                    |
| 20 —<br>25 —             | 8                  | 12                 | 15                 | 18                    | 21                    | 24                    |
| 30 —                     | 9                  | 15                 | 18                 | 21                    | 24                    | 27                    |

Nota. Diese Tare ist nur von guten und Kausmanuswaas ren zu verstehen, Gold = und Silberwaaren aber zahs len doppelt so viel. Hingegen Bücher dessen nur die Halte geben.

NB. Was über 30 %. wieget bis 50 hinauf, wird vor einen halben Sentner, 60, 70 bis 80 %. vor dreiviertel Centner, 90 bis 100 %. aber vor einen Sentner, wie ferener (in der folgenden Tabelle) zu ersehen, bezahlet.

Fahrende Ertra : Posten zahlen von einem Pferbe auf jebe Meile einen halben Reichsgulden ober 12 Marien grofchen.

Couriers zu reiten aber gahlen, von jeder Meile vor ein Pferd einen halben Reichsthaler oder 18 Marien-

groschen.

Staffetten bezahlen auf jede Meile 18 Mgr. und eine Person auf dem ordinairen Postwagen vor jede Meile 9 Mrar.

|                       | Mei=<br>len. | 100 Rth.<br>in   |                  | 1 Cer         | itner<br>1th | Eine<br>Person        |     |
|-----------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------------|-----|
| Als zahlet (im Inn= 1 |              | Silb.<br>Mg.     | Gold<br>Mg.      | Rth.          | mg.          | Rth.                  | mg. |
| lande) vor: .         | 1 .          |                  |                  |               |              |                       |     |
| tunot) bot            | 3<br>6<br>9  | 3<br>5<br>6<br>9 | 3<br>4<br>4<br>6 | _             | 18           | -                     | 27  |
| Was nun außer         | 6            | 5                | 4                | _             | 27           | 1                     | 18  |
| Landes ist, solches   | 9            | 6                | 4                | 1             | 5            | 2                     | 9   |
|                       | 12           | 9                | 6                | 1             | 12           | 3                     |     |
| wird bezahlet nach    | 15           | 10               | 8                | 1             | 27           | 3                     | 27  |
| benen benachbarten    | 18           | 12               | 9                | $\frac{2}{2}$ | -            | 2<br>3<br>3<br>4<br>5 | 18  |
| Post=Taren, als: \    | 21           | 15               | 12               | 2             | 15           | 5                     | 9   |
| Von Münster auf       |              |                  |                  |               |              |                       |     |
| Umsterdam             | 23           | 18               | 12               | 3<br>2<br>1   | 24           | 5<br>3<br>2<br>2      | 34  |
| Schwoll               | 15           | 12               | 9                | 2             | -            | 3                     | 24  |
| Bochholt              | 8            | 6<br>9<br>9      | _                | 1             | _            | 2                     | _   |
| Wesel                 | 10           | 9                | 9<br>6           | 1             | 9            | 2                     | 18  |
| Paderborn             | 10           | 40               | 6                | 1             | 9            | 2<br>4                | 18  |
| Sassel                | 18           | 12               | 9                | . 2           | 12           | 4                     | 18  |
| Marburg               | 27           | 18               | 14               | 3             | 18           | 6                     | 27  |
| Frankfurt             | 36           | 24               | 18               | 4             | 18           | 9<br>6<br>7           | 1   |
| Eisenach              | 26           | 18               | 14               | 3             | 15           | 0                     | 18  |
| Schmalkalden .        | 30           | 21               | 15               | 3             | 24           | 7                     | 18  |
| Meinungen             | 33           | 24               | 18               | 4             | 9            | 7                     | 27  |
| Soburg                | 39           | 30               | 21               | 2343344635    | 27           | 9                     | -   |
| Rürnberg              | 54           | 48               | 36               | 0             | 12           | 12                    | 12  |
| Langensalze           | 28           | 21               | 15               | 3             | 18           | 6                     | 15  |
| Leipzig               | 44           | 30               | 18               | 0             | 9            | 9                     | 27  |
| Osnabrūck             | 6            | 4                | 3                | _             | 27           | 1                     | 12  |

#### Fift = Zare:

|                                                                                                    | won<br>Münster<br>bis                                                                                |                                                  | Mů                                               | on<br>nster<br>is                                   | von<br>En:   Bo:<br>schede   cholt |                                                | von<br>Coes: Bor:<br>felb cen             |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Von                                                                                                | Wa:<br>ren:<br>borf                                                                                  | Per=<br>3e=<br>brod                              | Neu=<br>tirch                                    | Pa=<br>ber=<br>born                                 | 1 6                                | is<br>nster                                    | · 6                                       | is<br>nster                                      |
|                                                                                                    | Gr.                                                                                                  | Gr.                                              | Gr.                                              | Gr.                                                 | Gr.                                | Gr.                                            | Gr.                                       | Gr.                                              |
| 1 bis 10 cs. 10 — 20 — 20 — 25 — 25 — 37 — 37 — 50 — 50 — 62 — 75 — 82 — 82 — 100 — 300 Speringen: | 2<br>3<br>4<br>5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>7<br>9<br>11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>13<br>15 | 2<br>3<br>4½<br>6<br>9<br>11<br>13½<br>16½<br>18 | 2<br>4<br>5½<br>8<br>11<br>14<br>16½<br>19<br>22 | 4½<br>6<br>7½<br>10½<br>15<br>18<br>22½<br>26<br>30 | 4<br>4½<br>6½<br>9<br>11½          | 4<br>5<br>6<br>9<br>12<br>15<br>18<br>21<br>24 | 2<br>3<br>4<br>5½<br>7½<br>9<br>11½<br>13 | 2<br>4<br>5½<br>8<br>11<br>14<br>16½<br>19<br>22 |
| 1/32 Tonne 1/16 — 1/8 — 1/4 —                                                                      | 4<br>5½<br>7½<br>15                                                                                  | 4½<br>6<br>9<br>18.                              | 5½<br>8<br>11<br>22                              | $7\frac{1}{2}$ $10\frac{1}{2}$ $15$ $30$            | 9                                  | 6<br>9<br>12<br>24                             | 4<br>5½<br>7½<br>15                       | 5½<br>8<br>11<br>22                              |

- Nota. 1. In ben 6 Wintermonaten gehet die Post über Bocholt nach Amsterdam, Montags und Donnerstag frühe erst ab.
- 2. Mit diesen fahrenden Posten konnen auch Briefe an alle Derter im Lande, die sie paffiren, wie auch nach Cassel, Frankfurt und Leipzig, ohne daß sie bei der Aufgabe bezahlet werden muffen, bestellet werden.
- 3. Wer an Gelberen, Waaren oder sonst anderen Sachen, mit diesen Posten versenden will, muß es eine Stunde, vor oben benennten Abgang jeder Post, aufgeben, damit alles gehörig zu Buch getragen und retommandirt werden könne; außerdeme und wann es zu spat, wird es entweder zurückgewiesen, oder aber bis zum andern Posttag liegen gelassen werden.
- 4. Alle Personen mussen an dem Orte wo sie aufsigen, jedesmahl das Posigeld bis an dem Orte, wohin sie zu reisen gedenken, baar bezahlen, und die außer Lands ge-

hen, gahlen bis auf die Grenze. Auch wird jeder Person 40 bis 50 Pfund frei paffirt; was barüber ift, muß

nach ber Tara und Gewicht bezahlet werben.

5. Was an Gelderen, Golde, Juwelen und Guteren auf die Post, deren Werth ordentlich angegeben und nach dieser Taxa bezahlet wird, vor deren Berlust haftet jedes Post-Amt, Postmeister und Posthalter, außerdem nicht. Ueber Geld, Gold und Juwelen aber, sost der Ausgeber allezeit einen Schein von denen Post-Aemteren, oder Post-meisteren oder Posthalteren forderen, und ohne Entgelt erhalten.

6. Alle Gelber, Waaren und Sachen sollen wohl, in Machbetuch, Matte, Baffer ober Rasten verwahret aufgesgeben werben, damit nichts zu Schaben ober Schanden gehe, auch soll fein Postamt ober Postmeister überverswahrte Sachen annehmen, sondern zurückweisen und erst

recht paden laffen.

7. Denen Reifenden follen alle Postmeistere und Postbebiente in allem bescheidentliche Antwort geben, ihnen hösslich begegnen und, auf Berlangen und baare Bezahlung nach dieser Tara, selbige sowohl ertra als sonsten schleunig und so viel möglich beforderen.

Demnach vorstehende Anno 1721 erlassene, Anno 1754 erneuerte Post-Tara, abermalen zu renoviren gnädigst besichlossen worden; solche auch hiermit und Kraft dieses erneuert wird, so soll solche zum Druck beforderet und, von jedem dem es angehet, gehorsamst befolgt werden. Urkund Unserest gnädigsten Handzeichens 2c.

Bemerk. Aus vorliegend gewesenen Verhandlungen (B. 5. c.) der hochstift-munster'schen Hoffammer hat

es fich ergeben :

1. daß die (neben der kaiserlichen Reichs Briefpost) im Hochstift Münster bestandene Post-Berwaltung dis zum Jahre 1764 für landesherrliche Rechnung geführet, dann aber einem bezeichneten General-Admodiator, gegen eine jährliche Rekognition zur Hofkammer (von eiren 1200 Thir.), durch Bertrags Erneuerungen dis zum Jahre 1794, übertragen worden ist;

2. daß die hertsmmliche Portofreiheit, namentlich "für "alle mit churfürstl. Siegel versiegelte Briefe und chur"fürstliche Gelbremisen, sodann für alle an die chur"fürstl. Dioasteria abstattende begmtliche Berichter"

gefichert worden;

- 3. daß die Posttaren von der landesherrlichen hoffammer festgeseit werden follten; und
- 4. daß alle ben Zweck sichernde Einrichtungen, unter Uesbernahme aller Berantwortlichkeit, dem Abmodiator überwiesen worden sind, um die Postwagen-Course von Münster:
  - a) nach Caffel, Leipzig und Frankfurt bis Nienkirchen und weiter nach Bereinbarung mit ber Paderborn's ichen Behorbe,
  - b) nach Amsterbam, über Coesfelb und Borfen bis in Bocholt,
  - c) nach Denabrud, über Labbergen bis in Lengerich,
  - d) nach 3woll, zu Schiff auf bem Canal (bis Mar-Safen) und ferner zu Wagen über Rheine, Ochtrup und Gronau bis in Enschede,
  - e) nach Coln, über Dullmen, haltern, Dorften, Branbenburg und Duisburg bis in Duffelborf und endlich auch
- f) die Niederstiftische Reitpost über Lingen in geregeltem Fortgange zu erhalten.
- 449. Münster ben 25. März 1765. (A. 8. b. Leinwands Manufaktur.)
- Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Coln 2c., Bischof zu Munfter 3c.

Um die Leinwand Manufakturen im Hochstifte Munster zu befördern, sollen nicht nur, nach dem Borbilde
ber für die Stadt Warendorf landesherrlich festgeseten
Legges Dronung, in andern stiftischen Stadten und Orten,
wo Leinweber Zunfte bestehen, ebenfalls Leinwand Leggen
eingerichtet werden, sondern es wird auch weiter verordnet:

- 1. daß der bereits verbotene Berkauf ichlechten Leins samens zum Ersat des Berkaufpreises und zur Erlegung einer den doppelten Betrag des Lettern erreichenden fidskalischen Geldbuße verpflichten soll;
- 2. daß überall die Gildemeister der bestehenden Leinweber-Zunfte auf gute und gleichlange Gewebe (jedes Stuck zu 54 Ellen Lange und 1½ Elle Breite) wachen mussen;

- 3. daß die Einwandrung fremder Leinenweber durch kostenfreie Ertheilung des Bürgerrechtes, durch fünfjährige Bürgerlasten-Freiheit und durch Beschränkung der Zunftsgelder auf 5 Rthlr., welche jedoch geschickten Kunstwebern (nebst längerer Personalfreiheit) ganz zu erlassen sind, befördert werden soll;
- 4. daß die Zunft = und Legge-Gelber-Ueberschusse nicht verschweigt, sondern zu Pramien für die besten Kunstwebereien, als Damast =, Tisch = u. a. Leinwand, verwens det werden sollen; und endlich
- 5. daß überall für die Anlage und Verbesserung der Bleichen möglichst gesorgt, auch auf die Bleichung der Leinwand genaue Aussicht geführt und jede Anwendung des Kalkes in Privats und resp. öffentlichen Bleichen mit 25 Rthlr. und resp. mit 50 Athlr. Strafe belegt wers den soll.
- 450. Munster ben 23. Mai 1765. (A. 8. b. Citabelle 3u Munster.)

## Landes = Regierung. (Unter landesh. Titulatur.)

Behufs ber Schleifungs : Kosten : Bestreitung der Citas belle bei Münster, wird auf den Antrag der Candsstände eine außerordentliche allgemeine Kopfsteuer ausgesschrieben, zu welcher alle männliche über 15 Jahre alte Unterthanen ohne Unterschied, und zwar:

- a) bie ichatfreien Mannspersonen 18 Schillinge, fobann
- b) bie schappflichtigen Individuen 6 Schillinge per Ropf, mit einziger Ausnahme der Mendikanten Drbendsgeistlichen, der wirklich Allmosen genießenden Armen und einiger, zur Demolirung der Festungswerke zu Warensdorf und zum neuen Chaussebau bei Buldern angewieses nen Distrikte, in einem Termine, bis zum 1. August d. J., beitragen mussen.

451. Munster ben 28. Mai 1765. (A. 8. b. Brantweinsfteuer.)

## Lanbes = Regierung. (Unter landesh. Titulatur.)

Bei ber beabsichtigten neuen Verpachtung auf ben Meistbietenben, der Amts oder Kirchspielsweisen Erhebung der von den Landständen, behufs der Landes schus ben Tilgung, (ohne Beeintrachtigung der Accise) bewilligten Brantwein Steuer (von 15 und resp. 2 Rt. von jeder verzapft werdenden Ohm fremden oder resp. inländischen Brantwein), werden die desfalls landesherrslich festgesetten Pachtungs Bedingungen und Licitations Termine verkündiget.

Bemerk. Unterm 30. Marz 1767 (A. 8. b.) ift bie Einfuhr alles ausländischen Brantweins, mit einziger Ausnahme des Rheinischen, (bei 30 Athlir. Geldbuffe und Confistationsstrafe) verboten, und sind zur Sicherung dieses Berbotes, sowie der Erhebung des auf diesem Produkte haftenden Impostes, Controle u. a. Maßeregeln vorgeschrieben worden.

452. Bonn ben 5. Juni 1765. (A. 8. b. Wegebauten.) Marimilian Friedrich, Erzbischof zu Coln 2c. Bischof zu Münster 2c.

Rachdemahlen Wir migfälligst verspuhret haben, baß bie Beer = und Land = Straffen fowohl, als die gemeinen Beege in verfallenen und guten Theils unbrauchbaren Stande fich befinden, und folches baher ruhre, daß berfelben Befferung entweder gar nicht, ober nicht zu rechter Zeit verfüget, und bie bagu pflichtige Unterthanen gur Arbeit gebührend nicht angewiesen worden, mithin die bagu verwendete Arbeit und Roften, wo nicht vergeblich wenigstens von feiner langen Dauer fennt, und Bir bahero Landesherrlich bewogen worden, wegen Befferung ber Land - Straffen und fonftigen gemeinen Beegen, eine befondere Berordnung zu erlaffen, mittelft welcher diefelbe ohne weiteren Beschwer Unferer Unterthanen in einen bauerhaften und brauchbaren Stand gesetzet und erhalten werden konnen. Go befehlen und verordnen wir hiemit gnabigst, baß

- 1. In biefem laufenden Jahr zur erst bequemtischer Zeit mit benen hin sund wieder erforderlichen Samptsund fonstigen Reparationen, beren LandsStraffen und fonstigen gemeinen Weegen der Anfang gemacht, und bamit, so weit thunlich, continuiret werden folle.
- 2. Soll jahrlichs und alle Jahr erstens im Martio, so bald die Witterung dazu bequem, 2tens im Junio nach vollendeter Sommer = Saat, und 3tens nach vollzogener Ernds im September und October, die Besserung vorz genommen, das zu benen ersten beyden Besserung vorz genommen, bas zu benen ersten beyden Besserungen erz forderliche Holtz aber im Frühzgahr, damit die Stämme wieder ausschlagen mögen, gehauen, und wo Platz vorzhanden, die Wieden-Pfläntzlinge, oder anderes zur Besserung taugliches Holtz gepflantzet werden.
- 3. Sollen ju allfolder Reparation, biefelbe mbaen ganten Rirchfpielen, ober Baurschaften, ober auch Privaten Eingefeffenen Schicht = ober Rach = weise aufligen, von den Richteren und Gografen fichere Tage bestimmet, und vermite eines Publicandi befannt gemacht werben, und aledan die zur Befferung Pflichtige, sowohl Gemeinbeiten als Privaten, auch die, fo unter eine andere Jurisdiction gehoren, jur Beege = Befferung ju erscheinen, und bie aufligende Befferung einem jeden nach Unterschied, nach Unleitung ber unter folgenden Articulen enthaltenen Unweisung zu verrichten, unter 2 Rthlr. Straf ichuldig, Die Richter ober Gografen auch gehalten fenn, mahrenben folden Reparations-Tagen Die Weege und Arbeit (wogu ihnen vom Rirchfviel ein Spann unentgeltlich gestellet werden folle) perfonlich in Augenschein zu nehmen, und wann felbe nach folder Unweisung nicht gemacht zu fenn befunden werden mogten, die pflichtige fo lang jur 21r= beit anzuhalten, bis bie Reparation, biefer Berordnung gemaß, vollendet fenn wird.
- 4. Man aber befunden wurde, daß die Land-Straffen und gemeine Weege ben währendem Krieg in solchen Unstand gerathen waren, daß denen zu derenselben Reparation pflichtigen Gemeinheiten und Privaten dieselbe alleinig zu verrichten nicht möglich, oder viel zu beschwerlich sallen wolte, sollen die Nichter und Gografen solches denen Beambten anzeigen, und diese schuldig senn, sich nicht allein nach denen wahren Umständen zu informiren, sons dern auch darüber einen pflichtmäßigen beambtlichen Bericht abzustatten, und demselben ihr Gutachten, welche

- Kirchspiel, Gemeinheiten oder Baurschaften benen zur Herstellung beren burch die Kriegs zeiten völlig in Unskand gerathenen Land Strassen und gemeinen Weegen, alleinig ohnvermögenden für diesesmahl, und eitra consequentiam zur Hilf angewiesen werden können, beyzussigen; Auf daß aber die Richter und Gografen sowohl ben ihrer Untersuchung, als auch die Provisores, Kühster, Boigte und Baurrichter ben der Arbeit wissen mie zen, wie die Reparation deren Land-Strassen und gemeisnen Weegen in Zukunft geschehen solle, so wird zu berens selben schuldiger Nachachtung ferner verordnet:
- 5. Daß auf beyden Seiten beren kand Strassen und gemeinen Weegen die vorhandene, und wo keine befunden werden, die annoch zu machende Graben, wan noch so viel Plat vorhanden, und dadurch der Weeg nicht bes schmähleret wird, drey Fuß breit, zwen Fuß tief, und wo es ben kand Strassen möglich ist, vier Fuß tief, und nach der Art bes Bodens so schräg und breit, damit die Graben so leicht nicht wieder zufallen, wan aber darzu der Raum oder Grund nicht vorhanden, so tief ausges worffen, als nach Beschaffenheit des Ortes möglich sehn wird, und vor allem dafür gesorget werde, daß das in solchen Graben sich versammelnde Wasser zu den ben des nen Weegen besindlichen Niedrigkeiten seinen ohngehindersten beständigen Lauf und Absluß nehmen und behalten könne, weß Ends dan auch
- 6. Diese Niedrigkeiten, wan dazu keine besondere Falle, Floten, obsonstige Abslusse vorhanden sennd, durch die zur Weege-Besserung Pflichtige ebenfalls ausgeraumet, und dadurch der Abslus des Wassers nicht allein befördert werden soll, wobey jederzeit zu untersuchen ist, ob in der Nahe keine Bache oder anderer Abslus vorhanden senn, wohin diese stehende Wasser, falls die Graben nicht genugsam ziehen, abzuleiten, oder wo der eine Graben ziehet, und der andere nicht, Gossen durch den Weg zu legen, sondern auch
- 7. Niemanden, weß Standes und Condition er auch seyn mogte, erlaubet ist, wegen der zu seinen Gründen habenden Weegen, die Auswerffung deren Graben zu vershinderen, oder bieselbe benm Gebrauch solcher Weegen wieder einzuwerffen, und dadurch den fregen Abstuß des Wassers zu verhinderen, zu welchem End alle von denen

Land = Straffen auf die Felber gehende Damme bis zur Liefen des Grabens abzugraben fennd. Wohingegen

- 8. Einem jeden erlaubt ist zum ohnentbehrlichen Gebrauch folder zu feinen Grunden gehenden Weegen folche Borkehrung zu machen, wodurch ber Absluß bes Waffers nicht gehindert wird, und wan
- 9. Jemand sich unterstehen wurde, die Auswerffung beren Graben unterm Borwand folcher Weegen zu vershinderen, oder zu derselben Gebrauch solche Borkehrungen zu machen, wodurch der Abstuß des Wassers gehemmet werden mögte. Derselbe soll nicht allein ipso sacto in eine Straf von drei Athl. verfallen, sonderen auch die dem Wasser-Lauf im Weege gelegte Hinderung auf eisgene Kössen wieder wegzuschaffen schuldig seyn, und dazu benöthigten Falls Executive angehalten werden, es sollen auch
- 10. Die an benen kands Straffen und Gemeinen Meegen befindliche ben Graben verschmahlerende und nachetheilige Mallheden, Frechten und Jaune, und insonderheit, wo die anliegende Eigenthumer den Weeg dadurch freventlich beenget, und ihrer Grunden zugepflantzet haben, abgestochen, abgehauen, und so weit es der Graben erfordert, weggeraumet, und nicht minder
- 11. Die daran obhandene übrige Malhecken, und fonstige lebendige Frechten alle vier Jahren von denen Innhaberen deren Gründen unter zwey Athl. Straf so gewiß abgeführet werden, daß ben hinterbleibung dessen die zur Besserung Pflichtige befügt und gehalten seyn sollen die Stuffung selbsten zu verrichten, und das Holtzur Ausbesserung deren Weegen zu gebrauchen.
- 12. Wan die Graben vorgeschriebener Massen ausgeraumet, sollen die auf denen Land-Strassen und gemeinen Weegen besindliche Schlete, Schlenden, oder köcher fors dersamst mit Bohlen oder Fachinen angefüllet, sodann diese mit nöttiger Erbe, und so viel möglich, mit Sand dergestalten bedecket und angefüllet werden, damit das Wasser von beyden Seiten den Abzug in die Graben has ben könne, mithin ist vor allen Dingen dahin zu sehen, daß diese Ausbesserungen Solid gemacht werden, indeme sonst durch beständige vergebliche Ausbesserungen die Arbeit und Kösten verdoppelt, und die Weege schlimmer werden, als wan sie niehmals ausgebessert wären.

- 13. Imgleichen follen alle Sügel ober Unhöhen abgefahren, und zur Erhöhung deren Schloten ober Schlenchen mitgebrauchet, daben aber auch gesorget werden, daß
  das Wasser auf benden Seiten ben Abzug ober Abfall
  behalte wie dan auch
- 14. Bu foldem Ende ben benen Wecg Defferungen überhaupts barnach gesehen werden soll, daß die Weege in der Mitte ein bis zwen Fuß hoher, als auf beyden Seiten gemachet, und die an denen Graben befindliche Unhohen in die Mitte bes Weegs geschaffet werden.
- 15. Damit nun die auf folche Beife reparirte Beege burch eine fleißige Aufficht und mit wenig Arbeit in gu-tem Stand erhalten, und ber Abzug bes Baffere von bem Weg in die Graben, und aus biefen weiter beforbert und beständig erhalten werde; fo follen Richter und Gografen ein ober mehrere von ber Gemeinheit zur Weege-Befferung mit ben Sand Dienft pflichtigen Rotter bagu eigens und besonders bestellen, welche gur Commers Beit nach vorgemesenen groffen Baffer Suffen, ben Minteres Beit aber, Froft-Beit ausgenommen, ben vielem Regen wochentlich, fonften aber alle 14 Tage bie Becge und Graben visitiren, bas auf benen Wegen gufammen geloffene Baffer in die Graben abführen, und man ber Abfluß bes Grabens burch eingefloffene Erbe obsonften gehindert werden mogte, folche hinderung wegraumen, bagegen aber von ber Bemeinen-Beeg Befferung frengelaffen, auch, bem Befinden nach, von Richteren und Bos grafen mit Zuziehung ber Gemeinheit annoch ein ober andere Bortheile gestattet werden follen, man aber bie Reparationen des Weeges nicht durch eine Gemeinheit, fondern von einem jeden besondere Fach = oder Schichts weise geschieht, sollen diese zu folder Visitation Abführund Wegraumung Wechsel-weiß angehalten werden, man aber folche Begraumung mehrere Leute erforderen mogte. follen Kuhrer und Provisores auf deren Visitatoren Unmelben die benothigte Arbeiter und Rarren fofort aufzubotten, und bie erforderliche Arbeit ohne Erwartung ber gur gemeinen Befferung bestimmten Zeit, so oft nothig, ohnausgestellt bewurden laffen, benen gu folder außerors bentlichen Arbeit bestellt werdenden aber (bie folder) ges. stalten verrichtende Arbeit ben ber gewöhnlichen gemeinfamen Weege-Befferung aut gethan merben.

16. Auf daß auch in Zukunft der Abfluß des Wassers von den Weegen in die Graben durch die sonsten auf den Dammen pflangende Wieden und anderes holy nicht gehindert werde, so sollen die neuespflangende Wieden oder Pflanglinge nicht auf den Dammen, sonderen an denselsen im Ufer des Grabens, und wo gemeiner Grund obhanden, obsonsten es füglich geschehen kan, über den Graben gesetzt werden.

17. Sollen bie zu benen Lande Straffen und gemeinen Weegen gehörige Wieben, so weit solche zu ben ersten zwen Weege Besperungen nothig, im Winter und langestens im Martio gehauen und gestüvet, das davon sommende holf aber sofort in Fachinen jede 10 ad 12 Fuß lang und ein Fuß dict, sechsmahl gebunden und in die zu repariren sevende Weege gelegt, und obbesagter Massen mit genugsamer Erde oder Sand völlig bedeckt werden, wan aber dieses letztere wegen schlechter Witterung, obsonstiger Verhinderung sobald nicht geschehen könte, sole sen die Fachinen bis zu berenselben Gebrauch ins Wasser geworsen und wohl bewahret werden, damit das Holf nicht verdörre, und zur Weege Wesserung verdore ben werde.

18. Wan aber zu benen Weegen fein holt vorrathig, und solches nach bem Schapunge Just ausgeschrieben, und geliefert werden muste, sollen die Fachinen in der unter vorigem Spho vermeldeter lange und Dicke ausgeschrieben und ebenmäßig sechsmahl gebunden, in die Weege gebracht, und mit gnugsamer Erde oder Sand bedecket, oder auch, wie vorgemeldet, bis zur nächsten Besserung im Wasser wohl bewahret werden.

19. Sollen Kührer, Provisoren, Baurrichter und Bögte auf den gur Arbeit bestimmten Tägen nicht allein persons lich gegenwärtig seyn, und darauf, daß die Arbeit vorgesschriebener Massen geschehe, sleißig Acht haben, sondern auch das Register deren zur Arbeit pflichtigen zur Hand haben, und vor Anfang der Arbeit offentlich verlesen, die Abwesende, oder zu spat kommende allemahl getreulich annotiren, und sothane Annotation zur gebührenden Bestrasung deren Saumseeligen dem Richter oder Gogensen ben dem ersteren nach verrichteter Arbeit solgenden Gestichte-Tag einlieferen, und diese schuldig seyn wider die ausgebliebene, oder zu spat gefommene nicht Fiscaliter versahren zu lassen, sonderen selbige nach mündlichem

Berhor fur jeden Tag, daß ein bagu Aufgebotteter ausgeblieben ift, in zwey Marc Straf zu verdammen.

- 20. Sollen keine Weiber, Kinder oder sonstige zur Arbeit untaugliche alte obsonst preshafte Leute, es mare dan, daß dergleichen fur sich selbsten erschienen, oder in dem Hause, woraus sie geschickt worden, keine andere zur Arbeit fähige Leute vorhanden waren, zur Arbeit angesnommen oder gedultet, sonderen diejenige, welche dergleischen untaugliche Leute geschicket haben, eben also, als wan sie keinen geschickt hatten, gestrafet werden.
- 21. Imgleichen follen die Richter und Gografen unter Straf von bren Rthl. schuldig senn sowohl mahrender Stus vung bas zu ben land-Straffen und gemeinen Weegen gehos riges Beholbe, als auch mahrenben vorgefchriebenen Befferungs = Zeiten, und fo lang bie Arbeit bauren wird, mochentlich zwenmahl bie unter ber Arbeit senende Weege personlich zu besuchen, und darauf fleißig Acht zu haben, baß nicht allein die Fachinen und holt befohlener Mas fen gebunden eingelegt und mit nothiger Erbe ober Sand bedecket, ober bis gur nachst folgenden Befferung ins Baffer gelegt, fonderen auch die Graben vorgeschriebener Maffen breit und tief gnug ausgegraben, das Waffer von benen Dammen und Wegen abgeleitet, der Abfluß bes Baffere aus benen. Graben beforderet, und überhaupte aufe genaueste befolget werde, mas in biefer anas bigften Berordnung zum eigenen Beften berer Unterthanen unterschiedlich vorgeschrieben ift. Wogegen besagte Richter und Gografen, nebst ben aus ben Rirchfpielen unents geltlich fellenden Spann-Fuhren, von allen ber Weege-Befferung halber anschlagenden Bruchten ober Straf-Gelberen einen britten Theil fur allsolche Bemuhung gur Ergoblichfeit ju genießen haben follen, auf bag auch
- 22. Unser Geheimer Rath benachrichtiget seyn möge, ob und wo die Bessering deren Land-Strassen und gemeisnen Weegen vorgenommen worden, und ob selbe besohlesner Massen geschehen seyn, so sollen die Amts-Rhentmeisster jedesmahl in denen obgemelter Massen zur Haupt-Reparation bestimmten Jahrs-Zeiten nach verrichteter Arsbeit die reparirte Weege im ganken Amt, auch in denen Unter-Gerichtbarkeiten selbsten, und welche Weege oder Districten gebessert worden, ob solches dieser Bersordung gemäß geschehen seye, und welche Distantz oder Districten die Haupt-Reparation am mehrsten vonnöthen

haben, genau annotiren, mithin ab bem Befund, und als lenfalls, an welchen es gelegen, daß diese Unsere gnäsdigste Berordnung in allem nicht befolget worden, jedes mahl an Unseren Seheimen Rath zur ferneren etwa nösthigen Berordnung den Pflichtmäßigen unterthänigsten Bericht erstatten, indessen aber alles, was zur Befolzung dieser Berordnung nothig und dienlich seyn mag, dewerckstelligen, und Jedermann dazu anhalten, dagegen für diese Bemühung nebst dem frenen Borspann einen Dritten Theil deren Kraft dieses Eclicts der Weeges-Besesterung halber eingehenden Brüchten und Strafgelderen zu geniessen haben, wohingegen der übrige ein dritter Theil solcher Brüchten gehörigen Orts einzunehmen ist. Schließlich und

23. Kassen Wir es ben bem, was von Unseren Berren Borfahren wegen Provisional - Reparation beren
strittigen Weegen verordnet worden lediglich bewenden,
und soll es mit benen Weegen, zu welcher Reparation
die Pflichtige nicht ausfündig gemacht werden können,
auf die nemliche Weise gehalten, und selbe von denen
nächst angrängenden, solche Weege gebrauchenden Kirchspielen gemeinschaftlich gebessert und unterhalten werden.

Auf baß nun biese Unsere Landerherrliche Berordnung nicht allein zu Jedermanns Wissenschaft gelange, sonderen auch genauest befolget werde, soll dieselbe durch offenen Druck bekannt gemacht, sodann gehörig publicirt und affigirt, und nicht allein denen Richteren und Gografen, sonderen auch denen Kihreren, Bögten, Kirchspiels-Provisoren und Banrrichteren fürhaupts ein Exemplar zusgestellet werden.

Bemerk. Conf. auch E. A. Schlüters Provinzial-Mecht ber Provinz Westpfalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 233.

453. Munfter ben 13. Juni 1765. (A. 8. b. Keftunge ban zu Munfter.)

Lanbes = Regierung. (Unter lanbesh. Titulatur.)

Alle burch Anlegung ber Befestigunge: Berte um bie Stadt Munfter, mittelft Bergrabung ihrer

Grundstüde, beeinträchtigten Grund-Eigenthumer werden aufgefordert, — binnen einer peremtorischen Frist von 9 Wochen und unter bem Nachtheile ewigen Stillschweisgens der diesen Termin nicht Beachtenden, — ihre Entschädigungs-Ansprüche bei dem landesherrl. Geheimenrath anzumelden und nachzuweisen; die gleichartigen Forderungen wegen der Sitadelle (weshalb die Sitation långsischen Ertaffen worden) werden jedoch von der gegenwartigen Aufforderung nicht betroffen.

454. Augustusburg ben 17. Juli 1765. (A. 8. b. Kirch- fpiels Rechnungen.)

Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Coln 1c., Bischof zu Munfter 1c.

Um bie, wahrend bes letten Rrieges, im Sochstift Munfter eingeriffenen Digbrauche und Mangel - bei ben, von den Empfangern (ber Schatung und ber außerordentlichen Erhebungen zu Rirchspielsbedurfnissen) bewirft werdenden Ablagen ber Rirchfpieles und Bes meinheite Rechnungen, fo wie bei ben, von ben lanbesherrlichen Beamten und ben Guteherren gemeinsam in Beifein der Receptoren, Fuhrer, Boigte, Provijoren und Bauerrichter, wenigstens alle zwei Sahre geschehen muffenden Revisionen und Abnahmen diefer Rechnungen — zu beseitigen: werden, unter Bezugnahme auf die am 9. October 1753, 23. Juli und 16. September 1763 und am 11. Januar und 23. Februar 1764 (Mr. 381, Mr. 431, Mr. 434, Mr. 436 und Mr. 438 b. G.) erlaffenen einschlägigen Berordnungen, aussuhrliche Borfchriften (in 38 § S.), zur Sicherung formlicher und wesentlicher Regelung ber Erhebung, Berwendung und Berrechnung ber Kandes = und Gemeinheite-Abgaben landesherrlich ertheilt; fodann auch u. Al. bestimmt bag ein Duplitat jeder abgelegten und rezessirten Rechnung burch amtliche Bermitts lung an die fürstliche Hoffammer eingereicht werden muß.

455. Ahaus ben 14. September 1765. (A. 10. b. Bols lenzeug . Manufattur.)

Maximilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln 1c., Bifchof zu Munfter 1c.

Demnach Wir die Manufacturen, und Fabriquen, beren Flor und Aufnahm, Bermehr und Berbesserung als Gegen Stände betrachten, die dem ganten Hochstift überhaupt, und jedem Unterthanen ins besondere die wichtigste Bortheile verschaffen, und als Haupt Duellen des Bermögens eines Staats angesehen werden mögen, so haben Wir auch Unser Augenmert auf solche dem gemeisnen Weesen nütliche, und Unserer Fürst-Bätterlichen Obssorge würdige Vorwürse vorzüglich gerichtet;

Die Tuch Manufacturen verdienen eine der ersten Stellen unter benen, die dem Lande besonders nutlich seynd; indem sie dem Landmann einen beträchtlichen Gewinnst für die Wolle, und vielen Unterthauen den nothisgen Lebens Unterhalt verschaffen, auch vieles Geld im Land erhalten,

Dbzwar nun, wie bei allen Manufacturen, alfo auch ins besondere ben diefer nichts zu ihren Aufnehmen bequemer ift, ale bie Buthe, Dauerhaftigfeit, und Schonheit ber Waaren, und beffen Folge ber gute Ruf, und Nahme, ben fie baburch ben inn und auslandischen Sanbele-Leuten erhaltet, wodurch ber benen Manufacturiers fo nuglicher, ale nothiger schleunig = und vortheilhafter Abfat am beften beforbert wird, fo gibt body die Erfahrung, daß ben vielen Arbeitern nicht sowohl auf die mahre Gute, und Dauerhaftigfeit, als vielmehr auf verschiebene Rebenmittel ber Bedacht genommen werbe, moburch nur einer fur ben andern feine Waaren fur einen Wohlfeileren Preiß auszubringen fuchet, und bie Sauptfachlich eine Berfalfchung, ober Berschlimmerung ber Maaren in ber Buthe, Gewicht ober Daag zum ohnerlaubten Grund haben; um diefen ans folchen Particulaireigennütigen Absichten bem ganten Manufactur-Beefen, und benen tuchtigen auf Treu und Glauben arbeitenden Manufacturiers nothwendig entspringenden Schaben und Dig-Credit und Mangel bes Absages abzuhelfen, ift es unumganglich nothig, felben jur guten und tuchtigen Urbeit die Borfchrift ju geben, um baburch bie Manufactur felbft in einen blubenben Stande zu bringen, und beffen

guten Ruf und Absatz zu beförderen, mithin in der Folge jeden Manusacturier ins besondere den grösten Ruten zuzuziehen, Wir sennd dahero mildest bewogen folgende Bersordnung zu erlassen.

### S. 1. Bon ber Bolle.

- 1. Wird verbotten, daß niemand Sterb-Wolle, Pelger-Wolle, Kamm-Bolle, Kippungen, oder andere ohnzeitige Wolle zu Tücheren, oder Laacken, wie felbige Nahmen haben, gebrauchen sollen, ben Straf von 5. Athlir, und dafern einer darauf mehrmahlen ertappet wird, ben Straf der Suspension vom Umte, zu welchem End auch allen Schäferen ben Straf des Zuchthauses verbotten wird, zwischen der guten wolle Sterb- oder Pelger-Wolle, obssonstige Unsauberkeiten zum Betrug der Kausseuten, und Fabricanten einzuwickelen, sonderen es ist selbe ins dessondere, und ohnvermengt für dem was sie ist, an die Weißgarber, obsonst zu verkaussen.
  - 2. Soll die Wolle gut fortiret, und verarbeitet werden.
- S. 2. Bon dem Gefpinfte der Wollen, und dem Gewebe der Tucher oder Laaden.
- 1. Ben allen Tucheren foll das Garn gleich gesponnen, und das eine nicht grob, das andere aber fein senn, wie bann auch
- 2. Jedes Tuch von einerley Gemenge, und Gespinnste sein soll, inmassen, dasern der Umschlag an beyden Enden von seiner Wolle, und Gespinnste, das Mittlere aber von geringerer Wolle, und Gespinnste befunden wurde, das Tuch bey der Schau consisciret werden soll; wan jedoch ein Tuchmacher dergleichen für sich, und die Seinige zu verfertigen räthlich fünde, soll ihm solches, wan er es vorher dem Schaus und Gildemeister angezeiget verstattet, das Tuch aber anderwärts zu verkaufen, bey Straf der Confiscation, oder allensalls des Werths des Tuchs verbotten seyn, auch demselben kein Zeichen oder Siegel geges ben werden.
- 3. Sollen alle Meister einerlen Scheer Rahmen, wie auch Sappel von einer Groffe und einerlen Gewicht has ben, worauf die Schau-Meister zu sehen, und zu halten has ben, und damit hierunter, so weit die Tuchmacher betrift, im gangen Lande eine durchgängige Gleichheit gehalten, und allen Inconveniengen vorgebogen werde, so sollen

bie hafpel im Umtreiß drey Münster Ehlen halten, und fünfzig Faden zu ein Bind, sodan 25. Bind zu ein Stück gerechnet werden, dan soll der Scheer-Raamen im Umtreiß acht Münster Ehlen halten, und acht Ehlen ein Schmidt seyn, das Gewicht auch Münsterisch Gewicht feyn.

- 4. An einem jeden Ort, wo Wollen Tuchmacher-Gilben obhanden, soll denen Tücheren eine sichere Länge, wornach solche zu fahrieiren, vorgeschrieben werden, und wan schon wegen der Walce-Mühle, und Kumpen die Länge nicht auf ein durchgängiges Maaß gesetzt werden könnte, so soll doch die Breite im ganzen Lande auf eisnerlen Maaß gesetzt werden, und die Tücher wenigstens durchgehends 2½ Ehle Münsterischer Maaß in die Breite vom Rahmen bei zehn Rthlr. Strafe halten.
- 5. Da bie hiefige Lands Molle in bren Sorten pfles get fortiret zu werden, nemlich in die Beste, Mittlere, und Schlechtere, und nach solchen auch die Tücher, oder Laacen in dren Sorten einzutheilen sennd, so sollen die Schaus Meistere sowohl, wan das Laacen abgewebet, als auch gewalcket ist, darnach sehen, ob dasselbe ein Kerns Mittels oder Ordinair- Laacen sepe, wornach solches, wie unten weiter gemeldet wird, von den Schaus Meisteren mit einem die Sorten distinguirendem Bley gezeichnet werden soll.
- 6. Zu einem 1400. Laaden von zehn Schmits jedes von acht Ehlen in sammt 80. Ehlen vom Raamen geschoren, sollen praeter propter an reiner Wolle zur Kettung 30. Pfund, und zum Einschlag 50 Pfund, also insammt 80 Pfund reine Wolle gebrauchet werden; zu einer solschen Ketten gehen 30. Stud Garn, und wird dieselbe geschoren mit 14. Pfeissen, und 48. Gängen. Der Kamm, und das Ried muß breit stehen  $3\frac{1}{2}$  Ehle Munsterscher Maaß, ein solches Laaden muß aus der Waldes Muhle halten, 56. Ehlen lang, und  $2\frac{1}{4}$  Ehle breit.

Bu einem 1600. Caacten werben erforbert 35. Stud Garn gur Retten, und wird foldes mit 16. Pfeiffen, und 50. Gangen geschoren, ber Kamm und bas Ried muß

breit ftehen 3 1/2 Chlen.

Bu einem 1800. Laaden werben erfordert 40. Stud Garn gur Ketten, wird geschoren mit 18. Pfeiffen, und 50. Gangen, die Breite zwischen bem Kamm, und bas Ried ist wie oben 31/2, breit. Damit nun obige Rettung, Einschlag, und Scherung gehörig befolget werben, sollen bie Schau. Meistere bas Gewebe auf benen Stublen von Zeit zu Zeit zu besichetigen, und bie Fehler zu bestrafen gehalten fenn.

### S. 3. Bon bem Zeichen und Loth an benen Eucheren.

- 1. Ein jeder Meister soll feinen Nahmen mit farbigem, und fennbarem Bindfadem am Ende des Tuche zwischen Borfchlagen auf der linken Seite machen.
- 2. In einem Kern-Tuch soll auf der rechten Seite der Buchstab K. in einem Mittel-Tuch der Buchstab M. und in einem Ordinairen Tuch der Buchstab O. einge-würdet werden.
- 3. Alle Tucher sollen aber von benen Schaus Meisteren mit einem Bley, worauf bas Zeichen ber Stadt, obsonssten bas bergebrachte Amts-Siegel respective mit bem Buchstab O. für ordinair, M. für Mittel, K. für Kerns Tücher berzusetzen, bezeichnet werden, jedoch nicht anderst, als wan solche Tücher nach bieser Berordnung ohnstrasbar gemachet zu seyn, werden besunden werden, wovon unten ben ben Schaus Anstalten ein mehrers.
- 4. Soll keiner bes Schau Meisters Siegel von bem Zuch abnehmen ben zehn Rthlr. Straf.

### S. 4. Bom Zuch=Scheren.

1. Reiner foll ein Tuch scheren, ober in Arbeit nehmen welches von bem Schau-Meister nicht gesiegelt ift.

2. Kein Zuch foll in Brunnen Baffer genaffet wers ben, fonderen ein jeder foll bagu in feinem Saufe, obfonst fich suchen Regen sober Flies-Waffer anguschaffen.

3. Wird verordnet, bag bie Tucher ju naffen, nag gu

rauen, aber burch, und burch trocen gu fcheren.

4. Daß ein Ordinair-Luch in einem Waffer, ein Mittel-Luch in zwen Bafferen, ein Kern-Luch in bren Bafferen, und ein feines Zuch in vier Wafferen burch, und burch naß gerauet, und trocken geschoren werden soll.

5. Daß zum Rauhen ber Mittel = und Kern = auch feinen Tucher keine Krempel, sonderen Kraut = Karten, hingegen zum Rauhen ber ordinairen Tucheren wohl gestüllete Krempel gebrauchet werden follen.

6. Daß benen Tucheren Strich, ober Stagel mit Rars

ten, und Sollandischen Streichen zu geben.

7. Daß benen Tucheren im Rauben fein Schabe gu thuen, und die Wolle heraus zu reiffen, fonderen beghalb gum erften, und zwentenmahl nicht mit scharfen, ober noch nie gebrauchten, vielmehr mit gebrauchten, etwas ftumpfen Rarten zu rauben, zum britten und viertenmahl aber gute, und icharfe Rarten ju gebrauchen,

8. Daß bas Scheren burch gut eingerichtete Scheren verrichtet werbe, und alle Tifche burch, und burch gleich

Scheren, bamit es feine Trappen gebe,

9. Daß fie, man bie Tucher aus ber Farbe fommen, fein Tuch mehr giehen wollen, als es bem Tuch guträglich ift.

10. Daß soban mit Rraut-Rarten, ober Streichen bas

Tuch gestrichen.

11. Auf bem Tifch mit ber Bruft abgefeget,

12. Die Ordinaire Tucher mit groben, Die Rern Tus cher aber mit feinen geflanberten Spanen burchgelegt,

13. Mit nicht zu heiffen Gifen gepreffet, fonderen einmahl umgelegt, folglich zwenmahl gepreffet werben follen;

Damit nun obiges alles befolget werbe, foll ber Tuche icherer, ober Tuchbereiter benm Umt andlich angeloben, folches auch protocolliret werben.

14. Nicht weniger foll ber Tuchscherer, fo biefem gus wiber handelt, mit arbitrairer Straf beleget, auch bem

Befinden nach vom Umt fuspendiret werben.

15. Man bem Tuchscherern Tucher zugebracht werben, bie unrecht geschauet, ober falich gefarbet fennb, foll er folches bem Umt anzeigen, und bie Tucher vor Austrag ber Sachen nicht zugerichtet werben.

16. Der Tuchscherer, fo ein Tuch ubel gurichtet, ober verdirbt, foll foldes auf ber Schau- Meifter Erfanntnuß

bezahlen.

#### Bon bem Balden. S. 5.

1. In einer jeben Balden Muhle, wo nicht jeber Tuchmacher fein eigenes Tuch felbst waldet, foll ein in Und und Pflichten zu nehmender Balder angesetzet werden.

2. Derfelbiger follen ben 2. Athlr. Straf tein Tuch jum Balden annehmen, welches nicht von ben Schaus Meistern besichtiget, und gezeichnet worben.

3. Soll ber Walder ben 5. Rthlr. Straf feine andere Erbe jum Balden gebrauchen, ale welche von bem Schaus Meifter befichtiget, und approbiret worben.

- 4. Man er ein laaden überkommen solte, bag in ber breite nicht eingehen wolte, so soll er solches nicht in eisner Retten, oder Strang drehen, sonderen es dem Eigensthumer anzeigen, damit er hierzu andere Hulfes-Mittel anschaffe.
- 5. Der Walder foll gehalten fenn, bas Stud ohntabelhaft, und fo, baß alles Fett heraus fomme, zu walden, widrigen Falls er folches auf feine eigene Roften auszubesteren angehalten, und annebst gestrafet werden foll.
- 6. Damit sich an ben Arimpen kein Fett, ober Schmies reren auseigen moge; soll er Obsorge haben, daß die Arimspen allezeit rein, und sauber gehalten werden, auch übershaupts darauf sehen, daß an der Walckes Muhle kein Mangel sene.
- 7. Soll er ben etwa verspurenden Mangel benen Schau-Meisteren, und Umt so gewiß so fort anzeigen, als er widrigenfalls fur ben Schaden, so die Tucher badurch bekommen mochten, haften soll.
- 8. Soll ber Walder gehalten fenn, alle Laaden nach ber Ordnung zu walden, und daben nicht bie geringste Unterschleife vornehmen.
- 9. Daferne ein Walder befindet, daß ein Tuch von Sterb : Beiggarber : und Kirschner-Bolle fabriciret sepe, soll er solches sofort den Schau-Meistern anzeigen, und vor deren Anordnung das Tuch nicht absolgen lassen.
- 10. Soll ber Walder sich bemuhen, baß er in moglichster Perfection bie Tucher walche, sie nicht in Retten zerre, ober brehe, bie Walches Erbe gehörig auswalche, und sich hute, baß bie Wolle mit allzu heissem Wasser nicht abgebrühet, noch abgestossen werbe, inmassen selbiger
- 11. Diges alles getreulich ben bem Amte andlich ans geloben foll.
- S. 6. Bon ben Schau-Anstalten, und Schau-Meisteren.
- 1. Die Schau-Anstalten werben zu bem End vorgefehret, bamit die erlassene Manufactur-Reglements gehörig zur Wirksamkeit gebracht, und auf beren Befolgung
  ein wachtsames Auge gehalten werbe.
- 2. Ben jebem Amt follen zwen Schau-Meistere ans georbnet, und folche bagu ausgesehen werben, benen es an

Geschicklichkeit, und Ernst nicht fehlet, dasjenige, was gnadigst verordnet, zu bewürcken, und die zum eigenen Besten des Amts ziehlende Vorschriften in Ersüllung zu bringen, zu welchem End dan auch die Schau-Meistere so-wohl, als Amts-Gilde-Meistere jederzeit solche Meister seyn sollen, welche würdliche Wandmacher seynd, und ihre eigene Laacken verfertigen, mithin das Handwerck gründlich verstehen.

3. Wollen Wir zwarn bis auf nahere Berordnung gnadigst geschehen lassen, daß diese Schaus Meistere von dem Umt dem herbringen nach gewählet, oder angeordnet werden, dafern jedoch dieses nicht geschehen, oder solche dazu ausgesehen, die nicht tüchtig, oder ihr Umt nicht erusthaft genug verrichten wurden, inmassen zum eigenen Umts Bortheil diese Unstalten nicht zu strenge ausgeübet werden mögen, so sollen des Orts Beamte, auch Magistraten in den Stadten darüber sofort an Unseren Gesheimen Rath Pflichtmäßig zu berichten schuldig seyn.

4. Alle Tucher follen von ben Schaus Meistern breymahl geschauet werben, erstlich, wann bas Stuck abgewes bet ist, und hieben muß barauf gesehen werden, ob bas Stuck Reglement-mäßig verarbeitet, ob bas Gespinnste gleich, und von einerlen Gute, ob es geziemend gewebet, ob es Knotten, Faben-Bruche, Taschen, Rester und bergleichen habe.

Die zwente Schau geschicht, wan bas Stud gewaldet ift, woben barauf zu sehen, ob bas Stud vorgeschriebener Maaffen gewaldet, und ob es fur ein gut und tuchtig

Tuch bestehen tonne.

Die britte geschicht, wan bas Laaden vom Inch-Bereiter soll in die Presse gesetzt werden, wobey barauf zu
seben, ob es gehörig bereitet seve, und ob es zu ftarck
ausgezogen worden, die Schau-Meistere mussen soban bas
Laacen messen, und nicht allein die Länge barauf seven,
sonderen auch

5. Man das Tuch ohne Tabel gewebt, und gewaldet ist, nach Unterscheid ber Tucher in Beisein der Gilde-Meisstern mit Bley zeichnen, und auf diesem Blei soll der Nahmens-Buchstab der Stadt deutlich zu lesen, sodan nach obsgemeltem Unterscheid der Kerns Mittels oder Ordinair-Tücheren die Buchstaben respective K. M. O. beygesetzt werden, der Nahm, und Zunahm des Meisters aber oberswehnter Massen eingewebet seyn.

- 6. Bur letten Schau muffen sichere Stunden, auch ein gewisser Ort bestimmet werden, untuchtige Tucher sole len von den Schaus Meisteren ben zehn Athle. Straf nicht für gut anerkannt, noch mit dem Stadtes Zeichen bezeichnet werden, und sollen diejenige, so solche Tucher verfertiget, nach Ermessen der Schaus Meister desgleichen auch andere kleine Fehler ohne Nachsicht bestrafet werden.
- 7. Sollen die Schaus Meistere von Zeit zu Zeit ben ben Meisteren, und Spinneren die Gewichte, und hafpes sen visitiren, und baferne solche gehorig nicht eingerichtet, solche zernichten, und diejenige, so sich solchen unrechten Gewichts, und Maaß bedienen, das erstemahl in ein, das zweytemahl aber in funf Athlr. und dem Besinden noch hohere Straf geschlagen werden.
- 8. Die Schaus Meistere konnen auch so oft es ihnen gut bundet, die Webes Stuhle besichtigen, ob alles gehörig eingerichtet, ferner auch auf die Tuchs Scherer und Walder ein wachtsames Auge haben, mithin, daß solche gegenwärtiges Reglement befolgen, zu sehen schuldig seyn, besonders sollen sie darauf achten, daß keine verbottene Wolle verarbeitet werde, dahin auch sorgen, daß
- 9. Ein gutes Bespinnste eingeführet, und benbehalsten merbe.
- 10. Die Straf Belber sollen zum Amts besten, aber feines weges zu Zecherenen verbrauchet werden, mithin soll darüber, wie von anderen Amts Einfunften richtige Rechnung geführet, und mit solchen Gelberen dergestalten gewirtschaftet werden, daß die Rechnungs Führer, und Gilbe Meistere ben deren nach Besinden von Und erforderender Production sich der nuglichen Verwendung hals ber genugsam rechtsertigen können.
- 11. Die Schau Meistere sollen von jedes Orts Magistrat, jedoch ohne Zahlung einiger jurium in And, und Pflichten genommen werden, und Kraft dessen angeloben, gegenwärtiges Reglement aufs genaueste zu befolgen.
- 12. Dafern jemand mit der Schau des Tuchs nicht zu frieden mare, soll vom gantem Umt in Beisein einer Person vom Rath, oder vom Rath zu benennenden ersfahrnen Burgers verfahren, alsbann aber der schuldig befundene mit dreyfacher Strafe belegt werden.

- S. 7. Bon Diethungen und Arbeite-Lohn.
- 1. Ein jeder Meister des Amts foll seine Leute auf Fastnacht zum Sommer, und auf Maridehimmelfahrte-Tag zum Wienter-Dienst miethen, jedoch seynd hierunter bie fremd ankommende Gesellen nicht zu verstehen.
- 2. Ein Meister soll seinen Anechten, Lehr-Jungen, und sonsten nicht mehr geben, als ber andere, und solches nach Gelegenheit bes Orts erforderlichen falls determiniret werden.
- 3. Welcher Anecht sich nicht auf ein halb Jahr orstentlich vermiethen, sonderen nach seinem Gefallen von einem Meister zum andern laufen will, dem soll niemand, wie auch keinem ben anderen vermietheten Anecht, ober Gesellen ben funf Rthlr. Straf arbeit geben.
- 4. Dafern ein Rnecht, oder Gefell gegen feinen Meister fich nicht geziement aufführet, foll berfelbiger vom Umt gestrafet werden.
  - S. 8. Bon Lehr Jungen, und Lehr Jahren.
- 1. Gin Lehr-Junge foll bren Jahren in ber Lehre bies nen, feinem Meister treu und gehorfam fenn, und bie Lehr-Jahren ehrlich, und redlich aushalten, nach Umlauf Diefer bren Lehr-Jahren annoch zwen Jahren ale Gefell ben einem ine ober auslandischen Meifter bienen, und soban biesemnach annoch zwen Sahren auf auswärtigen guten Luch Fabriquen fich qualificiren, und alfo ebenber nicht, bis er fieben Sahren biefes Sandwerd getrieben, und zwarn ohne Unterscheid, ob er eines Meifters Cohn fene. ober nicht, auch, ob er eines Meifters Wittib henrathe. ober nicht, ale Meifter zu biefen handwerd angenommen werden, jedoch erflaren wir hierben gnabigft, bag, weil es im Unfang benen Meifteren an fremben Gefellen noch fehlen borfte, in ben ersten funf Jahren a Dato bas arbeiten auf ben auslandischen Fabriquen auf ein Jahr gemug fene, man bas andere Sahr hier im Lande ben einem Meister angebracht wird, nach Umlauf gedachter funf Sahren aber foll es ben ber oben verordneten zwen ichris gen Arbeit auf auslandischen Fabriquen ftricte gehalten werben.
- 2. Die Gilbe-Meister und Schau-Meister follen auch barauf fleißig acht haben, bag bie Lehr-Jungen zum hand- werd gut angeführet, und nicht, wie bishere vielfältig

geschicht, die Lehr-Jungen, an statt folche zum Handwerck anzuführen, mit allerhand Hauß- Arbeit belastet werden.

- 3. So viel vorgedachte Reises und Lehr-Jahren betrift, soll weber das Amt, noch Stadte-Magistrat besugt senn, barinnen die mindeste Nachsicht zu gestatten, daserne jesdech die Umstände so beschaffen senn mögten, daß verarmte, ober unvermögende Elteren, ober eine unvermögende betrangte Wittibe des Amts nicht anderst zu leben hätte, als durch ihre eigene schon gnugsame Fähigteit habende Sohne den Webes-Stuhl im Gange zu halten, so reserviren Wir lus auf Bescheinigung solcher Umständen, und volls kommener Kähigkeit auf Gutachten des Amts hierüber näher zu disponiren.
- \$. 9. Wie es an Derteren, wo feine ordents liche Gilbe ober Amt vorhanden, zu halten.

Wie Unfere gnabigste Willens Mennung bahin gehet, baß auch an Derteren, wo feine ordentliche Wollen Tuche macher-Gilben sennt, jum besten ber Fabricanten obstes hendes Reglement, so viel thuenlich eingeführet werde, so sollen

- 1. Unfere Beamte ein Berzeichnuß, in welchen Derteren ordentliche Gilben, oder Aemtere vorhanden, und aus welchen Meisteren solche Nahmentlich bestehen.
- 2. Ein Designation beren in ihrem Amts Bezirck eins zelend wohnenden, zu keinen ordentlichen TuchmachersUmt gehörigen Wollen Tuchmachern Unferm Geheimen Rath binnen dren Wochen à Dato bieses übergeben.
- 3. Ein jeder foll ben der Aufzeichnung fich erklaren, zu welchem benachbarten Amt oder Tuchmacher-Gilbe er fich zu begeben verlange.
- 4. Alle biejenige, welche bavon im Stande fennd ohnstadelhafte Tucher zu verfertigen, bes Ends ihre Meisters Stud gemachet, und ben bem nachst-gelegenen Amt sich geziemend werben gemeldet, sodan ihre Tucher, wan selbige völlig praepariret, zur Schau gebracht haben, sollen gegen Erlegung eines mässig zu determinirenden Gelds Quanti dem Amte associiret, und gestattet werden, das die von ihnen verfertigte ohntadelhafte, und von dem Schau-Meister tüchtig gefundene Tücher von dem Amt, wozu die Meister associiret, gezeichnet werden mögen, übrigens aber sollen dieselbige des Bley-Loths sich gang-

lich enthalten, in Zufunft aber follen feine affociiret merben, die nicht ihre Lehr-Jahren vorbeschriebener Maffen ausgehalten haben.

- 5. Die aufm kanbe sowohl einzeln, als in ein, ober anderen Derteren bensammen wohnende Tuch-Fabricanten sollen gegenwärtiges Reglement, so viel das Gespinnste, Gewebe, Tuchscheren, und Walcken angehet, um die Tücher in gehöriger Bonität zu versertigen, schuldigst befolgen, an Derteren aber, wo mehrere Messer auch ohne ordentliches Amt, zu wessen Errichtung Wir jedoch auf beren Bitt dem Besinden nach willsährig verordnen werden, vorhanden, sollen dieselbige sich gegenwärtigen Reglement durchgehends auch mit Anordnung einiger Schaudessteren consormiren.
- S. 10. Bon bem Lager, und Padhauferen, auch Ginfchidung ber Mufter-Briefen.
- 1. Damit in Bufunft auf die Tucher nicht allein bes fere Dbficht gehalten, fonderen auch der Berkauf erleich tert werbe, und jeder Raufer die Bahl ber Gorten auf einem Dlat, und benfamen haben moge, fo follen, man bie Laaden vollig fertig, selbige, wie biebero geschehen, nicht beständig ben ben Tuchscheren, obsonft in allerhand Privat-Bauferen liegen bleiben, fonderen in jeder Stadt oder Wiegbold von jedes Orte Burgermeisteren, ober Borfteheren, als welchen foldes Rraft biefes anbefohlen wird, auf ben publiquen Stadte-Bebanden ein bequamer geficherter, und wohl vermahrter Plat angewiesen werben, wohin alle verfertigte Tucher jeben Orts ben 2. Rthlr. Straf sofort hingebracht von den Schau-Meisteren ben ber Einbringung, und Wiederabfolgung ber Tucher mit Benennung ber Gorten protocolliret, bafelbft gum offenen Rauf ausgefeilet, vorhero aber fein Stud, ehe es ju biefen lager, ober Stapel gebracht worden, verfaufet merben; Dafern aber jemand ein, ober anderes Stud jum ausschneiben in feinem Saufe verlangte, foll folches, nachbem es zum Stapel gebracht worden, bem Gigenthumer nach Ermeffen ber Schau-Meiftern ju biefem End verabfolget, und die Berabfolgung, wie vorhin gemelbet, Protocolliret werden, inmassen die Schau-Meister diefes gu befolgen, und über ben Stapel, und Tucher bie Auf. ficht sowohl, ale Bemahrung ju fuhren, und ju before gen baben.

2. Nicht weniger sollen besagte Schaus Meistere monatlich von den vorräthigen Tücheren mit Beyfügung der Muster, und Anzeige der Länge, und des Preises solcher Tüchern einen von ihnen unterschriebenen Musters Brief dem Actuario der Commerciens Commission ben 2. Athler. Straf ohnsehlbar einschiesen ben welchem das Gewands Schneibersumt zu Münster, obsonstige Ankaufer dieselbige jederzeit einsehen, und auf Berlangen die Communication erhalten können, wie solches befolget, haben die Tuchs macher Amtes Gilbes Meister in Zeit von vierzehn Tägen der Commerciens Commission anzuzeigen.

Schlieflich befehlen Wir allen, und jeden, benen es angehet guabigft, sich nach gegenwärtigen zum einzigen Besten dieser nutlichen Manufacturen zielenden Reglement gehorsamst zu achten, und soll zu dem End baffelbige denen Beamten Burgermeisteren, und Gilde-Meisteren zugestellet werden, auch auf vorgedachtem Stapel allezeit affigiret sepn.

Bemerk. Durch Regiminal Derordnung vom 17. Juni 1800 (A. 11. b.) ist die strengste Beobachtung bes oben §. 1. sub 1) Befohlenen wiederholt besohlen worden.

456. Bonn ben 16. Marg 1766. (A. 8. b. Militairs Refrutirung.)

Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Coln 1c., Bischof zu Munfter 1c.

Bir thuen kund, und hiermit zu wissen: als bey denen hiedevor in Unserem Hochstift Münster vorgewesenen Werbungen sich unterschiedlich geäussert hat, daß die Art wie selbe angestellet worden, dem Lande fast beschwerlich und schällich gewesen, als wodurch Theils die denen Kirchspielen so kostbare Ankauffung deren Recrouten, Theils aber, da selbe mit Ubergehung deren Bauren-Schnen schier allein auf die Hauflinge gefallen, eine ungleiche Behandlung von Unterthanen gleichen Standes, und mithin die Entweichung deren Geringeren ausser Landes, und besselben merckliche Entwolckerung veranlasset worden, Wir dahero mit Unseren Arcuschorsamsten Landeständen wegen einer anderweiten Werdungs Art, vermittels welcher alsolchen Bedrucks und Unordnungen absgeholssen, die nothige Werdungen erleichteret, zugleich

auch die Bevolderung, Sandelschaft und Gewerb, fort der Anbau deren oden Grunden begunftiget werden konne, Und berathschlaget, und selchemnach dieserthalben zu versordnen gnädigst gut gefunden haben, daß

- 1. Garaus feine gewaltsame Werbung gestattet, fon-
- 2. Bey einer vorzunehmenden Werbung alle in jedem Ort befindliche junge Burschen, welche, wie hiernächst folget, davon nicht ausgenommen worden, auf einen sicheren von denen Beamten für jeder Gerichtbarkeit zu benennenden Tag und Ort in Gegenwart derenselben, und des Orts Richteren, auch deren daben zu erscheinen verslangenden Gutscheren, oder von denselben dazu abzusschiedenden Mandatarien, ohne jedoch, daß dieserthalben einige beamtliche jura gefordert, obsonsten denen Gemeinsheiten einige Kösten, sie mögen Nahmen haben wie sie wollen, angerechnet oder aufgebürdet werden dörfen, verssammelt und aufgeschrieben, sodann
- 3. Die darunter befindliche ohnverhenrathete zwischen achtzehn und vierzig Jahren alte, und die gehörige Gröffe habende, offenbar nicht untaugliche ausgezogen werden, und darüber Loosen sollen, welche unter ihnen und zwar nicht nach dem Geburtse sonderen nach dem würdlichen Wohn-Ort zu dienen haben, da dann
- 4. Die welche bas Loos betroffen hat, und tauglich befunden werden, von Stund an affentiret, und auf ersfolgende Ordre jum Regiment gebracht, indeffen
- 5. Die auf Zuschlägen neu anbauenbe, ober wuste Erbe von neuen bestellende, und in denen adlichen Hovessaaten, obsousten auf befrenten dem adlichen Laudsäsigen Abel zugehörigen Gründen würdlich wohnende, oder bey ihren Gute-Hern in Diensten stehenbe junge Manuschaft, welche daselbst zum Acter-Bau obsonsten ohnentbährlich send von der Versammels und Ausschweibung, gleichwie von der Losung und Dienste Annehmung die würcklich von der Ausgenommen seven, jedoch auch zur Verhüstung aller Unterschleise die Cavalier selbst, oder auf des neu nur durch Rhentmeistere verwaltenden Güteren diese eine im Nahmen ihrer Herren untergeschriebene aufrichstige Liste davon denen Beamten zuschlichen sollen, woben Wir Und zu denenselben gnädigst versehen, daß sie daben genaue acht haben, auch ihre Rhentmeistere dahin anhals

ten werben, daß selbe den Nahmen ihrer Herren darunster nicht mißbrauchen, anch diesenige junge Leute, welche nur um der Verordnung zu entgehen, sich als Knechte auf adlichen Sauseren angeben, oder auf denen Hovesasten entbährlich sennd, nicht verheelet, sonderen von selbssten hingeschickt werden; Imgleichen sollen

- 6. Sowohl in Stabten und Wigbolten als aufm Lande die sich auf freze Kunste, oder Kaufmannschaft würcklich verlegende junge Manuschaft überhaupts und in specie Juristen, Scribenten, Kaufmanns-Sohne, Laden-Diener (unter welchen beyden letzt-bemelten jedoch jene deren kleinen Krämeren auf dem Lande, und in den Wigsbolten nicht verstanden seyn sollen) fort Handwercke-Gesellen oder Burschen, und bey anderen in Kost- und Jahrslohn stehende Bediente, weniger nicht
- 7. Die auf bem Lande wohnende, wurdlich in der Haußhaltung figende, oder ben ihren Elteren ein aufm Lande ohnentbahrliches handwerchtreibende junge Gefelsten, benenntlich: Linnens oder Bomseidens Weber, Baßbander, Schreiner, Grobschmiede, Wagenmacher, Schusfter, Lohrer, Wandmacher und bergleichen, fortan
- 8. Denen so Schappflichtigen ale Befreyten benöthigte Knechte, ale fur einem jeden Pflug von viers oder auf dem Sande von zwey Pferden, ein in wurdlichem Dienst und Jahrlohn stehender Knecht, welcher seinem Brodhers ren fur den Edictmäßigen Lohn dienen will, von der Losung frey senn, und belassen werden. Dann foll auch
- 9. Denen Gute Gerren fren bleiben benjenigen aus benen Bauren ober Kötterd Schnen, welche fie bazu am bienlichsten befinden werden, wann benselben bas Log zu bienen auch würcklich getroffen hatte, zum Gewinu zuzulassen, und zum Erbfolger anzunehmen, inmassen ders selbe, wann er auch würcklich siktiret und allentiret senn mögte, ohnentgeltlich zu entlassen ist. Fürters wird
- 10. Denen, so im 18ten Jahr alt, alsdann zu klein, obsonsten zum Dienst untauglich befunden worden, das Heyrathen, auch ohne gedient zu haben, gestattet, dahingegen diejenige, welche für diesesmahl nicht Loosen, bis zur zweyten Losung zum Beyrathen nicht zuzulassen seynd, wovon nur die denen freyen Künsten obliegende, dann die von der Werbung befreyte Handwercker, Anbanlinge, auf Wüste oder andere Erbe sich verheyrathende ausges

nommen, andere aber, welche fich allein um ber Lofung zu entgehen verheprathen werben, nichts bestoweniger zu

Losen schuldig senn, anben

11. Niemand auf einige Weise einen anderen an seinen Platz zu stellen befügt, sonderen derjenige, welchen das Looß getrossen, drey Jahre lang, gegen nach der Assentirung aus der Landes-Cassa zu gewarten habende zwey Athlir. Werd-Geld personlich zu dienen schüldig seyn, nach Berlauf deren drey Jahren aber unter keinerstey Vorwand ferner aufgehalten, sonderen selben sofort der ohnentgeltliche Abschied ertheilet, und solchemnach zum Loosen oder Dienstennehmen nimmermehr augehalten werden jolle. Wann aber

12. Jemand, welcher vorerwehnter maffen bavon nicht ausgenommen, auf bem jum Loofen bestimmten Tag und Drt ohne angezeigt = und bescheinigten erheblichen Urfachen, worunter die vorschutende herren ober andere Dienste nicht zu rechnen fennd, nicht erscheinen, ober nach geschehener Aufschreibung entweichen, ober sonften fich versteden wird, ber ober biefelbe follen ale ungehorfame Unterthanen angesehen, und als wann sie mitgeloofet, und fie bas loof zu bienen betroffen hatte, ebenfalls auf bren Jahren zu bienen schuldig, und nicht allein bes obgedachten Werb-Gelde, fonderen auch, mann fie fich innerhalb brenen Monaten ben Unferem Beheimen Rriegs-Rath fremwillig nicht melben werben, vorbehaltlich Unferer Landsherrlichen Begnabigung ihres am Erbe ober Kotten habenden Erb. Rechts, ober wann fie fein Uner-ben ober fregen Standes fennd, ihres Kind. Theils verluftig fenn, mithin ben beren Wiederliftirung biejenige, welche in ihrer Abmefenheit bas Loop zu bienen betroffen haben mogte, bagegen auf ihr Berlangen wieder entlaffen merben.

Damit nun diese Unsere gnabigste Berordnung allents halben genau eingefolget, und bes Ends manniglichen zur Wissenschaft gebracht werde, soll selbe zum Druck besförbert, und gehörigen Orts verkundiget werden.

Bemerk. Unterm 25. Juni 1766 (A. 10. b.), ist zur handhabung bes §. 10 bes obigen Stiftes, ben Pfarrern landesherrlich verboten worden: einen Militairbienstpflichtigen, ohne Produktion eines amtlichen Scheines über seine verwirklichte zweimalige Loosung, oder
seine boch besfalls stattgefundene Sistirung, zu kopuliren.

Um 29. Janaur 1767 (A. 10. b.), ist mit Bezugnahme auf die den Beamten, wegen Bewirfung der Militair-Loosung, landesherrlich ertheilten Instruktionen, versordnet worden: daß die ihre Unentbehrlichkeit hinlanglich nachweisenden Dienstpflichtigen zur Loosung nicht gezogen werden sollen, daß aber alle zur Bersammlung und Bewirkung der Lestern amklich eintre Individuen, bei Bermeidung dreijahrigen Strasdienstes ohne Werbegeld, erscheinen mussen; und daß diese, oder die durchs Loos bezeichneten, und entweichenden Dienstpflichtigen, welche sich binnen Imonatlicher Frist nicht einstellen, oder wohl gar Lärmen und Auswieglung erzwecken, mit Berlust ihres Erbrechtes oder Kindestheiles und mit Juchthaushaft bestraft werden sollen.

Unterm 4. Mar; 1771, (A. 10. b.) sodann auch am 15. Januar 1774, 8. December 1776, 27. November 1779 und 13. November 1782 (A. 10. b.) ist, behnst Ergänzung der nach abgestossener dreisähriger Capitulationszeit durch Entlassungen entstandenen Lücken in den münsterschen Truppen eine wiederholte Loosung der militairdienstpslichtigen Unterthanen landesherrlich bestohlen und sind gleichzeitig die in der odigen Berordsung enthaltenen Borschriften und Bestimmungen, mit zusählichen Weisungen behufs Berbütung von Dienstpslichentziehungen und andern Mißbräuchen bei dem Loosungsgeschäfte, (in 16 §S.) ausführlich wiederholt und mit Tabellenformularen erläutert worden.

Durch Edift d. d. Bonn ben 21. April 1771. (A. a. Sect. V. Nr. 540 b.) ist, auf ben Antrag und nach gepflogener Berathung mit ben Landständen, festgesetzt worden, daß die, die eigenhörigen Militair-Dienstpslichetigen ediftmäßig treffenden Consistationsstrafen, "des "renselben Gutscherrn zu keinem Beschwer gereichen, "sondere das Consiscirte allenfalls benenselben zusals "len solle;" auch am 19. April 1779 (l. c. b.) zum voraus verfündiget worden, daß bei der fünstigen Loosung der ausländische Aufenthalt der jungen Mänsner, sie von ihrer Dienstpslichtleistung nicht befreien, sondern daß gegen Sie die vorschriftsmäßigen Strafen verhängt werden sollen.

Bur Beseitigung vieler unbegrundeten Reklamationen und Gesuchen in Werbungs-Sachen wurde durch Regiminal-Berordnung b. b. Münster ben 24. Januar 1780 (A. a. Sect. XIII. Nr. 14. b.) bestimmt, daß nur von den Berfassern unterschriebene, von den Ortsbehörden durch beigefügte Zeugnisse, Begutachtungen oder bloße Bissung beglaubigte Bittschriften angenommen werden sollen, daß Letzeres bei amtlicher Nichtsenntniß der Anzaben des Bittstellere stattsinden, und dieser ein etwa verweigertes amtliches Bisa in dorso seiner Eingabe anmerken musse; und daß Unterschriften, Zeugnisse und Bisa's des Zeichners gesetliche Berantwortlichkeit für die Wahrheit der betreffenden Angaben begründen. — Cons. auch Nr. 529 d. S.

457. Bonn ben 23. Mai 1766. (A. 8. b. Schatzungs-Erhebung.)

Maximilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln 1c., Bifchof zu Munfter 1c.

Anordnung von Zwangsmaafregeln gegen bie faums feligen Schatunges Empfanger.

458. Augustusburg ben 11. Juli 1766. (A. 8. b. Resvis. Dronung.)

Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Coln ic., Bischof zu Munfter ic.

Behufs Festsetzung und allgemeiner Erkennbarkeit ber durch den Gerichts Gebrauch eingetretenen Beränderungen des zuletzt am 10. Juni 1705 (Nr. 228 d. S.) saw desherrlich vorgeschriebenen Revisions Prozesse, werden, mit Vorwissen des Domkapitels, aussührliche Erläuterungen, Ergänzungen und Abänderungen der Hochstift munskerschen Revisions Dronung, — in 31 SS. und unter Fesseng der Form des Perhorrescirungseides, so wie der Kevissonsprozes Tarordnung, — landesherrelich verkündigt und wird deren künstige allgemeine Beachetung besohlen.

459. Augustusburg ben 11. Juli 1766. (A. 8. b. Ge-richte Drbnung.)

Maximilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln 1c., Bifchof zu Munfter 1c.

Bur Beseitigung aller bei ben stiftisch munsterschen geistliche und weltlichen Hof's u. a. Gerichten eingeschliches nen, die Berzögerung ber Rechtspflege erzeugenden Mißsbrauche und stattsindenden überflussigen Prozeskörmlichkeisten, werden aussührliche, — die Gerichts Ferien und Sigungen, die Prozeskfristen, die Zahl der Prozeskschriften, die Berminderung der Interlokuturkeile, der Eitastionen, der Sporteln und der Prozeskide, so wie den Beweiß durch Urkunden und Zeugen, und andre die Ordnung der Prozeskaten und Gerichts Depositen betreffende Borschriften (in 20 § S.) landesherrlich ertheilt und deren Publikation und genaue Besosgung verordnet.

460. Bonn ben 24. August 1766. (A. 8. b. Thees und Raffees Trinfen.)

Maximilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln 1c., Bischof zu Munfter 1c.

Um ber im Sochstift Munfter "gar gu ftart eingeriffenen, und auf eine verderbliche und verschwenderische Weise fortgesett werdenben Thees und Raffees Trinten Biel und Maag ju fegen," wird, auf ben Untrag ber Landstande, ber Gebrauch bes Thee's und Raffee's ben in ben Stadten und Wigbolten wohnenben, von geringer Sandthierung lebenden Unterthanen, fo wie ben Dienstboten und Armen bas Thee = und Raffee-Trinten in und außer ihren Bobnungen, bei 3 Riblr. Strafe, welche auch bie benfelben bergleichen Getrante reichenden Saus = und Schenfwirthe treffen foll, verboten; gleiche Belbbufe foll auch bie auf bem platten Lande und in Dorfern wohnenden, Thee und Raffee trinfenden, freien und ichappflichtigen Bauern, Rotter, Brinffiger und von ihrer Sandarbeit lebenben Individuen, fo wie die denfelben Thee und Raffee schenkenden Rramer und Wirthe treffen; und ift ben von biefem Berbot betroffenen, bemfelben aber fich nicht fugen wollenden Personen, bas Thee = und Raffee = Trinten

für sich und ihre Familien, nur auf ben Grund eines, gegen jährliche Abgabes Erlegung zur Landeskasse von 2 Rthlr. zu ertheilenden amtlichen Erlaubniß Scheines gestattet.

Zur Verhütung jeder Illubirung dieser zum Besten der Unterthanen abzielenden Maagnahme, wird u. A. bestimmt, daß auch der bloße Besit von Kaffee und Thee und des zu seiner Bereitung und Genießung erforderlischen Geschirres, mit gleicher Strafe wie oben, von den unter dem Berbote begriffenen Unterthanen gedüßet wers den soll; daß dem Angeber einer, durch summarisches lostalrichterliches, und ohne Appellationsgestattung zu vollziehendes Erkenntniß, festzussellenden Contravention dieser Berordnung, ein drittel der Strase zugewendet werden soll; und daß Forderungen der Kausselleute für ausgeborgsten Kasse und Thee an die von dessen Genuß ausgesschlossen Individuen (weshalb Eides Deferirung statzhaft ist) uneinklagbar sein sollen.

Bemerk. Durch landesherrliches Rescript vom 6. Des cember 1785 (N. d.) sind bie oben angezeigten Bes stimmungen entkraftet worden.

461. Munfter ben 29. December 1766. (A. 8. b. Rams mergerichtes Biftat.)

## Lanbes = Regierung. (Unter lanbesh. Titulatur.)

Berkundigung eines kaiserlichen am 10. October c. a. erlassenn Patentes, wodurch sammtliche Reichs Stände aufgefordert werden, die seit dem 17. September 1668 zulest beabsichtigt aber ohne Erfolg gebliebene, iest aber neu festgesette und) auf den 2. Mai 1767 zu Beglar anderaumte Erdssung der kaiserlichen Reichs. Kammer- Verichts- Visitation und Revision, reichssonsitutionsmäßig zu beschicken, auch ihre, seit der letten Visitation de 1654, nicht besert gewordenen, noch schwebenden, so wie ihre ferneren Revisions- Gravamina, durch den Reichs-Erzkanzler Chursursten zu Mainz zu reproduziren und resp. anzumelden.

462. Augustusburg ben 16. Juli 1767. (A. 8. b. Des ferteure.)

Maximilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln 1c., Bifchof zu Munfter 1c.

Bei ber unter ben Hochstiftemunsterischen Truppen — ungeachtet ber für beren richtige Besoldung und Berpflegung und sonstiges Beste verwendeten landesherrliche Fürsforge — fortdauernden Desertion, werden die in Rückssicht der Berhinderung und Bestrafung der Letztern früsherhin (zuletzt am 30. Juni 1764) erlassenen Bestimmungen erneuert und geschärft; sodann auch u. A., für jede Anhaltung oder Berhaftungsveranlassung eines Deserteurs, eine Prämie von 20 Athlir. verheißen.

Bemerk. Unterm 7. December 1767 (A. 10. b.) ist ben binnen zwei Monaten bei ihren Fahnen sich wieder einstellenden Deserteuren ein völliger Strafnachlaß landesherrlich verheißen, auch am 21. März 1768 (A. 10. b.) das Nichtanhalten, Befördern und Verheelen eines der Desertion verdächtigen Beurlaubten oder wirklichen Deserteurs unter Androhung von 25, 50 und 100 Athle. Geldbuße oder, im Unvermögenheitsfall bes Delinquensten, von Zuchthauss oder anderer Leibes Strafe, wiesderholt verboten worden.

463. Munfter ben 7. Januar 1768. (A. 8. b. Haufirshandel ber Juben.)

### Lanbes = Regierung.

Auf landständischen Antrag wird ben inländischen Juben, außerhalb ihres speziellen Geleitsortes und der freien Jahrmarkte, sodann auch allen Christen der Haustre handel im Lande verboten; und sollen alle dagegen handelns den Christen und Juden ediktmäßig bestraft, auch Lettere angehalten werden ihre allenfalls erlangten (Haustre? Passe an die Behorde gurudzuliefern bei Bermeibung von 10 Athlr. Strafe.

464. Bonn ben 15. April 1768. (A. 8. b. Brands Affefurang.)

Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Coln ic., Bischof zu Munfter ic.

Auf den Untrag der Landstände des Hochstiftes Munfter, wird in demselben eine, auf gegenseitiger Entschadigungs-Leistungspflicht beruhende, Brand-Berficherungs-Gesellschaft errichtet, und desfalls, u.. A. Folgendes landesherrlich festgesett:

- S. 1. Jeder ein Gesellschaftsmitglieb treffender Brandsichaben wird durch Beitrage der Genoffenschaft, nach Maaßgabe des taxirten und katastrirten Gebaude-Werthes, vergütet, und ist die kostenfreie Geschäfts-Leitung und Berwaltung der Gesellschaft einem landesherrlichen Commissar und landständischen Deputirten überwiesen.
- S. 2. Alle Schappflichtige und auch bie, nur die Persfonalfreiheit genießenden Einwohner muffen mit ihren Gebauben zur Bersicherung Gesellschaft beitreten; den RealsBefreieten ist der freiwillige Beitritt überlaffen, und sind ind Besondere darunter, adliche Rittersite, Rirschen, Schulen und andere befreiete Gebäude begriffen.
- S. 3. Der, burch amtliche Tare, eigene Angabe, ober fonft, zu ermittelnbe, wirkliche mahre Werth ber zu verfichernben Gebäube, regulirt ben Betrag ber Brandentschädigung und ber bestausigen Beiträge.
- \$\$. 4—9. Ueber bie amtlich zu bewirkende Aufschreisbung, (in Stadten und Dorfern allgemein ohne Ausnahme stattsindende) Rumerirung, Caration und Castastrirung der Gebäude wird aussuhrliche, durch Formuslare erlauterte Borschrift ertheilt.
- S. 10. Realfreie Gebäude können jederzeit in den und aus dem Gesellschaftsverband treten; diese und alle andre Beränderungen in dem Versicherungswerthe, (der jederzeit verringert und auch, bis zum tarirten Werth erhöshet werden kann,) mussen jährlich vor dem 31. December angemeldet werden und verbinden erst, von dem nächstsfolgenden 1. Januar an gerechnet.
- \$\$. 11-13. Nach bem kataftrirten Verficherungswerth ber Gebaube geschieht Beitrag und Entschäbigung; Letetere nach Ermittlung ber verhaltnismäßigen Zerftorung, unter Angabe ber Einascherung bes Gebaubes ju 1/1, 1/2

- 3/4, 1/4, 1/8 ober 1/16tel; und wird biefelbe in 3 Terminen, bei der beginnenden, halbvollendeten und resp. bei der bis zur Bedachung bewirften ganzlichen herstellung bes Gebäudes ausgezahlt, ausschließlich jedoch bes dem Beschädigten als Gesellschaftsglied obliegenden Beitrags zu der ihm zustehenden Entschädigungssumme.
- § §. 14—17. Die BrandsEntschäbigungsBeträge wers ben von ber Lands Pfennigs Rammer vorgeschossen und des ren Ersat auf die Gesellschaftsglieder repartirt; die des fallsigen amtlich zu erhebenden Beiträge, mussen prompt von den Gebäudebewohnern salvo Regressu an den Eisgenthumsberrn entrichtet, sedoch von den Hofs und Eigenshörigen, von Lehngutbesigern und allen denen, so ein utile Dominium haben, ex propriis geleistet, auch soll benselben in Confurs und andern Fällen ein jus praelationis vor allen andern Lasten zugestanden werden.
- §§. 18-19. Die schappflichtigen Brandbeschäbigten genießen die besfalls hertommliche Steuer-Ermäßigung, nicht aber die gleichartige Moderation als Neubauende; und find alle Brand-Collekten verboten.
- S. 20. Die zu einem Neubau nicht bereiten und nicht verpflichteten Brandbeschädigten, haben keinen Anspruch auf Entschädigungsgelber.
- S. 21. Die Berhandlungen ber Brandaffefurang-Gefells schaft find frei von Stempels und Gerichtsgebuhren.
- S. 22. Die Feuerlofchgerathschaften sollen überall vers vollständigt und in obrigkeitliche gute Aufsicht gestellt, und beskalls sowohl als auch wegen andrer Feuerpolizeis Midrigkeiten öftere Bisitationen von den Lokalbehorden bewirkt werden.
- S. 23. Die Strohdacher sollen in Stabten und Migbolben (Fleden) nicht mehr gebulbet, und in der Stadt Munster auch die sogenannten Docken allmalig abgeschafft werden. Für Brandschaben an den, in Stadten und Migbolben, mit Stroh gedeckten Gebauden, soll nur die Halfte bes taxirten Entschädigungs Betrages vergutet werden.
- S. 24. Boshafte Brandstiftung im eigenen Hause, soll mit Berlust bes Entschädigungs Anspruchs und nach Schärfe ber Rechte bestraft werben.

- ficherungs Gefellschaft sollen bei ben Landtagen offen ges legt, auch deren Einsicht ben Gesellschafts Genoffen ges
  fattet werden.
- S. 26. Der Berbindlichkeits Zeitpunkt ber obigen Bestimmungen, foll, nach stattgefundener volliger Ginrichstung ber Kataster naher bekannt gemacht werden.
- Bemerk. Conf. auch C. A. Schlüters Provinzial-Recht ber Provinz Westphalen (Leipzig 1829). Bb. I. p. 239. Am 16. September 1771 (A. 10. b.) sind, zum erstensmale, zur Ersetzung ber vom 1. Januar 1769 bis zum 1. September 1771 vorschußweise gezahlten Brandentsschädigungsgelber und anderer Kosten der Gesellschaft (10432 Athlic. 5 ß. 10½3 Pf.), 2 Pf. auf jede Pisstele (5 Athlic.) des katastrirten Gebäudes Werthes (6,835,790 Athlic.) repartirt und, mit der Festschung ausgeschrieben worden, daß die durch solchen Beitrag (von 8137 Athlic. 23 ß. 8 Pf.) nicht gedeckt wers denden Numerirungss und Taxirungs Kosten der Gesbäude, späterhin beigenommen werden sollen.

Bis zum Eintritt ber territorialen Dismembration bes Hochstifts Munster haben ferner 18 Ausschreibungen von Brandentschädigungs Beiträgen stattgefunden, nämlich, jedesmal auf den Betrag von 5 Rihlr. Ber-

ficherungs = Werth :

| am  | 15. | Dctober    | 1772  |        | 3 | Pf.  |     |
|-----|-----|------------|-------|--------|---|------|-----|
| 1   | 9.  | Geptember  | 1774  |        | 2 |      |     |
| . 3 | 4.  |            | 1775  |        | 4 | =    |     |
|     | 23. | August     | 1777  | _      | 3 | 4    |     |
| 1   | 1.  | Juli       | 1779  | _      | 4 | =    |     |
| 5   | 29. | Cannar     | 1781  | _      | 4 | 5    |     |
|     | 13. | 2          | 1785  |        | 4 | =    |     |
| *   | 17. | *          | 1788  |        | 4 | 5    |     |
| 1   | 27. | Juli       | 1789  |        | 2 | =    |     |
| 2   | 8.  | August     | 1791  |        | 3 | =    |     |
| 1   | 22. | *          | 1793  |        | 2 | =    |     |
| =   | 30. | October    | 1794  |        | 3 | 3    |     |
| -   | 18. | Dezember   | 1797  |        | 4 | 1 =  |     |
| =   | 13. | : November | 1798  |        | 3 | =    | 51  |
|     | 7.  | Dctober .  | 1799  | -      | 4 | 3    |     |
| =   | 28. | Juni       | 1800  | p. 100 | 3 | 2    |     |
| 3   | 6.  | November ' | 1 : - |        | 4 | ´ ±' | und |
| =   | 29. | April      | 1802  |        | 4 | =    |     |
|     |     |            |       |        |   |      |     |

und ift auch noch fvaterhin Dreimal gleichmäßig verfahren resp. am 9. Dezember 1802 vom tonigl. preng. munfter'ichen Interims = Beheimen = Rathe gu Dunfter ber 20ste Beitrag von 1 Pf. p. 5 Rthlr., und von einer bort niedergefesten Undeinanderfegungs . Commiffion ber gemeinschaftlichen Ungelegenheiten bes fatulas rifirten Sochstiftes Munfter, am 13. Januar 1804 und 18. Mai 1805 ber 21fte und resp. ber lette Beitrag jebesmal von 3 Pf. p. 5 Mthlr. ausgeschrieben, als: bann auch zugleich verfundiger worben, bag bas gemeinfame Brandverficherunge Inflitut am 1. Juni 1804 in feiner bisherigen Musbehnung aufhoren werde und baß alle bis bahin noch bestehenbe ober fich bilbenbe Unspruche an Letteres, unter bem Rachtheile ihrer spateren Richtberucfsichtigung liquidirt werben muffen. Die vorlette 21te Beitrage : Musschreibung resp. Erhebung ift von der fonigl. preuf. Kriege und Domainen-Rams mer zu Munfter am 9. Marg 1804 gleichmäßig ver-fundigt und befohlen worden. Mehrere bas Wefen und bie Form ber Brandversicherunge-Ungelegenheit betreffende Bestimmungen, sind, unterm 7. Januar 1772, 22. November 1787, 26. Marz 1788, und 19. August 1791, cons. Nr. 485, 536 und 544 d. S. erlassen wors ben und zu vergleichen.

465. Augustusburg ben 24. Juni 1768. (A. 8. b. Be- leibigungen ber Juben.)

Maximilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln zc., Bischof zu Munfter zc.

Die an mehrern bezeichneten Orten des Hochstiftes Munfter seit einiger Zeit stattsindenden Beleidigungen und tumultuarischen Sicherheitsstörungen der landesherrslich vergleideten Juden, werden unter Androhung von 50 Athlir. Geldbuße und Zuchthausstrase, im Allgemeinen und Besondern strenge verboten; und die Ortsbehörden, Schulvorsteher und Zunftmeister zu amtlicher Einwirstung und Aufsichtsführung bei Ausübungen der judischen Hochzeiten und Begrädnissen, so wie zur Verwirklichung des landesherrlichen Schuses gegen öffentliche und heimliche Beschimpfungen der Juden, sals zum Erems, wel dem Einschlagen der Fenster, Anbindung todter

"Thiere an den Saufern und auf den Garten, unsiemen"den Behandlungen der judischen Begräbnisstätten," verpflichtet; denselben auch die Erforschung und Bestrafung der Urheber fernerer gleichartiger Handlungen befahlen und den Denuncianten der Lettern 3 der verhängt werbenden Geldbussen zugesichert.

466. Ohne Erlag Drt ben 5. August 1768. (E. 4. b. Lippe & 3oll.)

Festseung einer erneuerten hochfürstlich munsster'schen Lipp=Boll=Rolle zu haltern in der Auf= und Niederfahrt; wodurch alle fromauf= und abwärts gesührt werdende in 125 Artisel benannte Gegenstände als: Holz, Früchte, Weine, Brandweine, Colonial= und andere Waaren, eine jeden Artisel beigessetzt, und auch die nicht benannten Güter nach Maaßegabe ihrer Eigenschaft und ihres Werthes eine nach Anablogie des Larifs zu bestimmende Zollgebuhr entrichten, Defraudationen der Lettern aber mit der Consistationssstrafe belegt werden sollen.

Bemerk. Unter dieser Zolls Molle ist handschriftlich ans gemerkt, daß sie in der Lipps Zolls Convention (mit wem ist nicht gesagt, die Landesherrn von Gleve-Mark und des Bestes Recklinghausen waren aber wohl die Mitcontrahenten) vom 5. August 1768 enthalten sep.

467. Munfter ben 30. September 1768. (A. 10. b. Gartenwege zu Munfter.)

### Landes Megierung.

"Die (in ber und um die Stadt Munster) vor den "Garten auf die gemeinen Wege, oder diesen zum Rache, itheil angelegten Mist und Erd Haufen, mussen dien dienen "8 Tagen nicht nur weggeräumet, und diesen diesener "nicht mehr angelegt, sondern es soll kunftig auch die "Hinwerfung allerhand Untrautes", Wohnenstrohes und sonstiger Sachen, sowohl auf die gemeinen Wege, als "in die auf denselben zur Abführung des Wassers ges", machten Graben, unterlassen werden.

Die besfallsigen Saumseligkeiten ober fünftigen Entsgegenhandlungen sollen unnachsichtlich jedesmal mit 3 Rthlr. Geldbufe bestraft werden.

Bemert. Conf. Nr. 488 b. G.

468. Munster ben 9. Marz 1769. (A. 8. b. Auswanderung.)

# Lanbes = Regierung. (Unter lanbesh. Titulatur.)

Berkündigung eines kaiserlichen zu Wien am 7. Juli 1768 erlassenen Reichs-Ediktes, wodurch die überhand nehmende Auswanderung der Reichs-Unterthanen in fremde, mit dem Reiche in keiner Berbindung stehende Känder, verboten, und sämmtlichen Reichständen die strengste Wachssamfeit gegen die (von den Reichskädten Lübeck, Hamburg und Bremen ausgehenden) öffentlichen und heimlichen Emigrations-Werdungen ihrer und des Reiches Unterthanen empsohlen, resp. der Emissarien und der Auswanderer Bestrafung besohlen wird.

469. Munster den 16. Marz 1769. (A. 10. b. Schatsunge-Erhebung.)

### Lanbes = Regierung.

Behufs Einführung einer allgemeinen Gleichformigfeit ber Schatungs Deberegister ber Empfanger und ber Schatungs (Quittungs) Bucher ber schatz pflichtigen Unterthanen, werben für Beibe zwei fernerhin ausschließlich anzuwendende Formularien mit ben zusätz lichen Bestimmungen vorgeschrieben,

- 1. daß dem Heberegister alle fruheren und funftigen bas Schatzungemesen betreffende Berordnungen, aufeinsanderfolgend vorgeheftet werben follen;
- 2. daß demselben eine, Bauerschaftsweise eingerichtete Rachweise aller Schappflichtigen, mit Angabe des Quantums was jeder zu einer vollen, halben, viertel und achtel Schapung zu entrichten hat, angeheftet werden soll, unter welcher

im 3. summarisch angegeben werben muß, was jede Bauersschaft, oder jedes Dorf und Bigbold zu jeder ganzen, halben, viertel und achtel Schatzung beitragen muß, resp. wie hoch der Beitrag des ganzen Kirchspiels sich beläuft, und daß diesen Angaben

4. die Bescheinigung ihrer genauen Richtigfeit, Seitens des Empfängers angehängt werden foll.

Die Quittungs Bucher ber Schappflichtigen enthalten zwei Spalten, in beren Columnen liufs, zuerst die festschende monatliche Quote ber ordinairen Schatzung des mit Namen und Mohnort in der Rubtrif aufgeführten Steuerpflichtigen, sodann, darunter die von demselben daranf geschehenen Zahlungen mit Angabe des Datums und des Monats wosur gezahlt worden ist; in deren Columnen rechts aber die von demselben Schappsplichtigen in extraordinariis geschehenen Beiträge, mit Angabe des Zahlungstages und des Betrages, einzutragen sind.

470. Bonn ben 28. Mars 1769. (A. 8. b. Jagb Be- rechtigung.)

Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Coln ic., Bischof zu Munfter ic.

Rebst landesherrlicher Genehmigung einer am 22. Januar c. a., auf zehnjährige Dauer, zwischen bem Domfapitel und ber Ritterschaft im Sochstifte Muni fter getroffenen Bereinbarung, wodurch (im Befentlis chen) festgesett wird: bag bie ben Domfapitularifden und resp. ben ritterschaftlichen Sausern und Gutern anflebenden Jagb Berechtigungen, nur burch zwei, und resp. nur burch einen, fogenannten Studichuten, - welcher burch ein an ber Bruft ober bem Arme zu tragendes, mit St. Pauls und resp. St. George Bilbnig und mit bem Nahmen bes Gutes geprägtes, fupfernes Schild auszuzeichnen ift, ausgeubt werben burfen; bag alle feither von Domfapis tularen und Ritterburtigen ertheilte Jagofcheine erlofchen fein follen und funftig, nur wirfungelos ertheilt merben fonnen; und daß Bervielfachung ber (beim Domfapitulas rischen Sefretariate und bei bem ritterschaftlichen Synbifate behufs ausführbarer Controle, ju protofollirenden) Sthafdung Schildträger, so wie besfallfige Mißbrauche, mit Jagdfreveistrafe, jedoch ohne Beeinträchtigung bes Jagdberechtigten, belegt werden sollen, — werden diese Bestimmungen auch für alle diejenigen nichtritterbürtigen oder unablichen Besiger von mit Jagdgerechtigkeit versezhenen Häusern und Gütern für verbindlich erklärt, und benselben beschlen, ihre für jedes der gleich en Güter uur einfach zu bestellenden Stückschaften mit dem vorschriftsmäßigen Schilde, bei dem ritterschaftelichen Syndifate, zur Protokollirung der geschehenen Unsordnung, anzumelden.

Bemerk. Conf. den ganzen Inhalt des obigen Edittes in E. A. Schluters Provinzial-Recht der Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Bd. I. p. 253; sodann auch Nr. 545 d. S.

471. Bonn den 4. Mai 1769. (A. 10. b. Eme Schiff- fahrt.)

according to expressionalists and come Porridge, air

Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Coln 1c., Bischof zu Munfter 1c.

Nachdem Und gehorsamst berichtet worden, daß das Commercium, und die Transporten deren Waaren, auf dem Emse-Fluß, in einen groffen, dem gemeinen Weesen nachtheiligen Bersall hauptsächlich dadurch gerathen wären, daß viele deren sogenannten Puntferen oder Schifferen auf der Emse, mit denen ihnen anvertrauten Waaren gar zu Sorgloß, ja mannigmahl so betriegerisch umzeiengen, daß die Waaren ind besondere, die Korn-Früchten werdorben und bestohlen überliefert würden, mithin kein Commercium auf der Emse bestehen konte. So haben Wir, um diesem Unwesen abzuhelsen, und durch einzussührende bessere Drdnung und Aussicht, zum Bortheil der Kausmannschaft, der Pünten haltenden, und des gessamten Publici das Commercium, und die Bequemlichseit des Transports auf der Emse wieder in Ausnahm zu bringen, solgendes gnädigst zu verordnen gut gefunden.

1. Alle biejenige, welche zum Transport ber Waaren auf bem Emfe-Fluß Punten ober Schiffe halten, sollen ben Straf von zehn Rithtr. schuldig sohn, nach Publication bieses, fich ben bes Orts Beamten nebst ihren Schifferen, ober sogenannten Puntseren zu liftiren, und sowohl

die Eigenthumere ber Punten, als die Schiffere jur genauen Befolgung gegenwartiger Berordnung angewiesen, mithin in Zufunft feiner, als solchergestalt angegebener, und dieserhalb mit einem Beamtlichen Schein versehener Schiffer zum Fahren mit der Punten ben Straf von zehn Rthlr. zugelassen werden.

Diese Angebe und Anweisung samt bessen Protocollirung, und Scheine Ausfertigung soll ohnentgeltlich ges

- 2. Alle Punten sollen bey obgemelbeter Straf in einem guten ohntadelhaften Stand gehalten, auch wann sie mit Korn-Früchten oder anderen, von der Rasse leicht verberbenden Waaren belaben, unten mit einem Boden über die frumme Hölger belegt, auch ben solcher Ladung oben mit einem gepechten obsonst wohleverschenen Seegel-Tuch bedeckt werden.
- 3. Soll ben ber Absenbung ein Fracht-Brief ertheilet, wie die Waaren conditioniret, nachgesehen, sodann alle Waaren ohnbeschädigt an dem Ort ihrer Bestimmung richt überliefert, und wie solches geschehen, von dem Empfänger schriftlich bescheiniget werden.
- 4. Soll aller sich ergebenber Schabe an ben Waaren auf Rechnung und Gefahr bessen seyn, welchem die Punte eigenthumlich zustehet, wann dieselbige, wie es ihnen als lenfalls oblieget, nicht erweisen konnen, daß solcher Schabe eitra Culpam & Dolum der Schifferen, bloß durch ohnvermendlich gewesene Unglucks-Fälle sich zugestragen habe.
- 5. Die Sigenthumer ber Punten haften Regressu falvo für ihre Schiffer und Knechte, und muffen also allen sich ergebenden, aus ohnvermeyblichen Bufallen nicht herrihe renden Schaden, demjenigen, an welchen die beschädigte Waaren adressiret seyn, ersetzen.
- 6. Beschäbigte, ober nicht wohl conditionirte Waaren sollen die Puntfer gar nicht annehmen, es ware dann, daß der Absender einen schriftlichen Revers ausstellete, daß er alle Gesahr dieser Waaren über sich nahme, auf welchen Fall und andere nicht, die Waaren auf Gesahr des Absenders übernommen werden konnen, und alsbann beind Puntfer nicht weiter, als sur eine ihnen zu erweisende Vernachläßigung, oder betrügerische Behandlung haftbar.

- 7. Da Wir durchaus nicht wollen, daß ben entstehenber Rlage, wegen beschäbigter Baaren, und beren Erfegung biefelbige Processu ordinario tractirt werden, fonbern Unfere gnabigfte Billens Menning ift, folche de Plano decidiren zu laffen, fo foll ben Entstehung folder Rlage ber Richter bes Drts, wo bie Abladung geschicht, biemit authorifirt und angewiesen fenn, mit Bugiehung amener zu beeidigender Gady Berftandigen, ben angegebes nen Schaden summarie zu untersuchen, bende Theile mundlich zu verhoren, die Relationes jest erwehnter Sachverständigen ad Protocollum zu nehmen, und wegen Ersetung bes Schabens de Plano ju decidiren, auch bes findenden Umftanden nach, ben Punter mit ber Punten, wenigstens bis berfelbige Caution geleiftet haben wird, anzuhalten, und basjenige, mas folder Bestalten ausgesprochen wird, ist in attenta Appellatione (als welche nnr quoad Effectum devolutivnm Plat haben foll) jur Execution zu bringen.
- 8. Alle gestissene Beschädigung ber Waaren, und ins besondere, die ben einigen Zur Gewohnheit gewordene, aus diebischen Absichten herrührende Beseuchtung der Korn-Krüchten, sollen an den Schisseutheu, so diese Boßbeit ausgeübet haben, mit der Zuchthauß-Strase bestraset werden. Dasern aber die Korn-Früchten, obsonstige Waaren, naß und beschädiget, und eine gestissene Beseuchtigung nicht erwiesen werden könnte, sollen die Eigenthümer der Pünten in Vorzunehmender Untersuchung den taxirenden Schaden salvo Regressu sossensten, annehst, weisen sehnen sehnen keine gungsame Obsorg getragen, die Korn-Früchten, und andere durch Rässe verderbliche Waaren für Veschädigung zu hüten, in eine Geld-Vuß von 5. Athle. geschlagen werden.
- 9. Da nun auch die Puntker sich beschweren, daß beg Anlandung der Punten, dieselbige oft von Fremden, in Abwesenheit der Puntker betretten wurden, so ist zwarn solches als eine Entschuldigung ben vermissetens oder verdorbenen Waaren nicht, hinlanglich; Es wird aber allen und jeden der Eingang in beladene Punten, in Abwesenheit der Puntkeren oder Schisseren ben arbitrairer Straf verbotten.
- 10. Um die Schiffarth auf ber Emfe mehr gu before beren, wird allen und jeben gnabigft anbefohlen, ben

Leinen-Pfad auf ben Uferen ungekrändet zu belaffen, hingegen aber auch ben Puntkeren ernstlich eingebunden, die Grunde und Ufer muthwilliger Weise nicht zu verderben, und haben übrigens Beamte darauf zu achten, daß die Ufer im guten Stande gehalten, die Abbrüche, und dadurch entstehende Untiefe, so viel möglich, vermieden, und denen bereits eingerissenen Durchkribbungen abgeholfen werde.

Damit nun dieses zur nothigen Wissenschaft gelange, soll gegenwärtige Berordnung zu Rhede, Haaren, Meppen, Rheine, und Greven, auch sonstigen an der Emse gelegenen Derteren gehörig publiciret, auch jedem Puntsteren ein Exemplar zugestellt werden. Urfund Unseres gnabigsten handzeichens, und vorgedruckten Geheimen Cankley-Insiegels.

472. Munster ben 5. Mai 1769. (A. 8. b. Kinderblattern.)

#### Lanbes = Regierung.

Bur Berhütung bes Mißbrauches ber, an und für sich nühlichen und nach landesherrlicher Absicht nicht zu hemmenden, Einimpfung der (natürlichen) Rinders Blattern, so wie zur Bermeidung einer dadurch zu besorgenden Unterhalts und Verbreitung dieser Krantheit, wird bestimmt: daß, bis auf weitere Berordnung, in den von der Pockenkrankheit freien Städten, Wigdolden und Dörsern, die Einimpfung der Kinder-Blattern eingestellt werden, und dieselben auch in denjenigen Orten wo diese Krantheit grafsiret, nur nach vorher eingeholter Erlaubsniß des Geheimen Rathes, geschehen soll.

Den Chirurgen und andern in der medizinischen Fastultät nicht graduirten Personen, in so fern sie nicht, nach vorheriger Prufung, einen besondern Erlaudnissischein von den Landsmedicis erlangt haben, wird das Einsimpfen der Kinder-Blattern, unter Androhung willführslicher Strafe, verboten.

473. Boun ben to. Marg 1770, (A. 10. b. Feiertage Minderung.)

Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Coln ic., Bischof zu Munfter ic.

Rach Erörterung ber fur eine Berminberung ber feits herigen Feiertage fprechenden Grunde, wird u. A. Folgenbes bestimmt:

"Wir wollen bann und verordnen, aus bifchoflicher "Macht und Gewalt, hiermit, daß an den folgenden "Tagen, nemlich:

"allen Sonntagen, Geburt , Befchneibung = und Er-"Scheinung . Chrifti, Oftertag mit Oftermontag, Simmel-"fahrt Chrifti, Pfingstag mit Pfingstmontag und Frohn-"leichnamstag, Maria-Lichtmeß, Berfundigung, Simmel-"fahrt, Geburt und Empfangniß, Johann des Taufers, "der Aposteln Petri und Pauli, Aller-heiligen und St. "Stephans fort jedes Drte und Rirche erften und vor-"nehmsten Patronstag — das Gebott der Fenrung wie "bisher unveränderlich fest bleiben; das in unserem Biß-"thum Munfter bishero auf ben 2ten Julii gefeiertes "Maria-Beimsuchungefest, nebst ber hergebrachten Pro-"geffion nach Telgte, aber auf den erften Sonntag nach "Petri und Pauli, sowohl quo ad Officium ale Solem-"nitatem, in zufunftigen Zeiten gefenret, sodann das "Fest St. Joseph, St. Ludgeri, und von Maria Auf"opferung auf die bierzu bereits ausgesetzte Sonntage "bestehen. - Singegen aber Ofter Dienstag, wie auch "Pfingst Dienstag, fort St. Joannes Evangelist, Pauli "Befehrung, Matthias, Philippi und Jacobi, Jacobi, "Magdalenæ, Annæ, Laurentii, Bartholomæi, Matthæi, "Michaelis, Simonis et Judæ, Martini, Catharinæ, An-"drew und Thomme Zag, bas bisherige Gebotte ber "Feyerung aufgehoben fein folle, zc."

"Mir verbiethen ausbrücklich, baß, außer der Kirche, "weihe unferer Cathebral Rirchen, welche auf den bis, "hero hiezu festgestellten Sonntag verbleibet; die Kirche, "weihen aller andern Kirchen unferes Hoche, "stifte nirgend mehr an einem andern Tage, als den "dritten Sonntag Monats Oftobris, ohne alle Gaste, "mahlen und weltliche Lustbarkeiten, begangen werden "sollen ic. ic."

Bemerk. Durch Berordnung b. b. Munfter ben 9. April 1772 (A. 10. b.) ift bie von Sandwerfern, Bauarbeis tern und Tagelohnern gefchehende Arbeitemeigerung an ben abgeschafften Kesttagen und beren schwelgerische Bubringung in Wirthshäusern und Schenken unter Unbrohung perfonlicher Saft bei Wasser und Brod, verboten und die desfallfige lokalobrigfeitliche Bifitation der Wirthshäufer ic. befohlen, auch den Sandwerkemeiftern und Brodherren gestattet worden, ihren Befels len, Anechten und andern Dienstboten fur jeden im Mußiggang ohne gewohnliche Arbeit zugebrachten, eingestellten Festrag, 1/4 Rthir. von ihrem Lohne gu furgen, fobann find Erftere aufgefordert worden burch ihr eigenes Beispiel bagu beigutragen, daß die obrigfeitliche zwangeweise Beforderung Diefer gum Beften ber Unterthanen gereichenden Ginrichtung, welcher fie fich nur aus Gigensinn und irrigen Begriffen widerfegen, verhatet bleiben moge.

474. Bonn ben 24. Marg 1770. (A. 8. b. Personen, Schapung.)

Maximilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln ic., Bifchof zu Munfter ic.

Behufs Berminderung der Zinsen-Ruessände der Lanbesschulden, beren nur einjährige Berginsung aus den,
landständisch bereits bewilligten und nicht zu steigernden,
ordinairen eilf Monats-Schatungen der schatpflichtigen Unterthauen bestritten werden kann, wird auf den Antrag
der Landstände des Hochstifts Munster eine, jeder sonst herkomnlichen Freiheit unnachtheilige, "leydentliche" allgemeine Personen-Schatung, sandesherrlich genehmigt und ausgeschrieben, wodurch — in gleicher Art Weise und Klassistation wie zulet am 24. Mai 1764 (Nr. 440 d. S.) — jedoch folgendermaßen ermäs ßigte Beiträge erfordert werden; nämlich:

in der ersten, Klasse von: 12, 10, 8, 6, 5 \( \frac{1}{3}, 5, 4 \frac{2}{3}, 4, \\
3 \\ \frac{1}{3}, 3, 2 \\ \frac{2}{3} 2, 1 \\ \frac{1}{3}, 1 \\ \frac{1}{3}, 1 \\ \frac{1}{4}, 1, 3 \\ \frac{3}{4}, 2 \\ \frac{3}{3}, 3 \\ \frac{1}{3}, 3 \\ \frac{

in der 2. Klasse von: 10, 8, 6, 5, 4<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, 4, 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 2, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 1/<sub>2</sub>, 1/<sub>3</sub>, 3/<sub>16</sub> und 1/<sub>6</sub> Rehse.

in ber 3. Klasse von: 12, 10, 6, 5, 4<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, 4, 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, 2, 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>

in der 4. Rlaffe von: 6, 5, 4 und 3 Rthlr.;

in ber 5. Klasse von:  $4^{2}/_{3}$ , 4,  $3^{1}/_{3}$ ,  $2^{2}/_{3}$ , 2,  $1^{1}/_{2}$ ,  $1^{1}/_{3}$ ,  $1^{1}/_{4}$ ,  $1^{1}/_{6}$ , 1,  $7^{1}/_{8}$ ,  $3^{1}/_{4}$ ,  $2^{3}/_{2}$ ,  $3^{1}/_{2}$ ,  $3^{1}/_{3}$ ,  $3^{1}/_{3}$ ,  $3^{1}/_{3}$  Athle.; sodann

von ber Judenschaft, ein Totalbeitrag von 2000 Rthlr.

Bemerk. Zu gleichem Zwecke wie oben bezeichnet und gleichmäßig wie vorstehend (jedoch mit Ausschließung der daselhst in die vierte Klasse locirten Militairperssonen) sind durch landesherrliche Edikte d. d. Bonn den 9. Mai 1774 und 16. Mai 1775 (A. 10. d.) jedessmal, eine wiederholte, weiter ermäßigte Perfonens Schahung in vier Klassen ausgeschrieben, und sind in diesen Lestern die Beiträge resp. von 6 bis auf ½ Mthstr., von 5 bis auf ½ Mthstr., von 5 bis auf ½ Mthstr., von 5 bis auf ½ Mthstr. urzwindert, auch von der Judenschaft nur ein Beitrag von 300 Rthstr. erfordert worden.

Am 23. September 1778, 21. September 1779, 30. Rovember 1780, 9. August 1781, 29. August 1782 und 18. August 1783 (A. 10. b.) ist eine jährliche, von den kandständen, behufs gänzlicher Tilgung der Zinsen-Rückstände und successiver Verminderung des Kapitalbetrages der kandes Schulden, auf sechhährige Dauer beantragte und festgesetze, Personen Schatung in fünf Klassen, ausgeschrieben worden, wodurch in den drei ersten Klassen und in der Fünsten die oben zulest bezeichneten Beiträge, in der vierten Kasse aber die Generale und Offiziere mit Beiträgen von 5, 3, 2½, 2 und 1½ Athlir. quotisit sind, auch von der vergleideten Judenschaft ein Beitrag von 500 Athlir. ersfordert wird.

475. Bonn ben 27. Marg 1770. (A. 8. b. Berabschie-

Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Coln 2c., Bischof zu Munfter 2c.,

31 Bur Bezeugung bes landesherrlichen Bohlwollens gegen biejenigen Individuen, welche unter ben munfterschen Truppen bem Baterlande ehrlich und reblich gestient haben, wird

- 1. sammtlichen Civil» und Militair-Behörden befohlen, benfelben in rechten und billigen Sachen eine vorzägliche Protektion, Gunft und Borschub zu bezeigen und
- 2. benselben, wenn sie von andern mit Scheltworten ober Thatlichkeiten beleidigt werden, eine doppelte Genugthung, als sonst ein anderer gleichen Standes erhalten haben wurde, zu geben; auch den Thater mit doppelter Strafe zu belegen; sodann soll
- 3. einem solch verabschiedeten Solbaten die lebenslangliche Tragung ber Uniform seines Regimentes erlaubt sein, und
- 4. ein als Soldat gut gedient habender Sohn von zur fürstlichen Hoffammer gehörigen Hofen, Erben und Kotten, seinen übrigen Brüdern exteris paribus vorgezogen, und zum Gewinn, auch zum Anbau auf fürstlichen Zuschlägen vorzüglich zugelassen werden. Dagegen sollen aber
- 5. gegen Ausreißer die, auf Desertion haftenden Strafen nicht nur verwirklicht, sondern auch dieselben für
  ehrlose Leute gehalten und aus allen ehrlichen Gesellschaften weggejagt werden, bis daß sie bei dem Regimente, ihre Ehre wiedererlangt und einen Abschied erhalten haben.

476. Bonn ben 10. Mai 1770. (A. 8. b. Eigenthums. Ordnung.)

Maximilian Friedrich, Ergbifchof zu Coln ic., Bifchof zu Munfter ic.

Publikation einer, auf ben Antrag ber Landskände, landesherrlich festgesetzen, in vier Theile eingestheilten, fürstlich munster'schen Eigenthumss Ordnung, wodurch in dem 1. Theile von den persons lichen Rechten und Pflichten der Gutsherrn und Leibseigenen,

in dem 2. Theile: von dem Rechte der Guts - herrn und Eigenbehörigen in Ansehung der Guter,

in bem 3. Theile: von gulaffigen und verbotenen Contraften; und

ein dem 4. Theile: von der Art und Weise, wie die Leibeigenschaft aufhoret, auch von Verwurfung des Geswinn = und Erb = Nechtes, und von der Eigengehörigen Rechts = und Prozeß = Sachen

gehandelt und werordnet, sodann auch, am Schluße, bes fohlen wird, daß diese Leib-Eigenthums-Ordnung zur alls gemeinsten Kundbarkeit gebracht und in derselben erhalten werden soll; daß alle Obers und Untergerichte sich in judicando darnach richten und, bei entstehenden Zweifeln über den Sinn ihrer Bestimmungen, deren Interprätation, nicht eigenmächtig bewirken, sondern durch den fürstlichen Geheimenrath, beim Landesherrn nachsuchen sollen.

Bemerk. Obgleich der ausführliche Text der oben angezeigten Eigenthums-Ordnung, auch in E. A. Schlüters
Provinzial-Mecht der Provinz Westphalen (Leipzig 1829)
B. I. p. 257 ff. enthalten ist, so ist es, in Berückschtigung der Wichksigkeit dieser gesehlichen Bestimmungen, doch angemessen gefunden worden ihren ganzen
nachstehenden Inhalt mit Weglassung der Marginalien
und Raumsparender Anordnung), der gegenwärtigen
Sammlung einzuschalten.

Durch ein gebrucktes Publikandum der fürstlich munsterschen Hofkammer vom 12. August 1800 sind die dieser Behörde hörigen Zeller und Wehrfester an die Bestimmungen der Eigenthums Dronung, wegen nicht bewilligter Auslodung von Aussteuern oder Brautschatzen erinnert und ist denselben deren Beachtung unter Ausdrohung wedtktmäßiger Strafe besohlen worden.

Münsterscher Eigenthums: Orbnung Er: ster Theil: Bon ben perfonlichen Rechten und Pflichten ber Guts: Herren, und Leibeigenen.

Erfter Titel: Bon bem Leibeigenthums-Rechte, und ber Leibeigenschaft überhaupt, und an sich felbft.

S. 1. Die Leibeigenschaft ist eine Personal-Dienstbarteit, und rechtliche Berbindung, wermeg welcher jemand seinem freven Stande zum Rachtheil, einem andern in Absicht auf einen gewissen hof, Erbe ober Kotten auft Gnt und Blut zugethan, und zu Abstattung sicherer Pflicheten, neben dem auch, wann er einen hof, Erbe oder Kotten nach Eigenthums Mecht würdlich unter hat, gegen den Genuß und Erbnics Brauch seinem Gute herr die hergebrachte oder vereinbarte jahrliche Præstanda abzustragen, schuldig ist.

S. 2. Diese Berbindung betrift, und verpflichtet sowohl ben Gutes oder Leibeigenthums herrn, als den Eigenhörigen, und zwar jenen, daß er seinem Eigenbehöris gen, was ihm nach Eigenthums Recht gebühret, unges franct zusommen lasse, und diesen, daß er seinem Gutes herrn, was die Leibeigenschaft mit sich bringet, unweis gerlich præstire.

S. 3. Gleichwie nun die jetige Leibeigenschaft und Pflicht der Eigenbehörigen von der ehemaligen Romischen Knichtschaft, und auch von der alten teutschen Dienstbarteit und ihren Würdungen mereklich unterschieden ift, also ist auch in Entscheidung der vorkommenden Rechtsachen dars auf nicht, sondern auf diese Ordnung, fort auf die Gewohnheiten, wohlhergebrachte Gebräuche und Bereinbahrungen der Gute Derren mit ihren Eigenbehörigen das Augenmeret Hauptsächlich zu richten.

S. 4. Da aber die Pflichten und Abgaben ber Eigenbehörigen nicht einerlen, sondern dem Herbringen, oder ber Bereinbarung nach, an sich unterschiedlich sind, so hat es auch daben, was ein jeder besitzt, und erweißlich hergebracht hat, oder zwischen Guts Herren, und Eigenbehörigen vereinbaret worden, oder noch vereinbaret

werden wird, zwar fein bewenden;

weißthums feine Jrrungen, und Streitigkeiten entstehen migen, so haben die Guts herren hinführo die Pflichten, und jährliche Præstationes ihrer Eigenbehörigen benen Gewinn-Briefen deutlich und Studsweise einverseiben, dieselbei in Duplo aussertigen, und von denen Eigenbehörigen, deren Stat durch einen Notarium in der Eigenbehörigen, und zweier Zeugen Gegenwart mit unterschreiben, so dann das Duplum denen Eigenbehörigen einhändigen zu lassen, und sich selbst benzumessen, wan sie dieses unterlassen, und ihnen dadurch nachgehends der Beweiß abgehet, wder beschwerlicher gemachet wird.

3meiter Titel: Bon benen Urfachen, woraus bie Leibeigenschaft entstehet.

- S. 1. Die Leibeigenschaft entstehet aus verschiedenen Ursachen, und entweder aus der Geburt, ober aus heperathen, oder aus freywilliger Eingebung, oder aus Bertauschung, Berschenckung, Kauf und Berkauf, oder aus Berjährung, oder aus Urtheil und Recht.
- S. 2. Ber alfo von Leibeigenen Eltern gebohren, ber ift bemjenigen Leibeigen, bem bie Elteren eigen find.
- S. 3. Weiter ist einer ber Geburt nach Leibeigen, ober ein Eigenbehöriger, ber von einer Leibeigenen Mutzter gebohren wird, wann schon ber Mann und Batter freyen Standes ware.
- S. 4. Baren aber bie Cheleute gwar benbe, jeboch unterschiedlicher herren Leibeigene; fo find bie Rinder bem Guts-herrn ber Mutter Leibeigen.
- S. 5. Mann auch eine Leibeigene Weibs Person auf fer ber Ehe Kinder zeuget, so folgen dieselbe gleichfalls den Stand der Mutter, und sind Leibeigen, es ware dann die Mutter zur Zeit der Empfängnuß, oder in der mitteleren Zeit freyen Standes gewesen, auf welchem Fall das Kind nicht für eigen, sondern als frey gebohren zu halten ist.
- S. 6. Mann hingegen ein Weibsbild freyen Standes mit einem eigenhörigen in, oder ausser der Ehe Kinder zeuget, so sind dieselbe nicht Leibeigen, sondern fren, weil auch in diesem Fall die Kinder den Stand und die Condition der Mutter folgen.
- S. 7. Wann eine frege Manns oder Weibs-Person sich auf ein eigenbehöriges Gut, Erbe, oder Kotten mit dem Anerben oder der Anerbinne verheyrathet, und von dem Guts-Herrn zur Gewinnung zugelassen wird, oder auch nur der Guts-Herr die geheyrathete auf dem Erbe wohenen, und von benenselben sich die jährliche Pächte und übrige Præstanda dren Jahr nacheinander entrichten lasset, so ist eine solche Person swohl auf den Iten als Lten Kall, ohne weitere Eigengebung und Renuntiation auf seisnen freyen Stand sofort Leibeigen, und beynebens auf den zweyten Fall dem Guts-Herrn ein billiges Gewinns Geld zu entrichten schuldig;

- S. 8. Ift aber bie Perfon, welche auf bas Erbe fommet, einem andern mit Leibeigenthum zugethan, fo muß biefelbe fich zuvor freykaufen, und bie darüber ershaltene Bescheinigung bem neuen Gutsherrn einlieferen.
- S. Die, so freyen Standes sind, und ein vorhin mit eigenbehörigen Leuten besetzt gewesenes, oder auch ein anderes Erbe nach Eigenthums-Necht annehmen und gewinnen, begeben sich dadurch freywillig und ipso sacto in die Leibeigenschaft, mithin verstehet sich von selbst, daß sie mit ihren zufunftigen Kinderen dem Gutsberrn, welschem das Gut oder Erbe zugehöret, Leibeigen werden, jedoch soll von freyen Standes-Cheleuten keiner ohne seiz nes Ehegattens Willen, und wann nicht Mann und Frauzugleich den Leibeigenthum annehmen, sich eigen zu geben mächtig, sondern dieses, wann es geschähe, Null und nichtig, und von keiner Würckung seyn.
- S. 10. Die vor ber Begebung in den Eigenthum gebohrne Kinder aber bleiben freyen Standes, wann sie auch von denen Eltern mit eigen gegeben wurden, es ware dann, daß dieselbe, wann sie großiährig sind, darinn gewilliget, oder nach erreichter Großiährigkeit die von den Eltern geschehene Eigengebung ausdrücklich gutgeheissen, und bestättiget hätten.
- S. 11. Wann einer sein eigenbehöriges Gut, ober Erbe vertauschet, verschencket, verkaufet, ober auf eine andere gultige Art einem andern eigenthumlich übertrasget, so tretten die dazu gehörige Leibeigene aus dem Eisgenthum ihres vorigen Herrns in die Leibeigenschaft des neuen Guts-Herrn, und werden demselben eigen.
- S. 12. Wann einer sich breißig Sahr lang als ein Eigenbehöriger verhalten, und die Pflichten eines Leibseigen, als zum Erempel: ben Zwang-Dienst ober bergleischen etwas ohne Widerspruch verrichtet, ober zum studiren, Erlernung eines Handwerck, ober Berreisung ausserhalb Landes die Gutsherrliche Erlaubnuß gebetten und erhalten hat, so ist zu muthmassen, daß solches aus keiner anderen Ursache, als der Leibeigenschaft halber geschehen sen, mithin ein solcher für Leibeigen zu halten.
- S. 13. Und endlich ist auch berjenige Leibeigen, wels cher durch eine in die Rechte Rraft erwachsene Urtheil bafür erklart ist.

Dritter Sitel: Bon bem Leibeigenthums-herrn, und beffen Obligenheit in Anfehung bes Eigenbehörigen.

- S. 1. Nicht allein ber Herr und Eigenthumer eines eigenbehörigen Guts, sondern auch berjenige, welcher ein solches Gut, Erbe, oder Kotten, für sich selbst, und als eigenthümlich bestet, ift auch Bester bes Leibeigensthumscherrlichen Rechts, und bafür zu erkennen, wan schon über das Dominium Rechtstreit abhanden wäre.
- S. 2. Mare aber sowohl ber Besit, als das Dominium streitig, so ist und bleibet berjenige, welchem ber Besit bes eigenbehörigen Guts zuerfannt wird, Leibe und Eigenthumde herr, bis baran in Petitorio anberst geuretheilet worben.
- S. 3. Wan ein eigenbehöriges Erbe unter mehreren Guts-herren in Gemeinschaft stehet, und diese ihr Recht einem von ihnen gegen billige Erstattung nicht überlassen wollen, gehöret zwar benen sämmtlichen Interessirten das Eigenthum, sie werden aber nur für einen Gutsherrn gehalten, und können die Pflicht und Schuldigkeit der Eigenbehörigen nicht vermehren, sondern mussen unter sich über Auf- und Kreylassung, Gewinn, Sterbfälle, Dienste, und übrige Præstanda ohne Beschwerung des Eigenbehörigen sich vergleichen, oder es auf die gerichtsliche Entscheidung ankommen lassen.
- S. 4. Lehen Manner, Erbbestanber ober Emphyteute, und andere bergleichen, die nicht allein den Besig und Genuß, sondern auch das utile Dominium haben, werden in Ausübung der Gutsherrlichen Rechten benen Eigenthums herren gleich gehalten.
- S. Diejenige aber, welche in einem eigenbehörisgen Gut ober Erbe gerichtliche, ober auch von ihrem Schuldnern freywillige Immission erlanget, ober sonst nur allein den bloffen Rießbrauch davon haben, weilen sie keine Gutscherren sind, und auch nicht für sich selbst, sondern Nahmens anderen das Gut oder Erbe besigen, können sich der Auf- und Frenfassung, und anderer dem Eigenthums "Herrn allein Zuständigen Besügnüssen und Rechten über eigenbehörige Guter und Leute nicht ansmassen.
- S. 6. Beil jedoch bie, welchen ber erhaltenen Immission, ober anderer Urfachen halber ber Riegbrauch ge-

buhret, auch von Bewinn, Sterbfall und Fren Briefen ben Unschlag gu genieffen haben, fo muß ber Bute- Berr auf fich begebenden Fallen ten Unfchlag langft innerhalb bren Monat von Zeit ber geschehenen Requisition bes Immissi ober Ulufructuarii bestimmen, und mann er bies fes unterlieffe, foll auf geziemendes Unrufen die Beftims mung nach Maaggab bes 3ten und 4ten Sphi Tit. 5. Part. 2. gerichtlich geschehen.

1 5. 7. Bann auch einer von einem Sofe ober Erbe nur bie Pacht einzunehmen, ober fonft allein einen gemifs fen Benuß, ein ander aber bie Muf- und Frenlaffung, Dienste und andere Eigenthums herrliche Jura herges bracht hatte, so ift nicht jener, sondern dieser als Leibs eigenthums-Berr zu halten und anzusehen.

S. 8. Die Gute Derren muffen ihre Gigenbehörige nicht unbescheiben, graufam, ober allzuhart und ftrena, sonbern Chrifts und Menschlich tractiren, benenfelben auch, wo es nothig, hulf und Borschub leisten, und zu ihrem Wohlstand, Aufnahm und Erhaltung beforders lich fenn.

Bierter Titel: Bon ber Obligenheit, und Personal-Pflicht, bes Gigenbehörigen in Unfehung bes Guts : Serrn.

- S. 1. Gin Eigenbehoriger muß feinem Gute Derrn treu, holb, und gewartig, auch in billigen Dingen, und in fo weit ihm uber feine hergebrachte Pflichten nichts zugemuthet mirb, willfahrig, und gehorfam fenn.
- 6. 2. Er muß feinem Leib : herren gebuhrliche Ehr erzeigen, beffen Befte beforberen, und all basjenige, mas feiner Ehr, Burbe, und Rugen mittel sober unmittels bar jum Rachtheil gereichen fan, unterlaffen und vermenben.
- S. 3. Go lang er von bem Leibeigenthum nicht ents laffen, fan berfelbe fich feinem anderen eigen geben; Er barf eigenmachtig nicht austretten: und ohne Bormiffen bes Gute Berren ficht nicht aufferhalb Landes begeben; vielweniger aber ber Wehrfester ober murdliche Inhaber bes eigenbehörigen Guts foldes ohne Guteherrliche Bes willigung verlaffen, oder fich beffen abthun, und bie Leibaucht beziehen.

- S. 4. Waren jedoch auf einem eigenbehörigen Hof ober Erbe mehrere Kinder, als zum Acerbau vonnöthen, so bleibet denen Eltereikunbenommen, die entbehrliche von sich zu thun, und bey anderen zur Arbeit zu verdingen, denenselben auch, jedoch nicht anderst, als mit Vorwissen des Guts-Herren ein Handwerst oder andere Wissenschaften inn- oder ausserhalb Landes lernen zu lassen, und sollen die Guts-Herren ohne erhebliche Ursach daran nicht allein nicht hinderlich senn, sonderen auch dasür sorgen, daß denen Geschwisteren, welche dem Anerben oder Wehrsselferen nur zur Last, und anderstwo ihre Kost zu verdienen im Stande sind, kein ausenthalt ausm Erbe verstattet werde.
- S. 5. Dann mussen auch ber Eigenbehörigen Kinder nach erreichtem Dienstähigen Alter bey ihren Guts-Herren ben Zwang. Dienst verrichten, und ein halb Jahr (es ware dann, daß der Guts-Herr einen langeren, oder der Eigenhörige einen fürheren, oder gar keinen Zwang-Dienst hergebracht zu seyn, beweisen könte) ohne Lohn für die Kost dienen, jedoch nuß der Ausbott zum Zwang-Dienst, wann die Kinder bey andern würdlich dienen, zu rechter Edict-mäßigen Mieth-Zeit geschehen.
- S. 6, Jene eigenhörige Kinder aber, welche mit Bors wissen der Gutesherren in der Lehr und Erlernung eines Handwerck, oder anderen Wissenschaften wurcklich besgriffen sind, werden von dieser Personals Dienstleistung ausgenommen, und ist denenselben, wann der Gutesherr sie völlig nicht überschen wolte, den Zwangs Dienst mit Gelde nach dem Anschlag, was verdungene Knechte oder Mägde an Lohn verdienen können, abzukaussen erlaubt.
- S. 7. Uberhaupt muffen die Sigenbehörige fowohl alle hergebrachte, oder bedungene Perfonals Pflichten gehorsfamlich erfullen, als auch der übrigen Præftationen hals ber ihren Suts und Sigenthums Serrn gebuhrlichen Abstrag thun, und es daran nicht ermanglen laffen.
- Fünfter Titel: Bon ber Gutsherrlichen Gewalt über bie Person bes Eigenbehörigen.
- S. 1. Solte ein Eigenbehöriger ber aufhabenden Pflicht in Erzeigung geziemender Ehrerbietung, welche er seinem Gute-Herrn schuldig ist, nicht nachkommen, sonderen gegen benselben, oder die Seinige sich mit unsanständigen Gebahrden, Worten, oder Werden ungezies

mend aufführen, oder halbstarrig und widerspenstig bezeigen, so gebühret dem beleidigten Guts-Hern, wann er schon keine Juriscliction oder Gerichtbarkeit hat, eine mässige Correction und Züchtigung, mithin kan derselbe seinen Eigenbehörigen nach Maß vos Berbrechens entweder auf einige Stunden in den Spannischen Mantel, oder auch auf 24. Stunden in einer Kammer auf Wasser und Brod einschliessen, obsonst demselben eine andere ges linde Straf empfinden lassen, und wann deswegen der Guts-Herr von seinem Eigenbehörigen siscaliter denuntizet, oder durch eine Injurien Klag gerichtlich belanget werden wolte, soll die Obrigkeit dem Andringen nicht anderst Gehör geben, als wann ben der Correction, die Mäßigung mercklich überschritten zu sehn, befunden wurde.

- S. 2. Es kan aber ber Guts herr feine Eigenbehorige mit keiner Geld Rerder ober Leib Strafe belegen,
  fonderen, wann das Verbrechen eine folche Straf verdienet hatte, muß berfelbe es der Obrigkeit zur geziemender Bestrafung anzeigen lassen, es ware dann, daß er felbst Jurisdiction, und als Gerichts herr zu ber Bestrafung
  macht hatte.
  - S. 3. Es stehet auch benen Guts herren fren, bie ausgetrettene ober entwichene Leibeigene überall zu versfolgen, zu vindiciren, und anhalten zu lassen, und soll ihnen bazu, wann sich die Ausgetrettene innerhalb Lansbes aufhalten, eines jeden Orts Obrigfeit hulfliche Hand bieten.
  - 5. 4. Mann sich ber Eigenbehörige in Leistung schulbiger Diensten saumseelig ober weigerlich haltet, ober seine Korns und Gelds-Pacht, bedungene Gewinns oder Auffahrts-Gelber, und übrige Præstanda zu gebührender Zeit nicht absühret, und die Præstanda keinem Zweisel unterworsen, sondern unstreitig sind, hat der Guts-Hermacht und Gewalt, gegen den Saumseigen oder Wisderspenstigen ohne Zuziehung des Richters mit der Execution zu versahren, denselben Pfänden, und respective nach Betrag des Rückstandes die Pfände, oder auch seine Kornstückten ausm Lande ästimiren, und nach von dem Canzel geschehener Verkündigung, und mit Bestimmung des Tages und der Stunde, wann, auch tes Orts, wo die Distraction geschehen soll, öffentlich und dem Meissbietenden, jedoch innerhalb kandes und ausm Erde, oder an einem anderen bequemen Ort verkausen, oder, wann

fie murdlich eingefahren maren, auf Roften bes Eigenbehörigen, abbreichen, und hinmeg nehmen zu laffen.

Sechster Titel: Bon Ches Berlobnuffen und Benrathen.

- S. 1. Eigenbehörige Rinder und Anerben, welche auf ein eigenbehöriges Gut ober Erbe succediren wollen, muffen nicht ohne Borwissen und Bewilligung der Gutes herren sich verhenrathen, wann sie auch das Erbe murchlich gewonnen, und beweinkaufet hatten.
- S. 2. Jedoch sollen die Gute Serren die Seprathe Frenheit nicht zu viel, vielweniger die Eigenbehörige auf eine Person einschrenden, sonderen unter benen, welche dem Erbe vorzustehen fähig, und im Stande sind, ihnen die freve Wahl gestatten.
- S. 3. Und, wann ber Anerbs ober die Anerbinn eine folche Person, um sich damit zu verehlichen, dem Guts herren in Vorschlag bringet, soll der Guts herr sich in Zeit von dren Wochen darauf erklaren, und ohne erhebliche Ursach die Bewilligung (welche sonst durch summarische Erkanntnuß von der Obrigkeit ersetzet wers den mag) nicht versagen.
- S. 4. Wann aber die vorgeschlagene Person an sich ober in ihrer Aufführung tadelhaft, oder bem Erbe mit vorzustehen, unfähig ware, oder wann ber Anerb, oder bie Anerbinn, ohne zuvor wegen Gewinn und Sterbsall mit bem Gutdeherrn Richtigseit zu machen, oder auch so nahe in bem Geblute heprathen wolte, daß Er oder Sie barüber mit vielen Kösten Dispensation nachsuchen muste, so ift aus biesen und anderen in bem 5ten S. Tit. 9. Part. 2. enthaltenen Ursachen ber Gutdeherr nicht schuldig, in dem vorgeschlagenen heprath zu willigen.
- S. 5. Burbe nun ein Anerb ober eine Anerbinn ents weber ohne Borwissen des Guts herren, oder ohne bessen Bewilligung, wann er dieselbe zu verweigeren rechtmas sige Ursach hat, zum Shestand schreiten, so ist zwar die Ehe deswegen nicht ungultig, jedoch auch der Guts herr ben unbewilligten Seprath genehm zu halten, und die Seheleute auf das Erbe kommen zu lassen, oder darauf zu bulden, nicht verbunden, sondern dieselbe nach geschener Erstattung der Gewinns oder Auffahrts Gelberen, wann solche wurdlich bezahlet waren, mit einer dem

Anerben oder ber Anerbinnen nach Gelegenheit ber Stette zuzulegenden Aussteuer bavon ganglich abzuweifen, befügt.

S. 6. Satte aber ber Anerb, ober die Anerbinn ohne Borwiffen und Belieben bes Gute herren fich nur in ein Eheverlobnuß eingelaffen, so ist die geschehene Berheiffung ungultig und Rraftloß, mithin ber, ober die zu Erfüllung bes Bersprechens nicht schuldig, noch anzuhalten.

### Siebenter Titel: Bon Teftamenten und Bore munbichaften.

- S. 1. Eigenbehörige konnen, fo lang fie Leibeigen find, kein Testament machen, noch durch eine andere lette Willens : Verordnung aber das erworbene Bermosgen disponiren.
- S. 2. So bald aber ein Eigenbehöriger ber Leibeis genschaft von seinem Leibs und Eigenthums herren entstaffen wird, hat derselbe Macht und Gewalt gleich ans deren fregen Standed Personen über sein haab und Gut Testaments oder auf eine andere gultige Weise zu vers vrdnen, und damit nach seinem Wohlgefallen zu schalten und zu walten, er möge solches vor oder nach der gesches henen Freylassung erworden haben.
- S. 3. Hatte jedoch ein frengelassener Eigenbehöriger schon ben wehrender Leibeigenschaft und vor der Frenslassung eine Testamentarische, oder andere letzten Wislends Berordnung gemachet, so ist und bleibet dieselbe Null- und nichtig, und fallet alsdann dessen Berlassenschaft, wann er darüber nach der Hand von neuem nicht testiret oder disponiret hatte, auf die nächste Berwandten, und ab intestato succedirende Erben.
- S. 4. Obschon die Eigenbehörige, wie oben gesagt ift, selbst keine Testamenten und lette Willens Berordenungen zu machen befugt find, so konnen sie doch von anderen frenen Personen zu Erben beneunet und eingessetet werden, auch sollen dieselbe ihren frenen Anverswandten, so ab intestato versterben, nach Ordnung der gemeinen Rechten, überall succediren, und in so weit denen Personen fregen Standes durchaus gleich geachtet werden.
- S. 5. Die lettlebenbe von Leibeigenen Elteren find fo laug fie nicht gur zwenten Ehe fchreiten naturliche

Bormunder über ihre minderjährige Kinder, und, wann die Elteren bende verstorben, und feine Bormunder ansgeordnet waren, mussen die Gutes Herren selbst für die Erzichung der Kinderen sowohl, als auch für die gute Administration der Stette sorgen.

- S. 6. Burben aber bie Lettlebende sich wieder versheprathen, und beswegen, oder aus anderen Ursachen die minderjährige Kinder eines Bormunds benöthigt seyn, so soll dazu von denen Gutscherren einer von denen nachesten Berwandten, in deren Ermangelung aber, oder, wann dieselbe in anderer Gutscherren Leibeigenthum stunden, obsonst aus anderen Ursachen dazu füglich nicht gesnommen werden könten, ein ander, welchen sie am tauglichsten sinden, in Borschlag gebracht, und von des Orts Michteren augeordnet und beeydiget werden, und hat der angeordnete Bormund zu bevbachten, was sich dieser Ordnung und benen Rechten nach gebühret.
- S. 7. Dann mussen auch die Elteren, welche frenen Standes, und sich in den Eigenthum zu begeben, Willens sind, vor Unnehmung der Leibeigenschaft ihren Kinderen, die sich nicht mit Eigen geben, Bormunder anordnen laffen, und den kindlichen Pflicht-Theil assigniren, und sollen die Elteren davon zwar, wann, und so lang sie denen Kinderen den nöthigen Unterhalt geben, den Genuß behalten, sonst aber den assignirten Pflicht-Theil der angeordneten Bormundschaft überlieferen.

Münsterscher Eigenthums: Ordnung Zwehter Theil: Bon dem Rechte der Guts: Herren, und Eigenbehörigen in Unsehung der Güter.

Erfter Titel: Bon eigenbehörigen Guteren und Pertinentien insgemein.

S. 1. Ein eigenbehöriges Gut ober Erbe wird nicht von fich, und ale wann diese Eigenschaft bem Erbe selbst anklebig ware, sonderen von der Qualität ber inhabenden Bauers-Leuten, und von der Art und Weise, wie solches denenselben von dem Gute-Herren eingethan worden, also benamset.

- S. 2. Dann gleichwie dem Gute herren fren stehet, seinen hof, Kotten, oder Erbe, wann schon darauf fur und für eigenbehörige Coloni gewesen, nach ausgestorbenem Geblüte Standestrepen Personen ohne Leibeigenthum Pacht und Heurs oder auf eine andere Weise wieder in Bestand und Berding zu geben, und hingegen ein freyes Gut oder Erbe einem seiner Eigenbehörigen oder auch freyen Leuten, die sich eigen geben, nach Eigenthums-Recht unters und einzuthun, also werden auch nur jene Holfe, Erbe, und Kotten eigenbehörige Guter genennet, welche mit eigenbehörigen Leuten nach Eigenthums Recht würdlich besetzt sind.
- S. 3. Alle Aecker, Garten, Landereyen, Wiesen, Beyden, holy Gewache, Fischereyen, und Gerechtigkeisten, welche ein Eigenbehöriger und wurdlicher Inhaber bes Prædii in Beste und Genusse hat, sind so lang für Zubehörungen bes Prædii zu halten, bis daran das Gesgentheil klar und beutlich bewiesen wird.
- S. 4. Hatte jedoch der Eigenbehörige von solchen Grunden und Pertinentien ein und anderes Stuck selbst erweißlich angekauset, oder auf eine andere Art rechtsmäsig erworben, so gehöret solches ihm, und nicht ehens der als nach seinem Absterben pro rata des Sterbfalls mithin gant oder zum Theil zu dem Erbe, wann es vorshin, wie denen Acquirenten frenstehet, nicht wieder versäussert worden.
- §. 5. Was aber bem eigenbehörigen Hofe ober Erbe per Alluvionem, ober burch Theilung gemeiner Marcen und Gründen, obsonsten aus einem anderen dem Erbe anklebenden Rechte hinzukommt, gehöret zum Erbe, und unter bessen Pertinentien.

#### 3menter Titel: Bon bem Genuß und Gebrauch ber Guteren.

- S. 1. Ein Eigenbehöriger hat von bem unterhabens ben Gut ober Hofe ben Erbnies Brauch nach Eigenthums: Recht, und muß ber Guts herr alles und jedes, was sowohl von Alters her bazu gehörig gewesen, als auch nach Maßgab bes bien Sphi nachstvorigen Titels weiter hinzu kommt, unverruckt und ungeschmählert baben lassen.
- S. 2. Diefem Jufolge bann genieffet ber Eigenbehorige von feinem Sofe ober Erbe, und famtlichen bagu ge-

hörigen Pertinentien alle Fruchten und Ausbarfeiten, bie burch Fleiß und Arbeit, oder auch von der Natur felbst herfur gebracht werden.

- S. 3. Die Eigenbehörige muffen benen Erben und Höfen wohl vorstehen, die dazu gehörige Gerechtigkeiten nicht untergehen, und die kandereven nicht Buft ligen laffen, sonderen zu rechter Zeit besamen, in Geilung, und nöthigen Hecken und Zäunen, wie auch die Häuser und Gebäude in einem guten Stande erhalten, und alles, was einem guten Hauß Wirthen wohl anstehet, und gesbühret, fleißig verrichten, damit sie die Onera publica sowohl, als auch denen Gutes Herren die jährliche Præftanda entrichten können.
- S. 4. Weilen aber benenselben nur ber Niesbrauch, und nicht das Dominium beren höfen und Erben zusteshet, so können sie auch davon auf keine Art und Weise etwas veräusseren, vertauschen, versetzen, oder verbringen, sonderen alles, was hierunter ohne Gutsherrliche Bewilligung vorgehet, oder vorgegangen senn möchte, ist ipso Jure null, nichtig und Kraftlos.
- S. 5. Eben beswegen kann auch ein Eigenbehöriger, weilen er kein Dominus ift, das Erbe und die dazu geshörige Gründe, ohne Borwissen und Bewilligung bes Guts-Herren mit keiner Servitut oder Dienstbarkeit besschweren, und ist solches, wann es per Pactum exprefum geschehen ware, null und nichtig, und sowohl dem Eigenbehörigen selbst, als seinem Guts-Herrn unnachtteilig.
- S. 6. Mann aber einer auf einen zum Erbe gehörisgen Grund eine Servitutum besitelich hergebracht, und so viele Actus, auch von so langer Zeit öffentlich, und ohne Widerspruch ausgeübet hatte, daß daraus Scientia & Patientia des Gutes berrn genugsam abzunehmen ware, so hat es daben sein Bewenden, was solchenfalls in des nen Rechten von der Præscription verordnet ist.
- S. 7. hingegen fan ein Eigenbehöriger bei feinem Erbe eine Servitutem acquiriren, und ist eben so gut, als wann sie ber Eigenthumes berr felbst acquiriret hatte.
- \$. 8. Mann ein Eigenbehöriger auf feinem hofe ober Erbe etwas furnehmen wolte, wodurch die aufferliche Gestalt der Grunden, oder des hofes verandert wurde, als jum Erempel: Mann er aus Weiden

Wiesen, oder aus Busch Grund Aders und Bauland, machen oder den Raum seines Hof: Plates erweiteren, oder einschränken, oder sein Wohnhauß versehen wolte, so muß er zuvor seinen Guts-Herren darum fragen, und bessen Bewilligung einhohlen, wann es auch dem Erbe zum kenntlichen Nuten gereichet.

§. 9. Enblich barf auch ein Eigenbehöriger ohne Wiffen und Willen des Gutescherren einen Häusling, Miethemann, oder Einwöhner nicht auf sein Erhe nehmen, noch das Erbe anderen überiassen, und in Bestand oder Bersding geben, jedoch ist demselben erlaubt davon ein oder anderes entlegenes Pertinens, welches er selbst füglich nicht versorgen und bestellen kan, anderen auf eine Misse Saat zu vermiethen und zu verheuren; Damit aber die elocirte Pertinentien nicht versohren gehen, oder untergeschlagen, und versplittert werden können, soll sowohl der Eigensbehörige ben fünf Riblr. Straf als der Conductor ben Berlust des Miethenenks dem Gutescheren von der gesschehenen Elocation und Conduction jedesmahl Nachericht geben.

# Dritter Titel: Bon Gebrauch: und Rugung bes Geholges.

- S. 1. Das auf einem eigenbehörigen Gut ober Erbe obhandene Geholt gehöret ju dem Erbe, und dem Gutes herren, wann es auch von dem Eigenbehörigen oder befen Borfahren gepflanget mare.
- 25. 2. Jeboch hat ber Eigenbehörige barab, gleichwie von benen anderen Pertinentien ben Genuß und Erbnices- Brauch nach Eigenthume-Rechten.
- baren Eichen = und Buchen Solge ben Mast Zeiten ber Gute Serr die gange ober halbe Mastung, oder einen ans beren Theil ber Mast zu geniessen habe, daben hat es auch bem herkommen gemäß sein bewenden.
- S. 4. Gleichwie nun der Gute berr folches fruchts bare Geholt zu Verringerung bes bem Sigenbehörigen zustehenden MitsGenusses nach Willführ zu bauen und zu verwüsten nicht, sonderen nur ein und anderes Stück, wann das Erbe mit zureichendem Holtze versehen bleibet, und es dem MitsGenusse zu keinem mercklichen Schaden gereichet, hauen zu lassen befugt ist;

- S. 5. Also barf noch vielweniger ein Eigenbehöriger unter welchem Borwand es auch immer senn mag, das von seines Gefallens, und ohne Borwissen des Gutes Herrn etwas zu hauen sich unterstehen, wann auch der Grund dadurch verbessert wurde, oder er es zum Besten seines Hoses zu verwenden, Borhabens ware, sonderen, wann der Eigenbehörige zu Erhaltung der Gebäuen, Hecken und Schlags-Bäumen, oder zur Acker-Gereitschaft, voer einem anderen dem Hose nühlichen Gebrauch Holtz vonnöhen hat, ist er schuldig, solches dem Gutes-Herrn (der es solchenfalls doch auch nicht zu verweigeren hat) anzuzeigen, und von demselben sich das nöthige Holtz anzweisen zu lassen.
- S. 6. Burde aber bannoch ein Eigenbehöriger sich erfühnen, verbottenes Holt aus eigener Macht und ohne Gutsherrliche Erlaubnuß niederzufällen, so ist das gefälslete Holts dem Gutsherren verfallen, und bieser berechtigt, solches, wo er es antrift, zu vindiciren, und soll demjenigen, welcher das Holts angefauset, oder in Zahlung genommen hat, nicht allein zu seiner Schadloßhaltung wider den Eigenbehörigen keiner Schadloßhaltung wider den Eigenbehörigen keiner ben Etraf der Fiscalischen Ahndung sich unterstehen, von einem Eigenbehörigen Holts, daß ihm zu hauen nicht gebühret, ohne zuvor von dem Guts herren erhaltene schristlich Erlaubnuß anzukausen, oder sich in Zahlung geben zu lassen.
- S. 7. Ware nun das unzuläßiger Beise gefällete Holy gantlich abhanden gebracht, und nicht mehr zu vindiciren, so hat der Eigenbehörige seinem Guts-herren den Werth des holhes zu ersetzen, und beynebens sowohl auf diesem als den in nächstevorhergehenden Spho vermeldeten Kall die auf die verbottene holykallung in dem Aten Theil Tit. 4. S. 3. gesetze Straf verwurdet.
- §. 8. So fern auch Eichen und Buchen Solh, welsches nach Anweisung bes 12ten Sphi zu bem Schlags Holt nicht gerechnet wird, burch Sturmwind, Wassersfluth, Erdbeben, ober auf eine andere zufällige Weiße umgerissen und niedergeworfen wurde, nuß der Eigensbehörige es seinem Gutscherren anmelben, und weilen es demselben zugehöret, ohne Gutsherrliche Bewilligung sich bessen nicht anmassen.
- \$. 9. Desgleichen, wann ein Gich Baum abgangig, und nicht mehr fruchtbar, jedoch bas holt noch gefund

und brauchbar ift, hat ber Guts Serr barüber zu versordnen, und mag es (wann ber Eigenbehörige, folches nicht felbst vonnothen hat, sondern das Erbe zu Erhalstung der Gebäuen, und denen übrigen Nothwendigkeiten mit Holt noch genugsam versehen ist) zu seinem eigenen Nuten und Gebrauch hauen und verwenden lassen.

S. 10. Das verborrete, und jum Bau nicht mehr taugliche holtz aber muß ber Gute-herr seinem Eigens behörigen zusommen, und zu Brand-holtz, oder, wann er bessen nicht benothigt ware, zu einem anderen bem Erbe nütlichen Gebrauch anweisen lassen.

- S. 11. Hartes und weiches Schlag : holt (welches, nachdem es bis auf den Grund abgehauen worden, aus dem Stamm oder Wurtel wieder herfür sprosset) gehöret zum niedlichen Gebrauch, und fölglich dem Eigenbehöris gen, mithin mag er dasselbe nicht nur zu seiner eigenen Nothburft, sonderen auch zum Verkauf nuten, hauen und gebrauchen, mit der Bescheibenheit gleichwohl, und bergestalt, daß die Schlag : Holts Zusche nicht auf einmahl zu Grund gerichtet, sonderen mäßig und wirhschaftlich, auch zu rechter Zeit gehauen, und dem Nachfolgern am Erbe nicht unnüblich gemachet werden.
- S. 12. Mann aber groffe Eichen und Buchen mit Schlag-holt untersetzt, und vermischet waren, muß ber Eigenbehörige sich beswegen an die Eichen und Buchen nicht vergreiffen, sonderen dieselbe ungekrändt lassen, jedoch ist ihm erlaubt, wann in einem Gehöltzt, welches blod zum Schlag-holtz gewidmet ist, unter dem Ausschlag einige junge Telgen mit herfür wachsen, diese mit dem Schlag-holtzt, sedoch mit der Bescheidenheit nieder zu hauen, daß, wann der hof oder das Erbe sonst mit genugsamen Sichen holtze nicht versehen, oder einiges vorhin daselbst gestandenes abgehauen ware, hin und wieder einige aufzeschlagene Telgen stehen bleiben, und zum Anwachs conserviret werden sollen, damit sowohl an dem Bau-holtze kein Mangel erscheine, als auch die Schlag-holtz-Busche im Stande gehalten, und durch den Unwachs und Schatten der vielen Eichen nicht verdorden werden.
- S. 13. Gleichwie nun benen Eigenbehörigen von ihren Sofen und Erben bas erforderliche holt zu Erhaltung ihrer Bohn und Neben-Hauferen, heden, Schlag-Baus men, und Acter-Gerath, auch ber Genuß bes verdorreten, und fonst zum Brennen nothigen holges zukommet, also

muffen auch biefelbe barauf, wo es fich fchicket, nach Answeifung bes Guts Derrn fleitig pflangen, und ihre Hofe mit Eichen und Buchen, auch guten Obst Baumen besetzt halten.

Bierter Titel Bon ben Pflichten, und jahrlichen Præftationen ber Eigenbehörigen indgemein.

- S. 1. Für ben Erbnies-Brauch ift ber Eigenbehörige feinem Gutd Sperren allerhand Pflichten, und jahrliche Præstationes nach Ziel und Maaß, wie solche bedungen, oder hergebracht sind, zu leisten verbunden.
- S. 2. Diese Pflichten und Præstationes kan ber Gutes herr nicht vermehren, noch veränderen, vielweniger über bie hergebrachte ober bedungene dem Eigenbehörigen wisber seinen Willen neue aufdringen.
- S. 3. Mann aber einem hofe ober Erbe eins ober anderes Pertinens, so vorhin daben nicht gewesen, noch auch aus einem dem Erbe anklebenden Rechte herrühret, von dem Gutseherrn bevgelegt, und dem Eigenbehörigen zum nutlichen Gebrach eingethan, mithin auf diese Urt das Erbe und dessen Genuß ohne Juthun des Eigenbehörigen vermehret, und gebessert wurde, mag der Gutseherr nach Wetrag und Proportion des vermehrten Genusses auch zwar die jährliche Præstanda verhöhen, jedoch ist der Eigenbehörige ein solches Pertinens wider seinen Willen zu übernehmen, nicht schuldig.
- §. 4. Sofern auch ein vor Alters zum Erbe gehörig gewesenes Pertinens bavon abgesommen, und beswegen die alte Pacht verringert ware, ber Gutseherr aber sols ches Pertinens recuperiret, und bem Erbe wieder einverleibet hatte, so mag berselbe die vergeringerte Pacht bis auf die alte Præstanda wieder verhöhen.
- S. 5. Wann hingegen von einem hofe ober Erbe ein ober anderes fruchtbares Perlinens evinciret würde, ober auf eine andere Weise, jedoch ohne verschulden des Eigenbehörigen oder bessen. Borfahren bavon absommen mögte, so erfordert auch Recht und Billigkeit, daß alsbann die jährliche Præstanda geringer gesetzt werden, und soll die Verminderung nach Proportion der Pacht geschehen, die sonst vom gangen Erbe præstiret worden.

- S. 6. Db nun zwar allerbings billig ift, daß benen Eigenbehörigen, wann sie durch Krieg, Berwüstung, Hagelschlag, Viehsterben, und andere dergleichen zufällige Begebenheiten, grosse Unglücks-Fälle ertitten, einiger Nachlaß an die jährliche Pächte oder Præstationes angesene, besonders wann die Pacht dem Genusse proportionirt, und der Schad so groß wäre, daß derselbe durch die Fruchtbarkeit der solgenden Jahren nicht leicht wieder eingebracht werden könte, so wollen Wir jedoch aus des wegenden Ursachen hierunter nichts Gewisses bestimmen und verordnen, sonderen sind zu benen Leibeigenthums. Herren des gnädigsten Justrauens, daß sie selbst in dergleichen Fällen die Billigkeit vor Augen haben, und, wo kein Nachlaß Plaß sinden mögte; zum wenigsten den Abstrag durch seidentliche Terminen erseichteren, und es auf die allenfalls hiermit vorbehaltene Richterliche Erfänntnuß und Entscheidung nicht ankommen lassen werden.
- §. 7. Mann bas Geblut ausgestorben, und baburch bas Erbs und Successions-Recht völlig ersoschen ist, so stehet bem Gutes Herren fren, benen neuen Auffommlingen neben benen alten Pflichten und Præstationen neue, ober auch an beren Statt andere vorzuschreiben, und sich mit benen neuen Colonis barüber zu vergleichen.

Fünfter Titel: Bon Gewinn oder fogenannsten Beinkaufen und Auffahrtes Gelberen.

- S. 1. Obschon ber Eigenbehörigen Kinder von ber Geburt aus, und durch die Fürsehung beren Esteren das Erbs und Successions-Recht übersommen, so fan doch niemand zu der würcklichen Succession gelangen, er habe dann zuvor den Hof oder das Erbe dem allgemeinen als ten Gebrauch nach gewonnen, und beweinkaufet.
- §. 2. Mann bemnach ein Anerb auf Absterben ober auch gutwilligen und mit Gutsherrlicher Bewilligung gesschehenen Abstand seiner Elteren die Stette wieder ans nehmen, und sich darauf verheyrathen will, so muß er erst ben dem Eigenthums-Herren die Gewiins oder Aufssahrts Gelber für sich und sein kunftiges Weib, oder, wann es die Tochter ware, für ihren künstigen Ehesmann behandlen und bedingen, und was alsdann behandelt und bedingen, und was alsdann behandelt und bedingen worden, barüber soll dem Anerben ein ordentlicher und deutlich beschriebener GewinnsPrief gegen die gewöhnliche Schreib-Gebühr mitgetheilet werden.

- S. 3. Bey ber Bestimmung des Gewinns oder Weinstauss soll unter anderen tens auf die Kräften des peculii, 2tens: Auf die grösse des Hoses und der Rütung,
  und ob das Erbe hoch oder gering in Schatung stehe.
  3tens: Auf die Viels oder Geringheit der jährlichen Pächsten. Atens: Auf die Jahl der Kinder, welche neben dem Anerben und Successoren auf dem Hose sind, und noch ausgesteuret werden mussen; 5tens: Auf den nächstevorisgen Anschlag der Gewinn-Gelder, und endlich stens: Auf die Känge oder Kurze der Zwischen-Zeit, so von dem einen Gewinn zu dem andern abgelossen, gebührende Rückssicht genommen, und der Anerb in dem Anschlag nicht übernommen werden.
- S. 4. Geschähe aber boch Letteres, so mag ber Unserb um eine nach fleißiger Erwegung vorgemeldeter Umsständen zu verfügende billigmäßige Determination der Gewinns Gelberen das richterliche Umt imploriren, und soll die Sach, wann zuforderst die gutliche Benlegung inter Partes versuchet worden, nach geschehener summarischer Untersuchung de Plano entschieden werden.
- S. 5. Mann die Elteren selbst für ein gewisses zu der Succession bestimmtes Kind das Erbe gewonnen hate ten, und nachgehends sich zutrüge, daß der bestimmte Unerb oder Successor zu der würcklichen Succession nicht, sonderen ehender zu sterben kame, so sind die Elteren den bedungenen Weinkauf zu bezahlen, nicht schuldig.
- S. 6. Wann aber die Zahlung allbereit geschehen ware, und die Elteren noch ein ober mehr Kinder hatten, muß der Guts-Herr entweder den gezahlten Weinkauf wiedergeben, oder dafür ein anderes von den übrigen Kinderen, welches an Statt des Verstorbenen succediren soll, gewinnen lassen, und von selbigem keinen neuen Weinkauf forderen.
- S. 7. Damit gleichwohl bie anticipirte Berbinge ber Gewinn sober Weinkauss-Gelberen feinem zum Nachtheil gereichen, so sollen bieselbe nur benen gant unbeschrencketen Eigenthums-Herren, und wo der Successor das Factum und die Pacta seines Antecessoris zu halten, schulbig ist, denen übrigen aber die Berdinge nicht anderst erlaubt seyn, als wann nach erfolgtem Tod, oder Abstand beren Elteren der murckliche Successions-Hall vorshanden ist; Solte aber nichts dessowniger hierunter eine Anticipation geschehen seyn, und der Guts-Herr vor der

wurdlichen Antrettung des zu der Succession bestimmeten Anerben versterben, soll der Contract Null und nichtig, und der Erb des immittels verstorbenen Gute-Herren die gezahlte Gewinn-Gelder dem Anerben, oder seinen Elteren zu erstatten, schuldig senn.

Sechster Titel: Bon Korn: und Gelb:Pacht, auch übrigen Natural-Præftationen.

- S. 1. Die Gelds und Korn-Pachte find, wo es nicht anders hergebracht ift, auf ben Fest-Tag Jacobi verfals len, und muffen alle Jahr richtig, und zu rechter Zeit nemlich um Martini, wann fein ander Zahlungs-Termin bestimmet ober hergebracht ift, unfehlbar bezahlt werben.
- S. 2. Mare aber ber Eigenbehörige hierin saumselig, so hat nicht nur ber Gute-herr (wie oben in dem Iten Theil Tit. 5. S. 4. schon verordnet ist) Macht und Bewalt wider denselben die Execution und Pfandung fürsnehmen zu lassen, sondern auch, wann die Zahlung bis nach Lichtmeß verschoben wurde, alebann die Wahl, ob er sich die Korn-Früchten in Natura lieferen, oder in Gelbe nach dem sogenannten Kappen-Sath, oder einem anderen des Orts hergebrachten Fuß abführen lassen wolle.
- S. 3. Gleichwie die Gelds Pacht in guter in Unserer Munsterschen Landschafts-Pfennig-Rammer gultig, und gangbaren Mint bezahlet werden muß, also muffen nicht minder auch die Korns Pachte in unstrafbaren und wohl gereinigten Korns Früchten, so gut sie auf dem Erbe wachsen, entrichtet, und abgefunden werden.
- S. 4. Mann auch die Kornspachte und übrige Naturalien noch so viele Jahren nicht in Natura, sonderen mit Geld abgefunden waren, so machet doch dieses als eine blos allein von der Nachsicht und dem Willen des Gutscherrn abhangende Sach in der Natural-Præstation keine anderung, und ist nichts destoweniger der Eigenbeshörige in Zukunft, und so oft der Gutscherr darauf besstehet, dergleichen Pachte in Natura zu lieferen schuldig.
- S. 5. Die Pachte muffen auf Roften ber Eigenbehorigen, jedoch mit Vorbehalt beffen, was ein jeder ben ber Ablieferung an Roft ober Geld bishero zu geniessen gehabt, an den Wohn: Ort bes Guts-herrn, oder wie es ber Guts-herr sonst hergebracht, auch wohin er dies

felbe bestimmet und affigniret hat, geliefert werben, wann nur ber affignirte Ort von bem fonst gewöhnlichen Orte ber Ablieferung um ein Merckliches nicht entfernet ist.

S. 6. Ware aber ber zur Ablieferung angewiesene Ort, oder wann ber Eigenbehörige burch Berkauf, Tausch, Erbschaft, oder auf eine andere Weise, einen anderen Guts-herren bekommet, die Wohnung des neuen Guts-herren von dem Orte, wohin sonst die Pachte geliesert worden, so weit entsernet, daß der Bauer einen halben oder gangen Tag, oder auch einige Tage mehr, wie vorshin, darauf zubringen muste, so soll demselben für einen jeden halben oder gangen Tag ein halber oder ganger Spanndienst, oder das Fuhrlohn zu 1. Athlr. täglich, oder auch allenfalls pro rata des Dienst-Weldes vergüstet werden.

Siebenter Titel: Bon Spanns und hand. . Diensten.

- S. 1. Die rechtliche Muthmassung gehet überhaupt bahin, daß ein jeder Eigenbehöriger, wann er davon ausgenommen zu seyn, nicht beweiset, Dienstpflichtig, und seinem Guts-Herren entweder mit Pferden, oder wann er deren keine hat, noch halten kan, mit Hands und Leib-Arbeit zu dienen, schuldig seye.
- S. 2. Anbelangend die Gattung und Zahl ber Diensten, wie auch die Art und Weise der Dienstleistung, weilen diese nicht ben allen gleich ist, mithin auch dieserthalb in allen Stücken keine allgemeine Regel vorgesichrieben werben kan, so hat es zusorderst baben, wie solches ein jeglicher Gutesherr hergebracht, oder mit seisnen Eigenbehörigen sich darüber verglichen hat, sein Bewenden.
- S. 3. Mann aber zwischen bem Guts-herrn und Eisgenbehörigen Streit barüber entstunde, und ber Guts-herr mehr bann einen wochentlichen Dienst, der Eigenbehörige hingegen bazu nicht verpflichtet, sonderen weniger hergebracht zu senn, prætendiren wolte, so hat auf ben ersten Fall der Guts-herr, und auf den zweyten der Eigenbehörige ben Beweiß zu führen.
- S. 4. Gleichwie ein Eigenbehöriger die Dienste, welche er in Natura zu leisten schuldig ist, mit Gelb nicht bezahlen fan, es ware bann ber Gute berr bamit

zufrieden, also kan auch der Gute Serr an Statt der Natural - Dienstleistung dem Eigenbehörigen eine Gelds Præstation wider seinen Willen nicht aufdringen.

- fonderen hiemit frengestellet, die Dienste (wann fie selbst davon keinen nühlichen Gebrauch machen, und auch von denen Eigenbehörigen kein billiges Dienstelle dafür ershalten können) anderen (wann nur die Dienstleistung das burch nicht beschwerlicher gemachet wird) für Geld zu cediren, und zu überlassen.
- S. 6. Mann auch ein Eigenbehöriger viele Jahre lang keine Dienste in Natura geleistet, sonderen Diensts Geld dafür gegeben hatte, so wird er dadurch der Natural Dienstleistung keinesweges enthoden, sonderen ist und bleibet nach wie vor schuldig, auf Berlangen des Guts-herren, die Dienste wieder in Natura zu præstiren, und mag sich dagegen mit keiner Berjährung schigen, als nur auf dem Fall, wann der Guts-herr die Dienste gefordert, der Eigenbehörige aber selbe zu leisten sich ges weigeret hätte, und von Zeit der geschehenen Weigerung dreißig Jahr verstossen wären, oder wann der Eigendehörige von undenstlichen Zeiten keine Natural-Dienste, vollige hernach nicht mehr verhöhet, noch mit der Natural-Dienstleistung abgewechstet werden kan.
- S. 7. Mann aber von brenßig Jahren her ein Eisgenbehöriger gar feine Dienste, weber auch Dienste Gelb bafür præstiret hatte, so ist berselbe für Dienstfren zu halten, und weder in Natura zu bienen, noch auch Gelb bafür zu geben schuldig.
- S. 8. Die Eigenbehörigen muffen zu Berrichtung ber Spann, und hand Diensten worhin, und zwar so fruh beorbert ober aufgebotten werden, daß sie an Ort und Stelle, wo der Dienst verrichtet werden foll, zu der bestimmten Zeit erscheinen konnen.
- S. 9. Wann dieses geschehen, und dannoch der Eisgenbehörige entweder gant ausbleibet, oder mit untaugslichen Pferden oder Wagen, wann er bessere hat, oder mit wenigeren Pferden, als er zu stellen schuldig ist, oder auch nicht zu rechter Zeit, sonderen um ein merckliches später, als er beordert worden, sich einfindet, so soll zwar der unterlassenen Pflicht halber wider den Eis

genbehörigen keine fiscalische Action Plat haben, jedoch stehet es in der Wilkuhr des Guts-herren, auf Rosten der Dienstpflichtigen an Statt der ausgebliedenen, zu spat, oder zu wenig gestellten Pferden, andere für Geld zu nehmen, und den hands Dienst durch Taglohner und Werckleute volldringen, oder die Dienstpflichtige nachdienen, und den verabsaumten Dienst auf einen anderen Tag verrichten zu lassen.

- S. 10. Dafern aber bie (so zu einem wochentlichen Spanns oder Hand-Dienst, oder nur auf sichere bestimmte Täge zu dienen verpflichtet sind) zu der Dienstleistung ins und zu der Zeit, wann sie dienen mussen, nicht gesfordert oder bestellet, mithin die Gutes-Herren und nicht die Eigenbehörige Schuld daran sind, daß die Dienste nicht geleistet werden, so kan letztdenenselben wider ihren Willen nicht zugemuthet werden, für die verslossen Zeit die Dienste nachzuholen, oder mit Geld zu bezahlen.
- S. 11. Sowohl die Hand Dienster, als die welche Pferd voer Spann Dienste zu leisten, schuldig sind, mussen die zur Verrichtung, wozu sie bestellet worden, nothige Gereitschaft oder Instrumenten, als Wagen, Karren, Pflüge, Egen, Sichel, Sensen, Schausel, Arten, Beilen, oder was sonst für Instrumenta zu der bestimmten Feld voer Haus Arbeit erfordert werden, wie auch das Futter für die Pferde, wo es anderst nicht herges bracht, mitbringen.
- S. 12. Sie muffen auch nach Unterschied ber JahrZeit sich fruh genug zum Dienst ein sober wann sie selbst zu erscheinen verhindert sind, tüchtige und der Arbeit gewachsene Leute für sich stellen, und im Frühling und Sommer von 6. Uhr Morgens bis 6. Uhr Abends, sobann im Herbst und Winter von 8. bis 4. Uhr, oder wie es sonst ben jedem Herkommens ist, dienen, jedoch muß ihnen die gewöhnliche Ruh-Stund gelassen, und auch das Effen (es ware dann anderst hergebracht) gereichet werden.
- S. 13. Maren aber die Eigenbehörige nicht zu Feldsober hauße Diensten, sonderen über Land zu fahren, bestellet, so mussen sie auf die bestimmte Stund und Lageszeit, es seve Bors ober Nachmittag, Morgens ober Abends, mit Wagen und Pferden, oder wo es des Gutssberren eigenes Fahrs Zeug ware, welches sie bespannen sollen, mit angeschirreten Pferden, auch nothigen Untershalt für die Fuhrleute und Pferde sich bereit halten, und

haben alebann ben sogenannten Fuhrschilling, ober was sonsten bey bergleichen Fuhren hergebracht, und gebrauchtlich seyn mögte, zu geniessen, auch foll ber Spann-Dienst, wann sie zwey volle Tage barauf zubringen musten, ihnen fur zwey Dienste angerechnet, und vergutet werben.

- S. 14. hingegen mussen bie Gutes herren, wo bie Eigenbehörige eins ober andermahl im Jahr die soges nannte lange Fuhren inns ober ausgerhalb Landes auf zwen, dren, oder mehr nacheinander folgende Täge zu thun, verbunden waren, den Auswand für Anecht und Pferde selbst hergeben, wann nicht der Eigenbehörige sich verpflichtet hatte, oder dem alten Herfommen gemäß schuldig ware, solche Fuhren auf eigene Kösten zu verrichten.
- S. 15. Wann auch ein Gute herr ungemessene Dienste hergebracht, ober bedungen hatte, so muß er doch bescheis bentlich zu Werch gehen, und dem Eigenbehörigen so wiel Zeit lassen, und vergönnen, als zu Bestellung seines eis genen Ackers und Verrichtung übriger Geschäften erfordert wird, und mussen überhaupt die Dienste, wozu die Eigenbehörige bestellet werden, erträglich, und so beschaffen sehn, daß Menschen und Pferde dadurch nicht zu Grund gerichtet werden.
- S. 16. Dafern sich auch zutrüge, daß die Eigenbeshörige zu Lands und Krieges Fuhren, zugleich aber auch, und auf einen Tag von dem Gutesberrn zum Dienst gesfordert wurden, und benden kein Genügen leisten konsten, so haben die Lands und Krieges Fuhren den Borzug, wann sie auch später bestellet waren, jedoch muß der Eisgenbehörige die geschehene Bestellung seinem Gutes herrn melden, damit dieser die Ursach des Ausbleibens wisse, und an Statt seiner einen anderen aufbotten lassen könne.
- S. 17. Wann ein aufgebottener Eigenbehöriger sich zu gehöriger Zeit zum Dienst barstellet, und ohne seine Schuld unverrichteter Sache wieder abziehen muß, soll ber Dienst fur verrichtet gehalten, und dem Eigenbehöris gen gut gethan werden, und endlich.
- S. 18. Sofern ein Eigenbehöriger mehrere Guts-Herren hatte, ist derselbe zwar allen, jedoch nur Wechselweise zu bienen schuldig, oder es mussen die Guts-Herren beshalber eine solche Bereinbahrung unter sich treffen,

woburch bie Dienstpflicht nicht vergröffert, noch beschwerlicher gemachet wird.

Achter Titel: Bon Sterbs und Erbefällen, ober fogenannten Beerbtheilungen.

- S. 1. Das Succeffions-Recht, welches ber Leibund Eigenthums- herr burch Absterben eines Eigenbehorigen an beffen Guter und Berlaffenschaft überkommt, ober ber sogenannte Sterb- Fall bestehet nach Gestalt ber Sache zuweilen in ber halben, und zuweilen auch in ber gangen Nachlassenschaft.
- S. 2. Wann bemnach von Eigenbehörigen She-Leuten (sie mögen auf ihres Guts Serren, ober eines anderen Eigenbehörigen, ober freyen Gut wohnen, oder auch anderstwo, und gar ausserhalb Landes sich Hauslich nieders gelassen haben) der Mann oder die Frau zu sterben kommet, erbet der Guts Herr von dem zur Zeit des Absters bens vorhandenen sämtlichen Bermögen die eine Halbscheid, und verbleibet die andere Halbscheid dem überles benden Ehegatten; und wann demnachst auch dieser ohne Hinterlassung Ehelicher Leibe Erben mit Todt abgehet, ist die dem letztsebenden verbliebene Halbscheid, und was derselbe weiter für sich gebracht, und erworden hat, mithin das gange Peculium nach Abzug der Schülden dem Guts Herren mit Ausschilfus beren nächsten Verwandten und Erben ab Intestato verfallen.
- S. 3. Wann aber ber lett-lebende Kinder hinterliesse, und der Gutd-herr den Sterd-Kall in Natura ausnehmen wolte, muß derselbe sich mit der halbscheid des nachgeslassen Bermögens (weisen sonst denen Kinderen nichts übrig bliebe) begnügen lassen, und verbleibet die übrige Halbscheid dem Anerben und ausm Erbe, oder wann die verstorbene Elteren kein Erbe oder eigenbehöriges Gut von ihrem Gutd-herren untergehabt, denen hinterlassenen Kinderen zur Billig mäßigen Ausstener, wohingegen, wann das Mortuarium nicht in Natura gezogen, sondeberen zu Geld angeschlagen, und redimiret wird, sich von selbt verstehet, daß alsdann der Anerb oder die Kinder das gange Peculium cum commodo & onere behaleten, und darum auch für die Schülden allein stehen und haften müssen.
- S. 4. Golte fich auch jutragen, baß zwenerlen Leib-Eigenthums . herren Eigenbehörige ein ander henratheten,

und in bem Eigenthum, worinn sie zur Zeit bes angetrettenen She-Standes gewesen; verstürben, so wird ein jeder Leib-herr von seinem Eigenbehörigen auf Art und Weise, wie in nachst-vorhergehenden beyden Sphis verordnet ist, beerbtheilet.

- §. 5. Wann eigenbehörige Kinder, welche nicht mehr in dem Brode ihrer Elteren stehen, und 25. Jahr alt sind, ungehenrathet, und im ledigem Stande versterben, und sich ein Peculium erworben hatten, so ist das gantze Peculium nach Abzug der Schülden und Begrädniß Kospeculium, wie oben §. 3. gemeldet worden, redimiret wurde, welchenfalls der, so es redimiret, die Schülden und Begrädniß Kösten abzutragen hat.
- S. 6. Es stehet sonst dem Gutes herren fren, den Sterbe Fall für Geld Bedingen und redimiren, oder in Natura ziehen, und ausnehmen zu lassen, jedoch werden die Gutes herren von selbst hierunter eine solche Mäßisgung und Bescheidenheit zu gebrauchen wissen, damit zur unerträglichen Beschwerde des Anerben und Nachfolgeren auf den Iten Fall der Anschlag nicht zu hoch getrieben, und auf den 2ten das Erbe von horne Zuge und anderem Biehe, Acker-Geräth, und übrigen Nothwendigkeiten nicht so sehr entblösset werde.
- S. 7. Weiter ist bem Gute herren unbenommen, sonberen frengestellet, ob er ben Sterb-Fall besondere, oder
  mit dem Gewinn oder Meinkauf zugleich, und zusammen
  verdingen lassen wolle, welches auch alsdann geschehen
  kan, wann die alte Che-Leute und Wehrfester Unvermögenheit halber, obsonst mit Bewilligung des Gute-Herren
  das Erbe mit dem Peculio dem Anerben übergeben und
  die Leib-Jucht beziehen.
- S. 8. Mas aber die Leib-Zuchter auf der Leib-Zucht ersparet, und erworben haben, solches, wann keine auf der Leib-Zucht gezeugte Kinder obhanden, erbet nach ihrem Absterden nicht der Guts-Herr, sonderen der Anerd und Successor, weilen sowohl ben einem Abstand, als auf den Todts-Fall der Wehrfesteren das Mortuarium versfallen ist, und nicht zwenmahl gefordert werden kan.
- S. 9. Alles, was nach bem tobtlichen hintritt eines Eigenbehörigen fich an Mobilien und Moventien, Baar-fchaften, Rent-Berschreibungen, und sonst auf bem Erbe

voer im Sterb : hause befindet, wird so lang bafur gehalten, baß es zu bes verstorbenen Nachlassenschaft, mithin zu bem Sterb : Fall und Peculio gehörig sen, bis baran bas Gegentheil von bem, welcher Anspruch barauf machet, bewiesen worden.

- S. 10. Es sind auch die legt lebenden Ches Gatten, Anerben, oder nächste Berwandte des Berstorbenen Sigenbehörigen alles und jedes, was zu dem Peculio gehörig, mithin alle Moventien und Modilien, baar vorrättiges oder ausgesiehenes Geld, Activ und Passiv-Forderungen, und wie es sonst Nahmen hat, richtig und getreulich zu eröfnen und anzuzeigen, wie auch auf Berstangen des Guts-Herren für den Richtern, wessen Juris-diction der Berstorbene Unterworsen gewesen, endlich zu bekräftigen, schuldig, daß sie nichts davon verschwiegen, werbracht, oder verhehlet, auch nicht mehr schülden, als würdlich obhanden sind, angegeben haben.
- S. 11. Solte aber dannoch über Rurt ober Lang tund und offenbar werden, daß die Nachlassenschaft, oder bas Peculium unvolltommen ober unrichtig angegeben, und davon wissentlich etwas verschwiegen worden, so soll bas Berschwiegene dem Eigenthumseherren, wann gleich berselbe nur zur halbscheid dazu berechtiget gewesen, volslig und gant verfallen seyn.

Reunter Titel: Bon Auflassung und Succession ber Eigenbehörigen.

S. 1. Eigenbehöriger Ehe-Leuten cheliche Kinder erwerben zwar alle durch die Geburt das Erbs und Successions-Recht an dem Gut oder Erbe, welches ihre Elsteren nach Eigenthums-Recht unterhaden. Albieweil aber
nur eins von denenselben succediren kan, und dann wegen der Art und Weise, wie die Kinder succediren, und
welchem darunter der Borzug oder einiges Borrecht gebühret, die bisherige Gebräuche und Gewohnheiten an
sich sehr unterschiedlich, ungleich auch ungewiß sind, und
nach Zeugnüß deren auß den Alemteren einacgangenen
Berichteren es bald so, bald wiederum anderst damit gehalten worden, dergestalt, daß, wie es die Erfahrung
lehret, diese in dem Herbringen selbst sich ausgerende Ungewißheit öfterst zu kostdaren und verderblichen StreitSachen Anlaß gegeben, so haben Wir zu Bermeydung
aller daraus weiter entstehen könnenden Rechts-Händlen

und Processen Und mit Unseren Landständen darüber verglichen, und verordnen demnach, daß bey sich ereignenden Successions-Fällen die Guts-Herren (weil ihnen daran, daß ihre Hose, Erbe, und Kotten mit tüchtigen Leuten wieder besetzt werden, am meisten gelegen ist, und zu vermuthen stehet, daß sie auch am besten dasur sorgen werden) unter benen alsdann obhandenen, zu der Succession und Berwaltung der Stette tanglichen Kinderen Mann- und Weitlichen Geschlechts, auch unter denen 1ter und 2ter Ehe Kinderen, wann der Anerb, oder der, von welchem das Erbe herkommet, zur 2ten Ehe geschritten ware, die frege Wahl haben sollen, den, oder die, welchen, oder welche sie dazu am tanglichsten zu sen, erachten, auszusehen, und zu bestimmen.

- S. 2. Wann jedoch der Anerb oder die Anerbinn nicht, sonderen nach dessen oder derselben Absterben der andere Chegatt sich wieder verheyrathet hatte, und aus erster She Kinder obhanden waren, soll denenselben, wann sonst dagegen nichts erhebliches einzuwenden ist, der Borzung gefassen werden.
- S. 3. Es soll aber benen Guts herren nicht erlaubt senn, wann einige beren nachgelassenen Kinderen groß jährig und fähig, die andere aber noch mindersjährig und unfähig waren, die erste, um unter mehreren Kinderen nachgehens die Wahl zu haben, die nach erreichter Groß jährigkeit der letzteren warten, und den Hof oder das Erbe inmittels durch andere verwalten zu lassen, sonderen, wann ein Hof, Erbe, oder Rotten zur neuen Bestetzung erösnet, und auch nur eines von denen Kinderen demselben vorzustehen, qualisseiret ist, so ist der Guts Herr schuldig, diesem das Erbe wieder einzugeben, und denselben gegen ein billiges Weinkanf oder Auffahrts. Gelb gewinnen zu lassen.
- S. 4. Mann aber ben Absterben beren Elteren die Kinder noch alle minderjährig, und das Erbe anzunehmen, und zu verwalten nicht im Stand wären, so hat der Gutes Serr mitler weile, und bis daran eines deren Kinderen sich zu der Succession und Annehmung der Stette fähig gemachet hat, über die Administration und Berwaltung zu disponiren.
- S. 5. Damit nun darüber tein Streit ober Zweifel entstehen moge, welche Kinder und Anerben fur untauglich und unfahig zu achten, einem Erbe vorzustehen, fo

follen die, welche lahm oder gebrechlich, und von solcher Leibs oder Gemuth: Schwachheit sind, daß sie die einem Eigenbehörigen Hauß: Vatter oder Hauß: Mutter oblies gende Felds und Hauß: Arbeit nicht verrichten können: welche zu dem Acerbau gar keine Lust, noch Wissenschaft davon haben: welche sich eines Berbrechend, so Schand und Leibs: Straf nach sich ziehet, schüldig gemachet, oder welche der Vollfäusseren, Hureren, oder einem andern liederlichen und schändlichen Lebend: Wandel sich ergeben haben, für untüchtig gehalten, und von der Succession ausgeschlossen werden.

- S. 6. Mann aber gesunden Eigenbehörigen, so die Stette würdlich angetretten haben, Kranckheit oder Leibss Gebrechen von der Hand Gottes zugeschicket würde, so sind selbe beswegen von dem Erde nicht zu verstoffen, sonderen daben zu lassen, so lang sie die Lands und Gutsherrliche Præstanda davon entrichten könnten. Und sollen auch jene Kinder, welche wegen Mangel an Leib und Glieder zu der Succession nicht gelangen können, so lang sie nicht ausgesteuret sind, den Unter und Aufentshalt auf dem Erde zu geniessen haben.
- S. 7. Wann nur ein Kind aufm Erbe ware, und dieses sich ohne oder mit Borwissen und Bewilligung des Guts-Herren ausserhalb Landes begeben hatte, so ist auf erfolgendes Absterben der Elteren der Guts-Herr auf den Iten Fall zwar nicht schüldig, den abwesenden Anerben davon benachrichtigen zu lassen, jedoch soll auf dessen Burckstunft drey Monat lang von Zeit der erösneten Burckstunft drey Monat lang von Zeit der erösneten Succession gewartet werden, und wann immittels derselbe sich nicht darstellen wurde, mag der Guts-Herr das Erbe mit einem der nächsten Bluts-Verwandten, welche davon noch seinen Abstand gethan, noch auf eine andere Art sich des Erb-Rechts verlüstig gemachet haben, und in Ermanglung derenselben, seines Gefallens wieder besseihen.
- S. 8. Auf bem 2ten Fall aber foll ber Anerb von ber erfolgten Erledigung benachrichtiget, auch allenfalls, wann ber Ort seines Aufenthalts unbekannt ware, burch eine Edictal Labung vorgefordert, und bemselben zur Wiederfunft Zeit von sechs Monaten verstattet, auf nicht erfolgendes erscheinen aber es mit ber Wiederbesetzung ber erledigten Stette, so wie auf dem 1ten Fall versordnet ist, gehalten werden; und mag auf gleiche Weise

ber Guts-Herr verfahren, mann Successions-fähige Kinber und Anerben zu Annehmung ber Stette in ber, ihnen zu beybringender Erffarung gestatteten Frist, sich nicht entschliessen, und qualisieren, sonderen von der einen Zeit zur anderen barunter verzögeren wolten.

- §. 9. Unchlich und frensgebohrne Kinder (wann die bennachst durch Berehlichung ihrer Elteren legitimiret werden, und in den Leibeigenthum des Gutes Herrn tretzten, welchem die Elteren eigen sind), haben mit denen nachgehends in der Ehe gezeugten ein gleiches Erds und Successions-Recht, und sollen denenselben durchaus gleich gehalten werden.
- S. 10. Gleichwie dann auch, wann bedungen ware daß von denen erzeugenden Kinderen eines frey seyn solle, solchem Kinde unbenommen ist, der zugesagten Freyheit oder Freylassung sich zu begeben, und des Rechts zu bedienen, was der Leibeigenthum mit sich bringet.
- S. 11. Mann eigenbehörige Ehe Leute, so das Erbe gewonnen haben, ohne Hinterlassung ehelicher Leibs-Ersben mit Tod abgehen, und von dem verstorbenen Anersben noch Brüber und Schwestern übrig waren, sind diese, und in Abgang derenselben die, so von dem Geblüte noch vorhanden, mit Vorbehalt der dem Guts-Herren, wie obgedacht, in pari gradu zustehenden Mahl, zu der Succession die nächste, jedoch können die so Berzicht und Abstand gethan, wie auch Ehe-Leute, so einmahl die Leib- Zucht bezogen, zu dem Erbe und Successions-Rechte wider den Willen der Guts-Herren keinen Regress nehmen.
- S. 12. Wofern aber ber Lettelebende (wann es auch der Anerb nicht, sonderen der Chegatt ware, so sich mit demselben auf dem Erbe verheyrathet, und eigen gegeben hat) mit Guteherrlicher Bewilligung wieder zur Eheschreitet, so gebühret denen aus solcher Ehe erzeugten Kinderen das Erde und Successions-Necht, und werden dadurch des verstorbenen Anerbens Brüder und Schwestern, sort alle übrige, so aus dem Geblüte noch am Leben, von der Succession ausgeschlossen.
- St. 13. Wann ber Anerb ober bie Anerbinn mit Guteherrlicher Bewilligung gur zwenten She schreitet, fo bleibet zwar ber ober biefelbe, es mogen Kinder aus

ber ersten She senn ober nicht, auf bem Erbe, so lang er ober sie bemselben vorzustehen fähig ist, jedoch sollen dem mit dem Anerben oder der Anerbinn sich verheyrathenden Shegatten, wann er sich eigen gegeben, und Kinder aus erster She obhanden, gewisse, über 25. Jahr nicht zu erstreckende Mahljahren gesetzt werden, und ist derselbe nach Verlauf der Mahljahren, wann immittels der Anerb oder die Anerbinn verstorben wäre, dem Kinde, welches der Gutes herr aus erster oder zweyter She zu der Succession bestimmet, das Erbe einzuraumen, und die Leids Aucht zu beziehen schuldig.

- S. 14. Wann aber nach Absterben des Anerben oder der Anerbinne der überlebende Ehegatt sich wieder versheyrathet, und aus erster She Kinder obhanden wären, als welche, wie oden schon verordnet worden, in der Succession den Vorzug haben, so werden auch auf diessem Kall, und zwar beyden Chesteuten nach Unterscheid und Proportion des Alters derer Shesteuten und Vorstinderen sichere doch auch nicht über 25. Jahr zu erstreckende Mahljahren gesetzt, sosern jedoch mitler weil die sämtsliche Vorsinder verstürben, oder, frey gelassen, obsonst zu der Succession untauglich wären, so konnen zwar die Shesteute nach Ablauf der gesetzten Mahljahren mit Gutscherrlicher Bewilligung noch länger auf dem Erbe verbleisden, mussen aber aledann über das vorhin bezahlte noch ein leydentliches Gewinns Geld für die übrige Zeit entsrichten.
- S. 15. Dann sollen auch die auf Mahljahren gesetzte Sheskeute ein richtiges Inventarium oder Berzeichnuß als Ier Mobilien und Moventien, mithin des gangen Peculii und der Schulden ihrem Gutdscherren einlieferen, damit biefer ben dem Abzug daraus, wie sie auf dem Erbe ges wirthschaftet haben, ersehen, und in Bestimmung der Leibs Zucht sich darnach richten könne.

## Behnter Titel: Bon Leib. Gebing ober Leib. Buchten.

S. 1. Mann bie Eigenbehorige Alters ober anderer Gebrechlichkeiten halber bem ihnen eingethanen Erbe nicht mehr vorstehen können, ober folches ihrem Nachfolgern übergeben, welches jedoch ohne Borwissen und Bewilligung bes Guts herren nicht geschehen soll, so gebühret benenselben (wann sie auch nur auf Mahljahren bas Erbe

angenommen) baraus Zeit-lebens ber nothige Unterhalt, und wird genennet bas Leib-Beding ober Die Leib-Zucht.

- S. 2. Mann nun ben einem Hofe, Erbe, ober Roteten hiebevor allezeit eine gewisse bestimmte Leibe Aucht an Landerenen, Wohnung, Ben Bewachs, Ruh Wenden, und andere bergleichen Zubehörungen gewesen, und heregebracht ist, soll es auch baben forthin sein Bewenden haben, sont aber die Bestimmung von dem Gutde Heren, oder zum wenigsten mit Gutsberrlicher Bewilligung geschehen, und, wann ohne dessen Consens oder Genehms haltung die Esteren unter sich oder mit dem Anerben und Nachfolgeren dieserthalb etwas beschlossen hatten, solches alles Null und nichtig seyn.
- S. 3. Nachdem die Erbe und Hofe, welche feine bestimmte Leib- Jucht haben, flein oder groß sind, und die Elteren oder abgehende alte Che Leute darauf gut oder übel Haußgehalten haben, wird die Leib- Jucht determiniret, und eine solche Einrichtung gemachet, wodurch die neue Coloni nicht zu viel beschweret, und auch die Alte zumahl, wann dieselbe dem Erbe wohl vorgestanden has ben, mit einem bequemen Unterhalt versehen werden.
- S. 4. Wolten aber die Elteren lieber ben ihren Kinsberen auf dem Erbe bleiben, und dieses füglich geschehen könte, der Gute herr auch damit zu frieden ware, so geniessen dieselbe an der Kinder Tisch die Rost, so gut sie die Kinder selbst haben, und mag über dieses ihnen zum Hand-Pfenning und nothiger Ausgabe mit Guteherrslicher Bewilligung jährlich etwas an Geld oder Geldes werth zugelegt, und gegeben werden.
- S. 5. Damit gleichwohl alebann ber Gute berr mes gen bee Sterb Falls feine Berfürbung zu beforgen habe, fo foll berfelbe befügt fenn, bas Peculium, fo balb bie Alten bas Erbe übergeben haben, aufschreiben, taxiren, und bedingen, oder in Natura ausnehmen zu lassen.
- S. 6. Bon benen kandereyen und pertinentien, welche zu der Leib- 3ucht gehören, ober zum Leibzüchtigen Gesbrauch Gutcherrlich bestimmet werden, haben die Leib- Buchter ben freyen Genuß, und mussen die neue Coloni, wo es nicht anderst hergebracht ist, davon die Pacht und Schapung entrichten, auch das Leibzuchts- Sauß in gutem Stande erhalten.

- S. 7. Wann aber Personen-Rauch ober Bieh-Schatzung verordnet, und ausgeschrieben murbe, bezahlet ein jeder Leib Züchter für seine Person, Wohnung, und Bieh den Anschlag.
- S. 8. Mann von benen Elteren ober alten Sheseusten nur einer mehr übrig ift, geniesset derselbe nur die halbe Leib Zucht, gleichwie dann auch, wann bende die Leib Zucht bezogen haben, und einer mit Tod abgehet, der überlebende das Leibzuchts hauß zwar gang, die übrige Pertinentien aber, wann er auch zur zwenten She schreitet, nur zur halbscheib behaltet, die andere Halbscheib aber dem Erbe wieder heimfallet.
- S. 9. Es ist auch benen Leibe Zuchteren nicht erlaubet ohne Gutsherrliche Bewilligung fremde Lente und Einwöhner neben sich in die Leibe Zucht auf und anzusnehmen, es ware dann, daß sie schwachen und francklichen Altershalber zu ihrer Berpflegung jemanden vonsnöthen hatten.
- S. 10. Mann ein Leib = Buchter ober Leib = Buchterinn mit = ober ohne Bewilligung bes Guts - herren bie Leibe Bucht verlaffet, und fich anderstwo wieder verhenrathet, fo ift ber ober biefelbe fo auf ben erften als zwenten Kall ber Leib-Bucht verluftig, und mit bem Unterscheib aleichwohl, baß auf ben erften Fall ihnen, mas fie auf ber Leib-Bucht etwa erworben, nicht nur gelaffen, fonderen auch von bem Wehrfesteren eine unter fich zu vereinbahrenbe, ober allenfalls Gutsherrlich zu bestimmenbe billige Bergutung fur ben Abstand, und von bem Gutsherrn der Frey-Brief umfonft gegeben; auf den zwenten Fall aber benenfelben auffer bem, mas fie auf ber Leib-Bucht ersparet haben, nichts gutgethan, fonderen nur ber Fren Brief, und zwar auf Roften bes Behrfefters ertheilet werden folle, weil die Leib = Bucht alebann ohn= entgeltlich an die Stette gurud fallet, und ber Wehrfester bavon gebeffert wir.
- S. 11. Wann aber von den abgestandenen Sheslen ten einer auf der Leibs Zucht verstirbet, und der andere sich darauf wieder verheprathen will, muß solches mit Belieben des Wehrfesteren geschehen, und von dem Gutsshern vergenehmet werden, und hat alsdann, sonst aber nicht, der eingekommene Shegatt, wenn er der Lettelebende ist, die mit dem Verstorbenen vorhin gehabte halbe Leibs

Bucht ferner zu genieffen, welche jedoch auch, so balb berfelbe fich wieder verheprathet, vollig aufhören soll.

- S. 12. Die Kinder, welche auf der Leib-Zucht gezeuget werden, haben weber an die Loib Bucht, weder an
  die rechte Stette das mindeste Recht noch davon oder
  von dem Anerben und Wehrfesteren Aussteuer oder BrautSchatz zu forderen, hingegen sind auch dieselbe nicht Leibeigen, sonderen als Frengelassen zu achten, und behalten über dieß alles, was ihre Eltern erworben, und nachgelassen haben.
- S. 13. Wann ein Erbe ober Rotte so gering und schlecht ware, daß davon keine ordentliche Leib-Zucht bestimmet, und mitgetheilet werden konte, so mussen die Alte ben denen jungen Leuten die Kost und Wohnung verlieb nehmen, und beneuselben, so weit und so lang Alter und Kräften es gestatten, Hust und Benstand leisten, jedoch ist auf diesem Falle dem einen Chegatten auf Absterben des anderen sich wieder zu verheprathen, und die geheyrathete Person aufm Erbe oder Kotten zu bringen, nicht erlaubt, wann schon dieselbe sich eigen geben wolte.

Münsterscher Eigenthums, Ordnung Dritter Theil: Bon zuläffigen und verbottenen Contracten.

Erfter Titel: Bon Contracten und Sandlunber Eigenbehörigen insgemein.

- S. 1. Die Eigenbehörige werden zwar freyen Standes Leuten in so weit gleich geachtet, daß sie mit denenfelben, oder auch unter sich, und mit ihren Gutes-Gerren selbst auf eine gultige und bundige Art contrahiren und handlen, und sich sowohl anderen, als andere ihnen versbindlich machen können, auch als Zeugen ben anderen Contracten und Handlungen, und selbst ben Errichtung der Testamenten und letzten Willens Berordnungen ges braucht werden mögen.
- \$. 2. Gleichwohl muffen ihre handlungen und Contracten fo beschaffen senn, daß sie weder bem Gute-herr ren noch dem Erbe zum Nachtheil und Beschwerung gereichen, dann da die eigenbehörige hofe, Erbe und Kot-

ten nicht ihnen, sonderen benen Gute herren zugehören, so darf auch ein Eigenbehöriger ohne Guteherrlichem Bors wissen und Consens sich in keinen zu Schmalerung ber unterhabenden Stette abzielenden Contract oder Geschäft einlassen, sonderen ist solches, wann es bannoch geschähe, ungultig und Rraftlos.

S. 3. Alle übrige Contracten aber (welche zu bem Genuß und nußlicher Berwaltung der Stette gehören, ober nur das Peculium, nicht aber das Prædium selbst, ober dessen Gerechtsam betreffen, wann sie in dieser Ordnung nahmentlich nicht ausgenommen, und auch ob rationis paritatem unter den ausgenommenen nicht begriffen sind;) mögen die Eigenbehörige ihres Gefallens schliessen, und eingehen, und muß der Gutscherr ihnen daran nicht hinderlich seyn.

## 3menter Titel: Bon Micthe und Berdingung.

S. 1. Dem Eigenbehörigen ift, wie oben ichon verordnet worden, zwar erlaubt, ein ober anderes zu feinem Erbe gehöriges Stud Landes, welches er felbft füglich nicht unter bringen, und verarbeiten fan, ju befferem Rugen und mehrer Bequemlichkeit anderen, jedoch nicht länger, als jedesmahl auf eine Mist-Saat in Pacht oder Mieth zu geben; Er muß aber die Pacht : ober Miethe Belber fich jahrlich, und nicht voraus und fur alle Sahren auf einmahl zahlen laffen, fonst, wann ber Locator immittele gu fterben fame, ift ber Rachfolger, er moge Successor in Peculio fenn ober nicht, Die noch übrige Pacht-Jahren auszuhalten nicht schuldig, sonderen Die verpachtete Eanbereven, ohne bie geringste Erstattung ber voraus gezahlten Pacht wieder anzugreiffen, und an fich zu nehmen befugt, und foll bagegen bem Conductori feine gerichtliche Manutenent ober Sandhabung zu ftatten fommen, er hatte bann ben ber geschehenen Mieth = und Berbingung, oder nachgehends baruber bie Gutsherrliche Bewilligung ober Ratification erhalten, und auf gleiche Urt und Beife foll es gehalten merben, wann die Elocation ohne Guteherrliche Ratification geschehen mare, und ber Locator immittels abgeaussert, ober in Discussion gerathen wurde, jedoch foll alebann bem Conductoren fren fteben. feine ber voraus gezahlten Dacht halber habende Forberung ben ber Concurs-Sache ju proponiren, obsonften miber ben Locatoren, fo gut er tan, ben Regress ju nehmen.

- gehindert ein solder Conductor pro ratu des für die noch nicht verflossen Pacht Jahren voraus gezahlten Miethe Geldes fur die Gutsherrliche Pachte haftbar, dergestalt, daß der Guts Jerr (wann er sich aus des Coloni eigenen Früchten, oder and dessen Peculio, obsonst anderst nicht erhohlen kan) an benseiben sich halten, auch die auf dem verpachteten Lande obhandene Frucht in Anspruch nehmen, und sich daraus bezahlt machen konne
- S. 3. Wann jedoch ein Gigenbeboriger burch bloffe Unglude-Ralle, mithin ohne fein Berfchulden in Unftand und Berlegenheit gerathet, worans er fich nicht anderft, ale burch fremden Benftand und geborgtes Geld helfen und retten fann, fo muß er folches feinem Bute Deren gebuhrlich anzeigen, und Diefer (man er feinem Gigenbehorigen Borfchuß zu thun, oder die benothigte Belber als eine bewilligte Schuld auf bas gante Erbe ju verfiches ren, bebenden tragen mogte) bemfelben gum menigften erlauben, bag er einige Landerenen fur ein Stud Gelbes anderen auf gewiffe von dem Bute-Berren zu bestimmende Urt und Sahren gum Niesbrauch einthun, und überlaffen moge, und follen die, fo mit Buteberrlicher Bewilligung Gelber barauf hergeschoffen, in bem rubigen Bebrauch und Benuß deren Canderenen nicht gestohret werben, wann auch ber Eigenbehörige vor Ablauf ber bestimmeten Jahren verfterben murde.
- S. 4. Falls aber ber Eigenbehörige bazu nicht wils lig, ober fein eigenes Beste hierunter zu beförderen, saumseelig senn mögte, so ist ber Gutes herr befugt, benselben bazu anzuhalten, ober auch selbst benen Creditoren bis zu ihrer Befriedigung ein und anderes Stuck Landes zum nublichen Gebrauch anweisen zu lassen.
- Dann ist auch einem Eigenbehörigen, von ans beren Länderenen oder Erben ein und anderes Stud oder Pertinens, wann die Cultur seiner eigenen Stette dars unter nicht lendet, anzupachten, zwar erlaubt, so fern er aber vor der eröfneten Succession ein ganges frems des Erbe als Conductor in bestand genommen hatte, und selbes wider den Willen seines Guts herren behalten wolfe, dieser nicht schulbig, denselben zum Gewinn, und auf die Erdestette kommen zu lassen.

- Dritter Titel: Bon Berfauf und gerichtlichen Unichlag ber eigenbehörigen Guteren.
- S. 1. Gin eigenbehöriges But ober Erbe, mann folches zu Bollftredung einer Rechts fraftigen Urtheil, obfonften gerichtlich verfauft wird, foll nach benen Ginfunften und Rugbarteiten geschätzet, und alles mas bavon jablid, einfommet, oder præftiret werden muß, gu Gelb gefetet, nach beffen Ertrag fobann ber Werth bes Prædii gegen zwen und einen halben Rthir, von hundert, ober ein anderes übliches pro Cent bestimmet, die Eigenthums : Berechtigfeit aber nach Ermeffen, und befonders angeschlagen werben.
  - S. 2. Gofern feboch befunden murbe, daß ein Erbe ober eigenbehöriges But nach Proportion berer bazu gehörigen Pertinentien und antlebenden Laften, welche in ber Æftimations-Urfunde mit befdrieben werden follen, gu hoch ober zu gering in Pacht ftunde, ift barauf ben bem Unfchlag ber Gigenthums. Berechtigfeit geziemenbe Reflexion gu nehmen, und nach biefem Unterscheid felbe ents weder hoher ober geringer anguschlagen.

S. 3. Da nun in Betref bes obhandenen fruchtbaren Gichen: und Buchen = holpes, und wie folches in Uns fchlag zu bringen fen, bishero feine gemiffe Regel vorgefdrieben, und beobachtet, und ben einigen Berichteren biefes Beholt gar nicht, fonderen an ftatt beffen nur ber Untheil ber bem Gute Serren bavon gebuhrenden Daft angeschlagen worden, Diefer Unschlag aber eben fo ungewiß ift, ale die Daft felbft, und babero nicht befteben fan; über bas auch von bem fruchtbaren Gichen= und Buchen - holge ber Gute - herr (obichon er Varuber megen bes bem Eigenbehörigen justehenden Mitgenuffes will-fahrlich zu disponiren nicht vermag) so wie von bem Erbe ein wahrer Eigenthumer ober Dominus ift, und neben feinem Untheil der Maftung bavon bem Part. Q. Tit. 3. S. 4. 8. & 9. verordneten Genug ober Bebrauch hat, weiter fodann baben in Ermegung fommet, bag bem Buts : herren, mann bas Geblut ausgeftorben ift, bas Erbe mit bem barauf obhandenen Geholbe gu feiner frenen Disposition wieder beim falle, fo foll hinfuro die Mast nicht, fonberen bas fruchtbare Giden und Buchen : bolb von bes Bercte verftandigen und beepbeten Æftimatoren Studeweife, und gwar nach bem Preife, wie foldes ber Orten auf bem Stamm wertauflich ift, angeschlagen, und gugleich ben dem Aufchlag angezeiget, und berichtet, auch bem Documento westimationis mit einverleibet werden, wie viel davon zu Unterhaltung ber Gebäuen und übrisgen der Stette Nothwendigkeiten ungefehr erforderlich fep.

- feit von dem Anschlag des Geholges übrig bleibet, bas von soll der Richter, wann es beträglich, und der Muhe werth ist, den dritten Theil nehmen, und dem Preise des æstimirten Prædii in der Æstimations-Urfunden hinzu sesen lassen.
- S. 5. Sofe ober Stetten, die Wust, und von dem Gute herren ober Schatzungs Einnehmeren Sude weife ausgethan sind, werden zwar auf gleiche Weise, nicht aber nach der Mieth oder hener, so die Conductores davon præstiren, sonderen nach der alten Pacht angeschlagen, die Eigenthume Werechtigkeit jedoch ausgenomsmen, als welche auf diesen Fall nicht mit in Anschlag gebracht wird.
- S. 6. Wann ein Eigenbehöriger ein Stud Landes oder anderes Unbewegliches Pertinens angefauset, geers bet, oder auf eine andere rechtmäßige Weise an sich gesbracht hat, und solches ben seinen Leds Zeiten, wie ihm fretz steht, wieder verkausen wolte, soll er es zuvor seinem Guts Herren anzeigen, und diesem, wann derselbe das Pertinens behalten, und so viel, als ein ander, das sur geben will, das Vors oder Raher-Kauss-Recht, und, im Fall der Berkauf ohne sein Vorwissen würcklich gesschehen ware, das Jus rectratus gebühren.

Bierter Titel: Bon Schendungen unter ben Lebendigen und von Tobte-wegen.

- S. 1. Gleichwie benen Eigenbehörigen die Macht bemommen ift, eine Testamentarische oder andere lette Millend : Berordnung zu machen, also ist auch denenselben nicht erlaubt, mortis Causa oder von Todes wegen won ihrem Bermogen etwas zu verschenden, und werben alle bergleichen Schend's und Berehrungen, welche auf ben Lodte Fall gerichtet sind, hiemit Null- und nichtig erklaret.
- suter ben Lebendigen betrift benen Eigenbehörigen felbst baran gelegen ift, und mohl auflehet, su ihrem eigenen

und ihrer Kinder Rugen, damit dieselbe besto füglicher und besser dotiret, und ausgesteuret werden konnen, ihr erworbenes haab und Gut zu spahren, und ehender zu vermehren, als auf solche Art, mithin durch eine ungebuhrliche Frengebigkeit zu schmäleren und zu verminderen; so wollen Wir dannoch hierunter denenselben die Sande nicht ganglich binden, sonderen verstatten, daß sie davon etwas, jedoch nicht über einen vierten Theil wegsgeben und verschenden mögen.

S. 3. Burde aber ein Eigenbehöriger mehr als einen vierten Theil feines Peculii verschenden, fo ift bie Donation, in fo weit bas Geschenck ben vierten Theil uber-

trift, unfraftig, und von feiner Burdung.

S. 4. Dann sollen auch überhaupt bergleichen Schenschungen und Donationes inter vivos, sie mögen so gerting sepn, wie sie wollen, für nichts, und als nicht gesmacht, angesehen und gebalten werden, wann nicht das verschenckte dem Donatario mit dem Genuß und Eigenthum sofort überliesert, sonderen die Donation mit Borzbehalt des Genusses geschehen, oder die Tradition bis nach dem Tod des Donantis ausgestellet ware.

## Fünfter Titel: Bon bewilligten und unbewilligten Schulden.

- S. 1. Die Eigenbehörige follen fich, so viel möglich, por Schulben huten, und wann sie Gelb aufzunehmen, benothigt sind, folches und die Ursach, warum sie zu ber Aufnahm gezwungen werden, ihrem Gutenverren vortragen, und ben bemselben sich um die Guteherrliche Beswilligung geziemend bewerben.
- S. 2. Hat nun ber Gute Serr seinen Consens bazu gegeben, so ift nicht allein ber Schuldner und Anerb ober Nachfolger (wann er auch ein Frember, und kein Successor in Peculio ware) sonderen auch der hof ober bas Erbe selbst (wann solches in der Bewilligungs Urstunde, zum Unterpfand gesetzt worden) für die Schuld haftbar.
- S. 3. Es ift und bleibet aber boch ber Eigenbehörige ber Principal Schuldner, und mag ber Glaubiger nicht ehender (als wann er von bemfelben ober aus dem Pe-culio feine Zahlung nicht erhalten fan) bas verpfandete Erbe in Anspruch nehmen.

- S. 4. Wann also ein Eigenbehöriger bas bewilligte Capital wieder ableget, so hat er nicht bes Gutse Gerren, sonderen seine eigene Schuld bezahlet, und dessenthalben an seinen Gutse herren nichts zu forderen, urd soll auch der eingelosete Schuld und Bewilligungs Brief für kein gewonnen, oder erworbenes Gut gehalten, sonderen dem Gutse herren sofort cancellirt wieder eingeliefert werden.
- S. 5. Damit nun auch die bewilligte Schulden auf die hypothesirte Erben und Hose nicht immer und bes ständig haften bleiben, so haben sich die Gutds herren ben Ertheilung der Consens-Briefen wohl fürzusehen, daß sie es nicht bloß auf ihre Eigenbehörige, und die Bestimmung gewisser Jahren (binnen welchen sie die beswilligte Schuld wieder abführen sollen) antommen lassen, sonderen den Consens und die Caution oder Hypothee selbst auf gewisse ziet und Jahren dergestalt limitiren, und einschrenken, daß nach derer Berlauf dieselbe aufshören, und erloschen sein solle.
- S. 6. Mann ein Eigenbehöriger zu Ablegung bewils ligter Schulden, oder Auskaufung eines Zehendes, oder Grund-Zinses, oder eines anderen dem Erbe anklebenden Oneris Geld aufgenommen hatte, und der Gläubiger der geschehenen Berwendung halber den Beweiß führen konte und wolte, so muß der Anerb oder Successor die contrahirte Schuld, weil er davon gebessert ist, übernehmen, und bezahlen, wann schon der Gute-Herr dazu seine Beswilligung nicht ertheiset hatte.
- S. 7. Gleichwie bann auch (wann ein von Eigenbeshörigen eworbenes Stuck Landes ober anderes Pertinens dem Erbe wurdlich einverleibet, von denen verstorbenen Acquirenten aber zum Anfauf, obsonst nachgehends Gelb darauf genommen, und verschrieben, oder von dem Kaufschilling noch etwas ruckfrandig ware) solches nicht alein zum angreislichen Unterpfand dasur haftbar bleibet, sonderen auch der Anerb oder Successor, weil er den Genuß davon hat, von dem ruckfrandigen Kaufschilling, oder ausgenommenen Gelde die Zinsen bis zur Ablösung des Capitalis zu entrichten, schuldig ist.
- § 8. Alle übrige unbewilligte Schulden aber, wie die immer Rahmen haben, sie mogen zu Abführung ber Schatzung, Guteherrlichen Pachten, ober auch anderen von dem Zeitlichen Inhaberen ber Stette aus bem Gennuffe zu bestreitenden Ausgaben contrahiret senn, ift ber

Anerb ober Nachfolger; wann er fein Successor in Peculio ift, zu tragen, und abzufinden, nicht verbunden.

- S. 9. Mann eigenbehörige Ehe Leute (welche, wie oben in dem Iten Theil Tit. 9. S. 13. gedacht ift, auf Mahljahren, und nach Berlauf derenselben auf die Leibe Zucht zu sigen kommen) immittels Schulden gemachet hatsten, so hat der Gute ger aus dem, bey Antrettung der Mahljahren errichteten Inventario, nach dem Zustand der Schulden, wie selber damahls gewesen, sich zu erfündiggen, und wann nach der Zeit mehrere ohne Bewilligung oder umsöttiger Weise contrahiret waren, dahin zu forgen, daß die Leid-Zucht, so viel thunlich, eingeschräncket, und daraus die contrahirte neue Schulden gang oder zum Theil abgefunden werden.
- S. 10. Wann aber ein Leibzüchter, nachdem er bie Leib-Zucht bezogen, Schulden gemacht hatte, und nicht so viel hinterliese, daß die Creditores befriediget werden tonten, ist der Wehrfester oder Inhaber der Stette zu Abführung folcher Schulden feineswegs verbunden, nich anzuhalten.

Sechster Titel: Bon Hypothequen und Burgich aften.

- S. 1. Wann ein Eigenbehöriger Schulden machet, und fein Bermögen oder Peculium zum Unterpfand fetzet, ift die gestellte Hypothec zwar gultig, und folglich auch der Glaubiger wann schon die Schulo Gutsherrlich nicht bewilliget ware, zu Erhaltung seiner Befriedigung darauf nach Maßgab, wie in dem Aten Theil Tit. 5. S. 6. werordnet ift, gerichtlich zu verfahren, berechtigt.
- S. 2. Sofern aber der Schatungs Einnehmer, ober bie, so Zehenden, Grund Zinß, oder andere Onera inhærensia aus dem Erbe zu empfangen haben, oder die Guts herren, mit ihren Ruckständen zur Sache eintretten, so gebühret denenselben das Vorzugs Recht, jedoch
  dem Schatungs Einnehmeren wegen ruckständiger Schagung Landsherrlicher Verordnung nach nicht weiter als
  von denen letzeren sechs Monaten, und da die Gutsherren nach Vorschrift dieser Ordnung, sich selbst durch
  kwang und Executions-Mittel zu der Zahlung verhelffen, und anden wider die Eigenbehörige, welche ihre
  ichrliche Pachte und Præstationes so weit in Ruckstand

fommen lassen, ale bie samtliche Præstanda von breven Jahren ausmachen, mit ber Abausserung versahren konnen, und sich benzumessen haben, wann sie ihres Acchts sich nicht bedienen, so soll auch von benen Gutsherrlichen Pachten nur ber Rucktand ben Borzug haben, welcher bie samtliche von breven Jahren zusammen gerechnete Præstanda nicht übersteiget.

- S. 3. Da nun auch hiebevor ofterft toftbare Rechtes Sanbel und Processen baraus entstanden, bag (wann nach Abzug ber privilegirten Forderungen nichts, ober nicht fo viel von dem Peculio ubrig bleibet, daß die uns bewilligte Schulben abgeführet werben fonnen) bie Creditores gegen Abtrag famtlicher, bem Erbe anflebenden Raften, fich bes nicelichen Gebrauche ober Juris ad glebam, fo lang ber Schuldner lebet, anmaffen, und bafur halten wollen, als mann unter bem ihnen verfetten Peculio, auch biefes Jus begriffen und mit verpfandet mare. biefes aber irrig, und ein Gigenbehoriger feinen Creditoren bas Jus ad glebam ju übertragen, ober jum Uns terpfand ju fegen fo wenig befugt, ale wenig ber Butes herr ichulbig ift, mit feinem Erbe andere, als benen bas Successions-Recht gebuhret, ichalten und malten gu laffen . fo mirb biefer Difbrauch hiermit ganglich abgeschaffet, und verordnet, daß die Creditores (wann sie auf den Riesbrauch ober das Jus ad glebam gerichtlis den Anspruch machen wolten) nicht gehoret, fonderen einmabl fur all abgewiesen werden follen.
- S. 4. Es foll auch inefunftige benen eigenbehörigen bie Macht, für andere bas Ihrige zu verschreiben, und fich ale Burgen einzulassen, hiemit benommen, und bie gestellte Burgschaft Null- und nichtig seyn.

Siebenter Titel: Bon Aussteuer und Braut-Schagen.

S. 1. Da in benen eigenbehörigen Guteren, Sofen, Erben, Kotten, und bem nach Abzug des Sterbfalls übrig bleibenden Peculio nur eins deren Kinderen (welches versmög dieser Dronung dazu bestimmet wird) succediren kan, so sind die Eiteren, und nach deren Absterben die Anerben und Successores schüldig, die übrige Kinder, sie mögen aus erster, oder auch, wann der überlebende Ehegatt sich mit Gutsherrlicher Bewilligung wieder verheprathet, aus der folgenden Ehe entsprossen senn, nach

ben Araften bee Peculit, und vom Erbe habenden Ges

- S. 2. Indem aber allbereit von Unferen in Gotte rubenden herren Borfahren am hochstift burch unter-Schiedliche Edicta, und Landtage-Abschiede heilfamlich verordnet worden, bag fein Gigenbehöriger fich erfühnen, noch die Bewalt haben folle, Ausstener und Brants Schate ohne Bewilligung Des Bute-herren zu bestimmen, und auszuloben, fo laffen Wir es auch baben lediglich und bergeftalt bewenden, daß fothane unbewilligte Undlob = und Verfprechungen nicht nur an fich felbft nichtig, ungultig, und Rraftlos, fonderen auch Diejenige, welchen Die Andlobungen geschehen, ihrer megen bes Braut-Schas Bes ober Ausstener einiger Daffen gehabten Unfprach und Forderung verluftig, und über dieß, mann auf Die unbewilligte Andlobung ber Braut-Schat gant ober jum Theil murdlich bezahlet mare, bas gezahlte bem Bute - herren verfallen, und berfelbe folches von bem ausgesteuerten ober dotirten Rinde, Bruder ober Schwester indebiti Conditione gurud zu forderen, berechtigt jenn folle.
- S. 3. Wann aber barauf noch nichts, oder weniger als ein vierter Theil ausgezahlet ware, soll ber, welcher ohne Gutsherrliche Bewilligung Aussteuer oder Brautschatz ausgesobet hat, auf ben ersten Fall ben vierten Theil bes ausgesobten Quanti, und auf ben 2ten ben Mest bes 4ten Theils feinem Guts. herren zur Straf und Warnung entrichten, hingegen die Und zu hart geschienene Destitutions-Erraf, welche in bem Edicto vom 23ten Merz 1729. auf die unbewilligte Aussobung gesetzet worden, hiermit aufgehoben seyn.
- S. 4. Es soll auch wider diese Unsere gnädigste Bersordnung keine Renuntiation Statt finden, und, wann die auch eydlich geschehen ware, deunoch die unbewilligte Auslodung von keiner Burchung seyn, sonderen der dars auf flagende Theil von dem Richteren anthöret, und abzewiesen, wie nicht weniger (wann an statt der Ausktener oder Brauts Schapes die Esteren für ihre Rinder, oder die Anerben für ihre Geschwister das Gewinn einer ans deren Stette bedungen, oder an anderen etwas zu bezahlen, versprochen hätten, ohne das eine wahre und gulstige Causa debendi da warc) solches alles als simulitiet, mithin Null- und nichtig gehalten, und erkläret werden.

- Bruder, oder Schwester doliret oder ausgesteuert werden muß, sollen die, so die Aussteur zu geben schuldig sind, mit denen, welchen sie gebühret, sich den ihrem Gutes. Herren angeben, den Zustand der Stette und ihres Bersumägens samt denen von ihnen selbst oder ihren Vorfahreren gemachten Schulden getreulich anzeigen, und eröstnen, soder Schwester mitgeben zu können, vermeinen, in Borschlag bringen, und darüber die Gutesherrliche Erklars und Entsschliessung zu erwarten haben.
- S. 6. Solte aber wider alle Zuversicht ein Gutesberr hierunter auf geziemendes Ansuchen der Billigseit tein Gehör geben, oder den Kinderen nichts zustehen wollen, so mögen die Elteren oder Kinder bey der vorsgesetzen Obrigseit sich darüber beschweren, und soll alsdann die Determination der Aussteuer oder des BrantsSchaftes, (nach dem der Gutesberr von der angehobenen Rlage denuntiiret, und vorher die Gute inter Partes versuchet worden) von Gerichtes und Amteswegen geschesben, und daben beobachtet werden, was in dem zwenten Theil dieser Ordnung Tit. 5. S. 3. erinnert und vorgesschrieben ist.
- S. 7. Das nun also ben Kinderen, Bruderen ober Schwesteren gim Braut Schat ober Ausstener Gutsherrslich, oder allenfalls gerichtlich zugelegt und bestimmet ift, darüber soll benenselben zu ihrer Berscherung genugsamer Schein und Beweiß mitgetheilet, und von denen Elteren, Anerben und Successoren richtig abgeführet werden; der Guts her gelbst aber, oder das Erbe dasur nicht haften, noch in Anspruch genommen werden konnen.
- S. 8. Es mussen gleichwohl die, so Ausstener ober Braut: Schat von dem Erbe verlangen, und rechtmäßig zu forderen haben, sich ben Berlust der Halbscheid des hernächst bestimmenben Brautschaft Quanti vor der Berschenzathung ben ihren Gutes herren melden, und die Determination begehren, und die Gutes herren, wann die Bestimmung sofort nicht geschähe, denenselben zum wesnigsten darüber, daß sie sich zu rechter Zeit gemelbet, ein schriftliches Zeugnuß ertheilen.
- S. 9. Rach ber geschehenen Bestimmung aber, soll von bem Anerben ober Wehrfesteren ber Braut- Schat ober bie Aussteuer, mann feine Zahlunge Ter-

minen vereinbaret worden, aufs längst binnen fünf Jahren von Zeit der geschehenen Anstodung, und wann Terminen gesetzt waren, vor Ablauf des zwenten Termins der erste, und so weiter nacheinander, sodame der lette Termin binnen: Jahres-Frist nach der Berfall-Zeitso gewiß gesordert, und auf nicht erfolgender Zahlung gerichtlich eingeklaget werden, als sonst nach der Zeit, wann immittels die Zahlungs-Terminen von dem Gutes Herren nicht verlängert wären, die Forderung nicht mehr gultig, sonderen erloschen seyn soll.

S. 10. Wann auch die Elteren, welche fregen Stanbest gewesen, und sich im den Eigenthum begeben haben, unterlassen hatten, vor der Eigengebung ihren Kinderen, die sich nicht mit eigen gegeben, dotem oder legitimam zu constituiren, so muß die Constitution und Bestimmung jedoch auf diesen Fall mit Borwissen und Belieben des Gutseherrn annoch geschehen.

Münsterfcher Eigenthums, Ordnung Bierter Theil: Bon der Art und Weiße, wie die Leibeigenschaft aufhöret, auch von Berwürdung des Gewinn: und Erb; Rechts, und von der Eigenbehörigen Recht; und Process-Sachen.

## Erfter Titel: Bon Frenlassung und Frem-Briefen.

- S. 1. Gleichwie aus verschiedenen Ursachen die Leibs eigenschaft ihren Ursprung und Aufang hat, also ift auch die Art und Weise, wodurch dieselbe wieder aufhöret, und ein Eigenbehöriger die Freyheit erlanget, unterschieds lich, und zusorderst derjenige frey, welcher von seinem Guts-Herren der Leibeigenschaft entlassen wird.
- S. 2. Die Manumission ober Freylassung kan Schrifts ober mundlich, mit oder ohne Zeugen, auch sowohl durch eine letten Willense Berordnung, als durch einen Actum inter vivos geschehen, wann nur dieselbe genugsam beswiesen werden kan; und soll die Freylassung von der Zeit an, da der Frey-Brief zugesagt, oder bedungen ist,

ihre Wurdung haben, wann schon barüber tein Schein ertheilet, ober ber Frey-Brief spater ausgefortiget mare.

- S. 3. Rur aber jene Gute herren, welche mit ihren Guteren frey und ungehindert zu schaften und zu walten, ober davon zum wenigsten das utile Dominium haben: bann die, welche nach Anweisung S. 1. & seq. Tit. 3. Part. 1. fur solche gehalten werden, wie auch minders jähriger Gute herren beepdete Bormunder konnen benen Eigenbehörigen die Frenheit und Erlaß Briefe geben.
- S. 4. Wann nun ein Eigenbehöriger ber Leibeigenschaft gern entlassen seyn mögte, muß er seinem GutsHerren, ober dem, so zu der Freylassung Macht und Gewalt hat, solches, und die Ursachen, warum er die Freyheit verlanget, geziemend anzeigen, und wann diesselbe wahr und erheblich befunden werden, der Gutsherr die Bitt des Eigenbehörigen nicht leicht, und ohne rechtmäßiges Bedenken nicht abschlagen, sonderen demselsben für ein billiges und gebräuchliches Lößes Geld die Freyheit, und darüber Siegel und Briefe ertheilen.
- S. 5. Erhebliche Ursachen, um die Freyheit und ben Erlaß Brief zu suchen und zu ertheilen, sind unter ansberen diese, wann ein abgehender Eigenbehöriger sich auf eines anderen Gute herren hof oder Erbe zu verheyrathen, Gelegenheit, oder seinem Beruf nach einen Ordens oder anderen geistlichen Stand erwählet, oder ein Handwerd erlernet, und sich im Amt und Gilde zu begeben, vorhat, oder andere Wissenschaften erworben, und es so weit gebracht hat, daß er sich dadurch weiter beförderen, und sein Glück machen könne.
- S. 6. Solte nun ein Eigenbehöriger eine von biefen, ober anderen bergleichen wichtigen Ursachen zu seiner Freylassung mit Grund und Wahrheit fürbringen, und dannoch von seinem Gutes herren, den Frey-Brief nicht erlangen tounen, oder auch ein Gutes herr von seinem Eigenbehörigen ein ungewöhnliches und übertricbenes Freysaufes Gelb forderen, und auf diese Urt den Freystaufes Geld forderen, und auf diese Urt den Freystauf beschwerlich, oder gar unmöglich machen wollen, so mag ein solcher Eigenbehöriger die Obrigkeit imploriren, und soll es alebann mit Untersuchs und Entscheidung der Sache gehalten werden, wie in dem 3ten Theil Tit. 7: von gerichtlicher Bestimmung, der Aussteuer und Brautsschäuen S. 6. vererdnet ist.

- S. 7. Burde aber ein Eigenbehöriger die Freylassung zeitlich nicht, sonderen erst in seinem hohen Alter begeheren, um, was er immittels erworben, und für sich gesbracht hat, anderen übertragen, oder vermachen zu könsnen, so ist der Gute-Herr darunter zu Willsahren, nicht schuldig, noch dazu anzuhalten.
- S. 8. Mann ben ber Auflassung bedungen und zuges fagt mare, daß die Ersts Geburt, oder eines der zufünftigen Kinderen fren senn solle, so muß nichts desto wenis ger nachgehends der Gutes herr um den Frens Brief geziemend belanget, und dafür das gewöhnliche Schreibs Geld, weiter aber nichts bezahlet werden.

## 3menter Titel: Bon ber Berjahrung.

- S. 1. Gleichwie unter benen Ursachen, woraus bie Leibeigenschaft entstehet, die Præscription oder Berjäherung mitgezehlet wird; also kan auch durch die Berjäherung die Frenheit auf Art und Weiße, wie folget, ersworben werden.
- S. 2. Mann bemnach ein Eigenbehöriger einen rechtsmäßigen Titulum und guten Glauben für sich, und zum Exempel von einem, welcher sich für seinen Gutesherren ausgegeben, und von ihm dasür gehalten worden, einem Frey-Brief erhalten hatte, und nach der Zeit 30. Jahr verslossen waren, ohne daß er immittels von dem rechten und wahren Gutes herren des Leibeigenthums halber angefordert worden, so ist derselbe frey und kan als ein Leibeigener nicht mehr vindiciret werden.
- S. 3. Desgleichen foll auch eine eigenbehörige Person, die sich auf eines anderen Gute Forren Erbe oder Rotten mit dem Anerben oder der Anerbinne verhenrasthet, von dem vorigen Gute herren nach 30. Jahren, wann immittels von demfelben feine Interpellation gesichehen ware, wegen der Leibeigenschaft nicht mehr ans gesprochen, sonderen fur frengelassen gehalten werden.
- S. 4. Soust und ausser biesen Fallen aber kan ein Leibeigener, wann schon ber Leibe und Eigenthums-herr seines Gutsherrlichen Rechts sich noch so lang nicht bestienet hatte, weil ihm dieses allezeit fren gestanden, und bie Unterlassung zu keinem Nachtheil gereichet, sich mit keiner Berjährung schützen, es hatte dann derfelbe, da er von dem Guts-herren des Leib-Eigenthums halber

angeforbert worden, bagegen vermittelst Ablaugnung ber Leibeigenschaft erweißlich protestiet, und ber Gute herr burch ein brenfig sichriges Stillschweigen es baben beswenden laffen.

Dritter Titel: Bon anderen Ursachen und Begebenheiten, wodurch der Leibeigenthum aufhöret.

- S. 1. Mann ein Eigenbehöriger seinen Leibeigenen Stand zu veränderen Ursach und Gelegenheit hat, so muß derseibe sich ben seinem Guts herren, wie in diesem Theil Tit. 1. S. 4. & 5. bereits verordnet ist, um den Frey »Brief geziemend bewerben, und wollen Wir auch teinen Eigenbehörigen zu Memter, Mürden und Ehren, womit die Leibeigenschaft nicht bestehen fan, besförderen, noch zugeben, daß einer, der von der Geburt, oder sonst Leibeigen ist, ad sacros Ordines promovirt, oder in Klöstern ans und aufgenommen werde, wann er nicht den Erlass-Brief vorgezeiget, oder von der erhaltenen Frenheit genugsamen Beweiß beigebracht hat.
- S. 2. Da gleichwohl ein solches sich aus Unwissenheit leicht zu tragen könte, so sollen zwar auf diesem Fall die Welts oder Ordends Geistliche, und die, so Doctoratum, Rathes oder andere Ehrenstellen in Militair oder Civilen, Stande erhalten haben, nicht als Leibeigene abs und zurück geserdert werden können, jedoch aber das mit die Guteherrliche Nechten darunter nicht leiden, für die Kloster-Geistliche die Elteren, Anerben, oder Behrsfester den Frey-Brief oder die Freylassungs-Gebühr besahlen, und die übrige mit dem Leibeigenthums-Kerren sich so gewiß absinden, und ein billiges Freylassungs-Geld entrichten, als sonst nach dem tödlichen hintritt ihre Nachlassenschaft demselben nach Eigenthums-Recht versallen sons soll.
- S. 3. Desgleichen wird bas Band ber Leibeigenschaft aufgeloset, und die Frenheit erlanget, mann ein Gigens behöriger felbst sein unterhabendes Erbe von dem Gutes herren ans und fren kaufet.
- Frey-Brief oder auf eine andere Beise feine Frenheit erhaltet, so verliehret hingegen berfelbe das am Erbe vorhin gehabte Erbs und Successions-Recht, und tan

auf etwa fich begebenben Erlebigungs Fall zugelassen zu werben, nicht mehr prætendiren, wann er sich schon wirs ber eigen geben wolte.

S. 5. Mann auch ein Eigenbehöriger von feinem Gutes herren ein anderes Erbe, als worauf er geboheren ift, annimmt, obidon derfelbe nach als vor eigen verbleibet, so wird er doch bes Anerbe Rechts an feiner Gebures Stette badurch verluftig, und für abgestanden gehalten.

Bierter Titel: Bon dem Berlust des Gewinns und Erb-Rechts durch übele Berhaltung und Berbrechen.

- S. 1. Mann ein Eigenbehöriger Anerb und Succeffor in Prædio sich ohne Borwissen seines Gute-herren verhenrathet, ober (wann er zu dem vorhabenden henrath ben Gutsherrlichen Consens zwar gesuchet, der Gute-herr aber barinn zu willigen, rechtmäßiges Bebenden hatte) bannoch zur Ehe schreitet.
- S. 2. Wann ber Eigenbehörige fein unterhabenbes Erbe vernachläßiget, haufer, heden, und Wrechten versfallen, bie Aecter und Laubereyen wuft und unbestellet ligen laffet, mithin solcher, ober anderer Gestalt bas Erbe mercklich verschlimmert, und ben Schaben aus eigesnen Mittelen zu ersehen, nicht im Stande ware:
- S. 3. Mann berselbe ohne Anweiß, und Bewilligung bes Guts. herren fruchtbares ober verbottenes holy hauet, und badurch bem Erbe einen merchwiroigen Schaben zufüget, jedoch mit der Bescheidenheit, daß, sofern der Eigenbehörige durch fleißiges Pflangen, oder in ans deren Stücken das Erbe ziemlich verbessert hätte, und den Holy. Schaden zu ersehen urbietig, und im Stande wäre, darauf zum erstenmahl und nicht weiter reslectirt, und sofern wegen Geringheit des Schadens oder erst erswehnter Ursachen halber keine Abausserung Plat hätte, die auf die verbottene Holysällung per Stück zu 20. Athlie. gesetze Straf nur mit 10. Athlie im Fall der Abausserung aber gar keine Geld. Straf bezahlet werden solle:
- 18. 4. Mann ein Eigenbehöriger und murchlicher Mehrfester neben feiner eigenen Stette ein fremdes Erbe wiber ben Billen feines Guts herren in Pacht zu nehmen, ifich unterftebet:

- S. 5. Mann berselbe ein schweres Berbrechen begansgen hatte, und beswegen auf ewig des Landes verwiessen, oder mit einer insamirenden Leids-Strase belegt wurde, mit dem Vorbehalt gleichwohl, daß darunter die nur zur Correction und Besterung angeschene Zuchthaußs-Stras nicht zu rechnen, und das Verbrechen des einen Ehegattens, dem anderen, der kein Theil daran hat, und auch denen unschuldigen Kinderen an ihr habendes Recht nicht nachtheilig fallen solle.
- S. 6. Mann der Eigenbehörige ohne Miswachs, Sasgelichlag, Kriegs-Uberzug, oder andere bergleichen, von ihm allenfalls zu beweisende Unglücks-Fälle gesitten zu haben, aus blosser Nachläsigkeit und übeser Mirthschaft die Gutsherliche Pächte, und übrige Præstanda aller Unmahn und Warnung ungeachtet, nach durch öffentslichen Ornet geschehener Verkündigung dieser Ordnung so weit in Rücksand tommen lasset, als die sämtliche Præstanda in dreyen Jahren ausmachen:
- Roth und Guteherrliche Bewilligung fich in Schulden vertiefen, und dadurch veranlaffen murbe, daß fein Peculium in Discussion gerathen, und das Erbe muft gemachet werden mufte:
- s. 8. Co hat der Eigenbehörige, wann auch nur eine von obgedachten Abausserungs Ursachen obhanden ware, das Erbs und Gewinn Recht verwürstet, und kan mit Weibeund Kinderen auch vors und erster Sehe Kinsderen, wann von denen Elteren der oder die, wovon das Erbe herkommet, noch am leben, den oben S. H. erswehnten Fall nur allein ausgenommen, von dem Erbe entsetzt werden; jedoch erlangen die abgeäusserte Ehes-Leute mit ihren Kinderen alsdann die Freyheit, und soll denenselben zum Beweiß, daß sie fren sind, und damit sie andewerts desto süglicher untersommen, und ihr Brod gewinnen können, der Frey-Brief unentgeltlich ertheis let werden.
- S. 9. hatte aber ber Abgeausserte noch Bruber ober Schwestern, ober andere Blute Berwandte, welche Recht am Erbe, und davon noch feinen Abstand gethan haben, so ift die Abausserung benenselben an ihrem Successions-Rechte unnachtheilig.

The till the same of the tent

The street of the street

Funfter Titel: Bon Aeufferunge und anderen Procefs-Sachen ber Eigenbehörigen.

- S. 1. Der Gute sherr muß nicht aus eigener Macht seinen Eigenbehörigen ber Stette oder bes hofs entseten, sonderen, wann er zu der Abausserung und Prædial-Discussion zu schreiten besugt, und willens ist, densetben gerichtlich besaugen sassen, und soll gleich ben Einschler rung der Sache das Peculium des Bestagten zu mehrerer Sicherheit describiret, und impignoriret werden, jedoch muß derselbe, so lang der Abausserungs Process währet, Schahung; Pacht, und alle übrige Onera absühren, und wird auch durch die gerichtliche Description und Impignoration des Peculii dem Gute herren und Schahungs Einnehmeren das Recht, die Execution und Pfandung selbst versügen zu lassen, nicht benommen.
- 6. 2. Bann nun ber Gigenbehörige, nachbem er mit feinen Ginreden nothourfrig gehoret worden, aus benen in bem nachft vorigen Titel befchriebenen, oder auch anberen eben fo groffen und wichtigen ober noch grofferen Urfachen, wornber in vortommenben Sallen bie Interpretatio authentica einzubolen ift, bes Beminn = Rechts und Erbnick : Branche verluftig erflaret murbe, fo follen in der Destitution, oder Abaufferungs = Urtheil zugleich wiber bie Creditores, welche an bas Peculium Unfprach gu haben vermeinen, die gewohnliche Edictal-Laduns gen ex Officio erfannt, und fofort, ober mann ber Succumbens appelliret, und Processus appellatorios ober reviforios erhalten hatte, fo bald in amenter Inftans Confirmatoria ergangen, ausgefertiget, und bemurchet, immittele auch bas Peculium bes Abgeaufferten gant ober zum Theil, und fo viel bavon nach Geftalt ber Sache nothig erachtet werden wird, æftimiret, und diftrahiret, fodann nach geschehener Reproduction ber Edictal-labungen Ordo Creditorum gemachet, Die unbewilliate Schulden aber allen privilegirten Forberungen, worunter auch ber aufm Erbe verursachte Schad zu redie nen ift, nachgesetet, und ein jeder feiner Ordnung und habenben Borrechten nach befriediget werben.
- s. 3. Was nun, nachdem ein jeder feine Zahlung erhalten, von dem Peculio, oder daraus gelogeten Gelbe ubrig bleibet, gehoret nicht dem Gutes herrn, sonderen dem Abgeaufferten, und foll demfelben ben bem Abgug

und Raumung der Stette alles, was fein ift, ohnweis gerlich abgefolget werden.

- S. 4. Burbe aber ber vielen Schulden halber, mithin aus benen im 6ten und 7ten Spho nachst vorigen Titels enthaltenen Ursachen die Abausserungs-Rlag augehoben, so mussen gleich Anfangs neben der Citation wider den Bauren, auch die Edictal-Ladungen contra Creditores gebetten, und erfant werden.
- S. Die Gutes herren mussen jedoch Schulden hals ber den Eigenbehörigen nicht so leicht discutiiren, und das Erbe wust machen lassen, sonderen vielmehr darauf bedacht seyn, wie derselbe wieder auf und zugleich des nen Creditoren, zumahl (wann sie ohne Wucher und Gewinnsucht ihre Gelder vorgeschossen, und in Nachgebung der Zinsen oder sonst der Billigkeit nach sich sinden. lassen wann ein Stück Landes, wann es ohne Abbruch der-Schatzung und Pächten füglich geschehen kan, einige Jahr lang zugesäet werde, damit sie auf diese oder eine andere best stynnliche Art zu dem ihrigen nach und nach wieder gelangen mögen.
- S. 6. Wann aber ber Eigenbehörige sich selbst, oder auch ein unbewilligter Creditor denselben discutiiren lassen wolte, sollen keine Processus oder Edictal-Laduns gen erkannt, sonderen bende abgewiesen werden, und solsten auch die Eigenbehörige undewilligter nach der Zeit, da diese Ordnung durch öffentlichen Ornet verkindiget worden, contrahirten Schulden halber nicht sosort mit der Execution überfallen, und gänglich ausgepfändet, sonderen nachdem die Schuld klein oder groß ist, leidentsliche Zahlungs-Terminen von Gerichs-wegen bestimmet, und wann die nicht gehalten würden, auf Anrusen des Creditoris zwar mit der Execution versahren, die zum Acker-Bau nöthige Pferde und Acker-Gereitschaft abergar nicht gepfändet und weggenommen werden.
- S. 7. Die Abausserungs = und alle übrige Sachen und Actiones, welche die Guts = Herren und Eigenbehörige mit und gegen einander haben, werden ben denen ordentlichen Gerichteren, wofür sie gehören, eingeführet, jedoch soll gleich im Anfang die gütliche Benlegung ex Officio versuchet, und, wann kein Vergleich getroffen wurde, die Sach Summarie, und vermittelst eines auf

Berlangen benber ober auch mur einer Parthen anguordnenden Gaff-Gerichts untersuchet, und entschieden werben.

- S. 8. Dann wollen Wir auch in befagten sowohl würdlich Rechthängigen, als fünftig einsührenden Sachen dem übewundenen Theil zwar eine Appellation, als nemslich von denen Untergerichteren an Unser Weltliches hofzgericht, und von diesem, wie auch von Unserem geistlichen Hofgerichte, wann die Sach ben diesen bezoen Gerichteren in erster Instang angehoben wäre, das Remedium revisionis ben Unserem Hofz Aath gnädigst verstaten, was aber in der 2ten Instang consirmando vel reformando geuttheiset worden, daben foll es der weiteren Appellation oder Provocation ohngehindert sein Bewenzben haben.
- S. 9. Es soll auch ein Eigenbehöriger mit anderen in Sachen die das Erbe, oder bessen Gerechtigkeiten bestreffen, und, wann der Gutsscher im Lande wohnet, auch in seinen eigenen Sachen und Angelegenheiten ohne Belieben und Bewilligung des Gutsscherren keine Processen anfangen, und mit der Klage nicht gehöret werschen, er habe dann ben Einführung der Sache von der erhaltenen Gutsherrlichen Erlaubnuß einen Schein (welscher ad Acta remittiret und übergeben, von denen Gutsscheren aber auch unbillig nicht geweigert werden sollhbengebracht, und der ersten Supplication bengesüget.
- S. 10. Wann hingegen ein Eigenbehöriger gerichtlich belanget wird, soll der Kläger in Supplica, daß der bes flagte Leibeigen sen, mit Benennung des Guts herren beutlich anzeigen, und das gebettene nicht anderst als cum Denuntiatione des Guts herren, wann derselbe nicht ausserhalb Landes wohnet, erfannt werden, widrigenfalls aber der gange Process Null- und nichtig senn; sonst auch, als lang die erfaunte Denuntiatoriales nicht instinuiret worden, in der Sache weiter nicht versahren; und in denen wurcklich Rechts hangigen Sachen dem Ridgeren in dem nächste solgenden Bescheide ausgegeben werden, loco Denuntiatorialium dem Guts herren den Besscheid instinuiren zu lassen, und darab, daß es geschehen, zu dociren.

477. Bonn ben 14. Mai 1770. (A. 8. b. Fiefal Dro-

Maximilian Friedrich, Ergbischof zu Coln 1c., Bischof zu Munfter ic.

Um ben zu fistalischer Bestrafung geeigneten Bergeshen und Ercessen, die verdiente Ahndung zu sichern, und ben bestalligen gerichtlichen Untersuchungen und Bershandlungen rascheren Fortgang und schnellere Wirfungen mit möglichster Rostensparniß zu verschaffen, wird eine fürflich Munstersche Prozess und Tax Drbnung in fistalischen Sachen landesherrlich verfündigt, und in derseben ausführlich bestimmt; nämlich:

im Iten Titel (von § 6. 1—7.) welche Personen und Erscesse vor das landesherrliche Obers und Lands Fiskalat und resp. vor die Untergerichte gehören sollen,

im 2ten Titel (von SS. 1—61.)wie die Einführung und Fortsetzung des fiekalischen Prozesses in erster Instanz und:

im 3ten Titel (von \$ \$ 1 - 22.) in zweiter Inftang gu bewirfen ift, auch

im 4ten Titel (von § §. 1—10.) wie bie Enbigung fiskalischer Prozesse in 1ter und 2ter Instanz geschehen soll und endlich

im bien Titel (von SS. 1—4.) wie die aufgehenden Gerichtösosten bei ben Untergerichten, bem Landfistalate und bei dem Bruchten Appellations Gerichte, nach einem beigefügten Tarife, berechnet werden sollen.

478. Munfter ben 27. November 1770. (A. 8. b. Feuers ordnung allgemeine und zu Munfter.)

Maximilian Friedrich, Ergbifchof zu Coln ic., Bifchof gu Muntter ic.

Bertunbigung einer fur bie Restbenge und Saupts Stadt Munster, landesherrlich festgeseten, in brei Absichnitten eingetheilten, Feuers und Brandskofche Dronung, folgenben mortlichen Inhalts:

Erfter Theil: Was zu Borbiegung ber Feuerds Brunften zu veranstalten, und respective abs zuschaffen sen.

- 1. Sollen jahrliches bem herkommen gemaß wenigftens zwenmal in hiefiger haupt = und Resideng = Stadt Munster, und zwar anfangs Junii und Novembris, auch fonst erheischender Nothdurft nach, die Visitationes der Keuerstätten, Rauche und Ofenpfeifen, Brauhaufer, Rufelfeffel, Malgbarren, auch übriger ber Feuere - Gefahr ausgesetten Sachen, von Saufe zu Saus, ohne Unterfcheib, von wes Standes Perfonen biefelbigen auch bewohnet, gehalten werden; wozu bann fichere von Seithen Unfered Beheimen Rath zu benennende Commiffarien, fobann ber Fiscus Ecclesiafticus, und ein zeitlicher Plats Major; ferner fur jede Lanfchaft zwen, Ramens bes Stadt Magistrats, zu deputirende Rathe Glieber committiret werden, welche gefamter Sand mit Bugiehung eines Actuarii Commissionis, und respective bes Stabt Secretarii, beendeter Mauer's und Bimmermeister, auch bes Stadt Schornfteinfegers, ju obbenennten Zeiten bie Visitationes vorzunehmen haben.
- 2. In biesen Visitationibus soll ein richtiges Protocoll abgehalten, und barinnen das Besinden der Fenerstätten, Rauch- und Ofenpfeisen, Brauhäuser, Fuselkessel, Malzdarren, auch übriger der Feuersgefahr ausgesetzen Sachen, ob dieselben nämlich mangelhaft und gefährlich senn, wohl annotiret, und hauptsächlich darauf
  gesehen werden, daß alles dieser Feuer-Ordnung, besonders dessen S. 13. ersten Theils gemäß eingerichtet sen.
- 3. Dafern sich nun befinden wurde: daß die Feuersstätten, Rauch: und Ofenpfeisen, oder Malz-Darren mangelhaft, gefährlich, oder schadhaft waren, so sollen die zur Visitation Committirten die in einer zu præfigirenden Zeit, und ben fünf Rthlr. Strafe zu verfügende Ausbesserung, dem Einwohnern des Hauses ohne Untersicheid, ob derselbe des Hauses Eigener, oder Conductor sen schreichen Mietgelbe dem Locatori abziehen zu mösgen, hiemit gestattet wird) aufgeben; und allenfalls, wenn die Gefahr werdlich, oder groß senn sollte, demsselben aller Gebrauch, bis zur Ausbesserung, ben nämslicher oder größerer Strafe untersagen, obsonst nach Besschaffenheit so fort in actu Visitationis die zugefährlichen

Fenerstätten, Rand, und Dsempseisen auch Darren einschlagen, und ohnbrauchbar machen lassen. Dasern aber der Conductor des Hauses zu Ausbesserung solcher Mänsgel nicht genugsam gesessen zu seyn erachtet wurde, soll jedesmalen das Haus selbsten, und dessen Eigenthümer dafür, wie auch für die Strafe in dem Fall, daß er in Morâ oder Culpa wäre, haften; und wie auf bessen Kösten vorschußweise die Mängel, auf Besinden Commissionis, so fort a Magistratu ausgebesserer werden modgen, soll dieser Vorschuß (wosür das Haus selbsten cum Jure prælationis haftet) Processu executivo ohne Unterscheid des Standes und Persohnen bengeforderet werden.

- 4. Die zur Visitation Committirten mussen alles, was sie den Stadts-Einwohnern in actu Visitationis aufgeben, und was sie verordnen, deutlich protocolliren sassen, und vos sie verordnen, deutlich protocolliren sassen, und bie beeydeten Mauer- und Zimmermeister, wie auch die Schornsteinfeger die Feuerstätten, Rauch- und Ofenspseisen, wie auch Darren mit möglichstem Fleisse visitieren; so dann hierunter eines jeden Umtes gemäß, auf Anweisung und Berordnung der Visitatoren, sich gebrauchen lassen. Gleich denn auch den sämtlichen Stadt-Sinswohnern hierburch guädigst besohlen wird, den Berordnungen und Anweisungen der Visitatoren in allen gehorssamtig sich zu sügen; und in der ihnen vorzuschreibenden Zeit, die sich vorsubenden Mängel bey ohnausbleiblicher Indzahlung vorerwehnter Strafe, welche nach Umsauf bieser Frist verdoppelt werden mag, ausbesser zu sassen.
- 5. Nach geschehener Visitation, und wenn bie, zur Ausbesserung ber protocollirten Fehler, angesetzen Termini verstrichen, mussen Visitatores wieder zusammen tretten, und von der Stadt Mauers und Zimmermeistern, ober respective durch die Schornsteinseger sich reserier sassen der nicht? letzern Falls haben Commissari, so viel die Befreyten betrift, ohne Unterscheid des Standes so fort durch einen Commandirten, so der wachthabende Officier an der Hauptwache hergeben wird, die Execution so wohl in Ansicht der Bewerssellung des Escobsenen, als auch der Ersegung der Strafgesder bewürfen zu lassen; in Ansicht der Dhubefreyeten aber ist von den Deputirten Nathögliedern die Execution durch den Nathöbienern ohnausgessellt zu bewürfen. Wie nun sowohl von einem, als anderen diese Executiones vollzogen, und was für

Strafgelber erlegt, solches ift bem Visitations - Protocoll zu inseriren; und bieses alles vor ber nachsten Visitation ben famtlichen Visitatoren vorzulegen, welche ben auf ein ober anderer Seiten verspührender hinterbleibung ber Execution bas Gehörige zu protocolliren, und Unserm Geheimen Rath anzuzeigen haben.

- 6. Ein jeder Einwohner in der Stadt Munster soll seine Schornsteine oder Feuerstätten, wenigstens im Binter zwehmal, und anden im Sommer einmal, wenn sie aber wegen des vielen Gebrauchs mehrmalen des Reinisgens bedörfen sollten, auch mehrmalen besteigen und reinigen lassen. Die Dsenpseisen sollen in gutem Stande seyn; und zwehmalen des Winters gereiniget, nicht auf Holz geset, noch zur Sohden hinausgeführet werden, wenn sie nicht weit genug vom Dache entsernet sind, und auf beyden Seiten sich Brandmauren besinden.
- 7. Die Stadt = Schornsteinfeger muffen bes Endes im Minter zweymal, und im Sommer einmal in ber Stadt umgehen, und von Sans ju Saus bie Befteig = auch Reis nigung ber Feuerstätten vornehmen, fo bann hierunter nicht die mindefte Saumseligfeit beweisen; fonbern fich ju folder Reinigung gegen die verordnete Belohnung, namlich fur Reinigung bes Schornfteins eines Bebaues von zwen Stockwerck zu 2. Bl. 4. bt. eines Gahbems ober Bebaues von einem Stockwerd gu 1. Bl. ben Strafe von 5. Rihalern, und allenfalls ben Entfetung ihres Dienstes, oder forperlichen Unhaltens, felbst ben ben Einwohnern melden, und gebrauchen laffen. Und wird ben Schornsteinfegern gnabigst hierburch anbefohlen, ben jedesmaliger Besteigung und Reinigung ber Schornsteinen nicht allein diese Arbeit fleißig und ohntadelhaft zu ver-richten; sondern auch darauf, ob die Mauern mangel-haft, ober sonst etwas ben und an die Schornsteine be-findlich, woraus Gefahr zu beforchten, genaue Dacht zu geben; und bas mangelhaft, ober gefahrlich Befindenbe bem Magistrate und Ginwohnern bes Saufes gur fchulbis gen Abanderung gleich anzumelben.
- 8. Es sollen die Schornsteinfeger, wenn hieselben zur Reinigung sich anmelden, aber von dem hauswirth hierzu nicht zugelassen, oder ohne Bestimmung einer sichern ans dern Zeit von einem Tage zum andern, es sey auch unster welchem Vorwand es wolle, abgewiesen, und an der verordneten Besteig und Reinigung der Feuerstätten ver-

hindert werden mögten; so fort ben Namen bessen sich solcher Gestalt Beigerenden, wenn es ein Befreyter ist, dem verordneten Commissario der Lauschaft; sonst aber dem Magistrate schriftlich anzeigen: und soll demnach ohne das geringste Einwenden, dieser zur Erlegung einer Strafe von funf Athlen. mit nöthigen Zwangsmitteln angehalten, auch ohngesaunt angewiesen werden, ben doppelter Strafe seine Schornsteine reinigen zu lassen; mithin werden dem anmeldenden Schornsteinsegern doppelte Gebühren dieserhalb zugelagt.

9. Wenn in der Stadt Munster einige aus den Daschern nicht hoch, oder nicht sicher genug erbauete Schornssteine jest oder funftig vorzusinden, so sollen dieselben verhöhet, und respective verbessert werden. Der Bestrauch derjenigen aber, welche nicht zu besteigen, und zu enge befünden werden, wird hiemit verbothen, und einem jeden ben nemlicher Strafe von funf Athalern,

allenfalls ber Destruction unterfaget.

10. Bactofen, Darren, Braupfannen, Brandweinstessel, Schmiedeckse mussen vorsichtig und gut angelegt seyn, und die es nicht sind, ausgebessert, in Zukunft aber ben neuer dererselben Anlegung, dieses dem Magistrate angezeiget werden, welcher dann schuldig und hies mit angewiesen seyn soll, vorerwehnte neue Anlagen durch geschworne Stadt-Maners und Zimmermeister vistiren, und darab, daß dieselben ohne Gefahr, und auf Dertern, alwo kein holz obhanden, erbauet worden, sich reseriren zu lassen: wie dann im Fall die geringste Gefahr hieben zu beforchten, der Gebrauch untersaget; obsoust das Ersbauete destruiret werden soll.

11. In ben Sausern barf auch nahe an ben Feuersstätten auf ben Boben lein Flachs, Stroh, ober bergleischen leicht brennende Sachen hingelagt werden: gleich bann ber Raum, wenn er nicht abgesondert ift, wenigstens zwo Ehlen weit von bem Schornstein belassen wers

ben muß.

12. Die Schornsteine ober Fenerstätten follen an verblendeten holzwänden nicht geduldet, vielweniger angelagt; sondern allerdings mit genugsamen Mauerwerf versehen werden. Benebst wird benen, so des Stein- und Mauer-Amtes sind, hiemit ernstlich befohlen: funftighin die Schornsteine so einzurichten, und zu bauen, daß mit Gemach und Bequemlichkeit dieselben vom Schornsteinfegern burch und burch bestiegen werden können. Dann wird besagten Mauermeistern hiemit gnabigst untersaget: die Schornsteine oder Feuerstätten in holz einzussechten, obsonst Poste oder Balken darin zu legen, und fest zu mauren; auf wessen Besindungs-Fall der Mauer- und Zimmermeister mit scharfer Strafe angesehen, allenfalls seines Meisterrechts verlustig erklaret werden soll.

13. Ben ber Visitation haben bie Schornsteinfeger gut referiren: ob und welche ihre Schornsteine edictmäßig reinigen gu laffen, geweigeret haben; mit welchen bann in Continenti ju verfahren ift, wie in vorhergehenden Sphis verordnet worden. Ins besondere aber haben Vifitatores untersuchen zu lassen: (a) Db die Brandmauern ber Feuerstätten an fich bid und ftart genug fenn, ber Sige zu widerfieben? und follen hieben feine Schornsteine ober Reuerstätten an verblenbeten Selzwanden gebulbet. fure Bufunftige feine geleitete Schornsteine auf Balfen gelegt, fondern mit einem fleinen Bewolbe unterfangen werben. (b) Db bie Brandmauern noch in gutem Stande, ober zu schwach, ober geborften, obsonst fehlerhaft fenn? (c) Db es nothig fen, Diefelben mit Leimen ober Ralf ju befleiben? (d) Db binter ober an ben Seiten ber Brandmauer einiges holzwert vorhanden, welches von ber Sige angezundet werden fonnte? als welches nicht zu bulben ift. (e) Db ber Manteltrager an bem Rauchfange, und die barinnen befindlichen holgernen Balfen genugfam mit Leimen verfeben? (f) Db bie Balten an ber Engen bes Rauchfanges ber Site zu nahe liegen? (g) Db bie Schornsteinrohren weit und ftart genug, baß fie gehorig bestiegen werden tonnen? inmaßen Schornfteine. melde nicht bestiegen merben fonnen, meber zu Renerftatten, noch ju Ginleitung ber Dfenpfeifen geduldet merben follen. (h) Db uberall die Fenerstellen, es fen bei orbentlichen Schornsteinen, Brandweinblafen, Darren, Brenn = und Schmelzofen, Schmiedeaffen, Farbeteffeln, Caminen (ben welchen ohne Unterscheid alles Borberges bende zu beobachten ift) mit tuchtigen Brandmauern verfeben? (i) Db über bem Bactofenloch alles von Mauerwert aufgeführet; ober in folder Mand Solg verbunden sen? als welches nicht zu bulben ift. (k) Db auch bie eifernen ober andere Dfen, wie auch die Dfenpfeifen bem Bolge in ben Banben zu nahe fteben? Db bie Camine und Reuerheerbe achbrig angelegt, und bie Feuerftatte bem Solze nicht zu nahe fen, ober gar auf Brettern liege? welches nicht zu bulben ift, wenn auch ichon Steine barüber gelegt maren. (1) Wo die Afche und Rohlen aufbehalten werden? (m) Db bas Bieh ben Fenerstätten gu nahe aufgestallet werde, und durch bin = und ber Tragen bes Kuttere Gefahr zu beforgen fen? (n) Db Ben, Strob. Klache, und andere leicht feuerfangende Gachen ben Schornsteinen zu nabe liegen? (0) Db bie Schornsteine hoch genug jum Dache hinaus geführet, besonders ob ffe bes Rachbaren Saufe fo nahe liegen, daß die Flamme aus bem Schornsteine fich leicht an baffelbige werfen fann? (p) Db auch etwa neue Strohdoden gelegt morben? (a) Auf welchen Baufern oder Rebenhaufern fich Strohdoden befinden; und ift bas Berzeichnuß der Saufer und Rebenhauser, auf welchen noch Strohdocken find, mit Unfugung ber Buchstaben und Rumeren, ber Brand-Societat : Commission, à Visitatoribus ober Actuario Visitationis untergeschrieben, zuzustellen, um nach Daggabe bes Brand = Societat = Edicti S. 23. barauf halten gu fon= nen, bag benjenigen, bie gur Beit eines Brandschabens Strohdocken gehabt, nur die Salbicheid des Taxati, obschon fie zum Bollen haben bentragen muffen, vergutet werde. (r) Db die Dfenpfeifen gehorig angelegt, und in gutem Stande? und foll hierauf ben ber Vilitation befondere geachtet, das gefährlich Ungelegte fo fort weggeschaffet, und bas Schadhafte ben ber Visitation felbit in Studen geschlagen werden. (s) Db die Malgbarren bem Berbothe zuwider etwa von holz gemachet fenn mogten. Beldenfalls biefelben ben ber Visitation fo fort in Studen zu ichlagen find. (t) Gollen Visitatores besichtigen, ob die Nothbrunnen in gutem Stande find.

14. Ein jeder hauswirth muß sich selbsten angelegen seyn lassen, alle Abend das Feuer mit einer eisernen Feuerdämpse wohl versichert zu verwahren: indessen wird denenselben ben funf Athaler Strase verbothen, einige Asse, Brau- oder andere Kohlen auf den Boden hinzulegen; und soll ein jeder Hauswirth hiemit angewiesen sein, die Asche, oder Kohlen unten im Hause auf einem nicht gefährlichen Orte zu bewahren; dieselben auch nicht in einen hölzernen Faß, oder Küben, sondern in ein eisernes Gefäß einzuschüten und behutsam zusudecken: wie dann auf die Befolgung dessen ben sedes maliger Visitation genauest invigiliret, und der Freveler

zur Strafe gezogen werden soll. Die Becker sollen indbesondere darauf achten, daß sie einen sicheren Ort zu Ausbewahrung der Kohlen und Aschen haben; und ben Anlegung neuer Nen dahin sehen, daß unter denselben ein genugsamer Raum zur Ausbewahrung der Kohlen und Asche ausgemauert und gewölbet werde. Worauf ben Aufsthrung neuer Schornsteinen die Mauermeister ebenfalls den Bedacht zu nehmen, hiemit angewiesen werden.

- 15. Es wird ein jeder gewarnet mit dem Tabad-Nauschen behutsam umzugehen; sich bessen auf den Straßen und allen Derteren, wo leicht fenersangende Materialien vorhanden sind, ganzlich zu enthalten. So dann wird den Tischlern, Mauerern, Zimmerleuten, und Lepen oder Dachbeckern hiemit alles Tabad-Rauchen wehrender Arsbeit, ben funf Rithle. Straße, und besonders an gefährslichen Orten, ben Straße des Ermessens verbothen: und haben die Meister selbsten wegen der Einfolge desselben um so mehr ihre Gesellen, und Arbeitsleuthe mehrmalen zu erinnern, als nicht nur oftmalen dadurch eine Gesahr zu beförchten, sondern durch das eingerissene viele Tasbac-Rauchen dem Bauherrn mehrmalen ein Schate zus gefüget wird.
- 16. Bei Einfahrung bes Korns, so bann bessen Aufund Ablahdung, wie auch ben dem Dreschen ist ebenfalls ben gleicher Strafe kein Taback zu rauchen: anden wird das Taback Rauchen auf dem Boden, in den Schlen, wie auch auf den Dehlen, zumalen in den Mirthshäussern, einem jeden gnädigst verbothen; und wenn einer angezeiget, und überwiesen werden könnte, welcher mit dem Taback-Rauchen wider vorigen und gegenwärtigen Sphum gefrevelet hätte, so soll der Denuntians mit Berschweigung dessen Namens den Itneil der Strafe zu gewärtigen haben; der Widerlebende aber ohnabbittlich zur Zahlung der Strafe von fünf Athlen. angestrenget werden. Insbesondere sollen auch die Soldaten, von ihren vorgesetzen Officieren angewiesen, und bazu angehalten werden: daß sie mit Licht und Feuer, auch Taback-Rauchen vorsichtig umgehen, und sich des Letzern an obgemeldeten Derteren enthalten; und bafern solches nicht geschähe, ist der Hauswirth zu Bermeidung allen Unsglück schuldig, solches dem Hauptmanne oder Chef der

Compagnie anzumelben; welcher barunter fo fort git re-

- 17. Alles aus den haufern hangende Stroh, und welches in den Fenstern, oder Mauerlochern befunden wird, ist ohne Anstand weg zu schaffen; und wird einem jeden Einwohnern ben funf Athlen. Strafe anbesohlen, sich von der Aushangung und Einstechung des Strohes zu enthalten.
- 18. Das Flachstrocknen in den Dfen, und in warmen Stuben, und beym Feuer wird gleichfalls Wiederholter untersaget; und soll sich keiner unterstehen, weder in einsgeheißten Stuben, noch beim Lichte, oder Feuer, noch auf den Dehlen, welche nicht von den Rüchen abgesondert sind, Flachs zu hechelen, zu schwingen, oder zu brechen: wie dann auch ein jeder den Borrath seines Flachses auf nicht gefährlichen Dertern verwahrlich hinzegen soll; alles ben Edictmäßiger Strase von 10 Goldsgulden, wovon der Denuntians mit Verschweigung seines Namens den dritten Theil zu genießen haben wird.
- 19. Ferner wird ben samtlichen Stadt Einwohnern, wie auch bererselben Anechten und Magben verbothen, Feuerkohlen über bie Strafe mit Feuerschuppen, ober nicht zugebecten Geschieren zu tragen.
- 20. Den sämtlichen Krameramtes Bermandten, und sonst jedermänniglichen wird ben funf Rthlr. Strafe, wo- von der Denuntians den 3ten Theil zu genießen haben soll, gnädigst befohlen, nicht mehr als 15. Pfund Pulver auf einmal ben sich im Hause, und diese wohl verwahret nicht unten, sondern oben im Hause aufzubehalten.
- 21. Es wird in hiesiger Haupts und Residenz-Stadt Munster alles Dreschen ben brennendem Lichte, wenn auch schon solches in Leuchten oder Laternen ware, der großen allgemeinen Gefahr halber ganzlich verbothen. Das Bieh soll ben Abends oder Nachtszeit nicht anderst, als ben einer Laterne gefuttert werden: besgleichen nies mand mit einem Lichte, oder Lampen ohne Laterne auf den Boden, in den Stall und Dehlen herum gehen; noch heckeling schneiden, oder heu und Stroh abwerfen, bey 10. Athlr. Strafe, wovon dem Denuntianten ein Drittel hiemit zugelegt wird.
- 22. Es wird auch Miederbeholter verbothen alte ober neue Strobbocken unter Die Pfannen auf ben Dachern

hinzulegen, es sen auf bem Principal ober Rebenhause, Stallung ober sonst, wie es Namen habe: mithin hat es sein Bewenden daben, daß so wohl derjenige, welcher die Strohdocken legen lasset, als auch der Legendecker, oder anderer, welcher dieselben hingelagt hat, die Strase von zwanzig funf Goldgulden, wovon der Denuntians ein Orittel genießen soll, ohne zu gewärtigen habenden Nachelaß erlegen, und executive zu dessen Auszahlung angebalten werden solle.

- 23. Alle biejenigen, bey welchen die Dfenpfeisen ober Schornsteinen brennen wurden, sollen nach Befinden besstrafet; auch zu Ersetzung des den Nachbarn etwan zuzgefügten Schadens angehalten werden. Und wird einem jeglichen Nathschienern hiemit aufgegeben, beym Empfang der Schatzung, und wenn er wegen sonstiger Angelegensheiten des Winters in der Stadt, und in der ihm ansvertrauten Lapschaft umgehet, aller Orten auf die Ofenpseisen mögliche Obacht zu geben; so dann die, in der Reinigung dererselben, saumselig besundenen Stadt-Einswohner dem Magistrate zur billigen Bestrafung, von welcher der Rathschiener den britten Theil zu gewärtigen haben soll, auf Eyd und Pflichten anzumelden, und selbe ben gleicher Strafe nicht zu verschweigen.
- 24. Wenn wider Verhoffen in der Stadt, es sey wem es wolle, der Schornstein, oder die Ofenpfeise brennen wird, daß die Funken heraus fliegen; und wenn so dann derjenige nicht so fort Lermen machet, und die Nachbaren zu hülfe rufet, soll derselbige jedesmal mit schwerer Strafe angesehen, und in Ohnvermögenheits Falle mit dem Zuchthause bestrafet werden.
- 25. So balb die in Spho imo vermelbeten Visitationes ber Feuerstätten jährliches geschehen, sollen die Stadts Feuersprüßen gleich darnach probiret, und daben unterssuchet werden: ob daran ein Mangel vorhanden sen; worüber ad Magistratum zu reseriren, und von diesem der Feuersprüßen Ausbesserung gehörig zu veranstalten senwird: woden gleichsalls zu besorgen, daß die Brandeymer, die Schlangen und sonstiges Lederwerk mit den Schrandben und übrigen Sachen wohl eingeschmieret, auch Brandsleiter und Haafen beständig in gutem Stande erhalten werden.
- 26. Da auf dem Thurm Camberti »Pfarrfirchen von bem Magistrate ein Thurnblafer nebst zween Nachtwachs

tern angenommen, und aus Stadismitteln falariirt wers ben: so werden dieselben ihrer Obliegenheit erinnert, und hiemit angewiesen, durch die Fenster des Thurns nicht nur auf die Stadt, und die darinn obhandenen Haller ben Tag und Nacht eine ohnabläßig genaue Aussicht zu haben; sondern es sollen dieselben benebens auch auf den Umgang des Thurns, wenigstens alle halbe Stunde, so wohl ben Tag als ben Nacht rund herum gehen, und gewöhnlicher Maßen abblasen ben arbitrairer, oder Castations, obsonst nach Besinden des Zuchthauses Strafe.

- 27. Der Thurnblafer soll sich mit benden Nachtwachstern ohne Borwissen und Belieben bes Magistrate, und noch weniger ohne Substituirung eines andern tauglichen Wächters von dem Thurn nicht absentiren.
- 28. Die Nothbrunnen in biefer Stadt follen bestänbia in gutem Stande gehalten, und bie befindenben Mangel schlennig ansgebefferet werben; mithin alle halbe Sahr vom Magistrate Unserm Geheimen Rath die Unzeige ge-Schehen, wie jeder Rothbrunne im Stande fen: und wie biefe Reparation zu befodern, zween vom Magistrate hiean angeordneten Rachbaren, ale Aufsichtern bes Roth-brunnens obliegt, fo werden biefe gnabigft angewiesen, auf Erforbern bes Stadt = Magistrate, und wenigstens alle vier Jahren, ben Strafe ber Bermerfung ber Rechnungen, auch fonft willführlicher Strafe, Die Rechnung ber geschehenen Reparation bem Magistrate zu præfentiren, welcher befagten Auffichtern zu affiftiren hat, bag von benen, ju folden Rothbrunnen Gehorigen, fo mohl Befrenten, ale Schappflichtigen Die Reparatione Roften bezahlet und restituiret werden, welche gwarn von ben Einwohnern bezahlet, allenfalls aber auch von ben Gigenthumern ber Saufer entrichtet werben follen; wie bann auch, falls ein Befrenter hierinnen faumselig seyn mogte, berfelbe auf bloße Requisition Magistratus burch Unseren Stadtrichtern zur Zahlung executive angehalten merben foll.

3wenter Theil: Wie man fich ben Entstehung einer Fenersbrunft zu verhalten habe.

1. Wie die Brandglode auf Lamberti Thurn ohne Noth nicht angeschlagen werden barf: so soll ein solches boch geschehen, alsbalb in ber Stadt einiges Feuer aus brechen, und von ben Mächtern auf Lamberti Thurn murch

lich gesehen wirb, be welchem Falle benn bes Tages eine Fahne, ben nächtlicher Zeit aber eine Laterne nach ber Seite ber Stadt, von ben Thurnwächtern auszuheits fen, an welcher Seite auf Lamberti Thurn bas Fener wahrgenommen und gesehen wird. Wodurch bann bie Stadteingesessenne benachrichtiget werben, nach welchem Theile ber Stadt sie sich zur Nettung ber Gefahr, und zur nothigen Hulfleistung ohnverweilt schuldigft zu beges ben haben.

- 2. So balb die Brandglocke angeschlagen, hat der die Hauptwache habende Officier dem Stadts Gouverneur und Commandanten durch einen von der Wacht abzuschickenden Commandirten anmelden, und durch einen andern Commandirten dieses den berden zeitlichen Bürgermeistern gleich anzeigen zu lassen. Indessen sollen von der Hauptwache, und von allen Khoren die Trommeln geschlagen werden, um dadurch die Einwohner und Einzeschlagen merden, um dadurch die Einwohner und Einzeschlenen mit denen Ihrigen zur Hulfe und Arbeit anzurreigen. Wenn aber eine andere Wache zu erst das Feuerentdeckt, muß sie solches zur Hauptwache melden, und immittelst Alarme schlagen lassen; wie solches in dem Militair-Reglement weiter enthalten ist.
- 3. Bei Anschlagung ber Brandglock, und Rührung ber Trommeln, soll ein jeder Einwohner vor seinem Hause auf den Straßen Wasser in großen Büdden, oder Fässern auszusehen; nicht weniger auch, wenn das Feuer bei nächtlicher Zeit ausstehen, vor seinem Hause eine Laterne mit Licht auszuhangen; und zwarn dieses alles ben Straße der parakeit Execution, und in Hinterbleibungsfalle zu zählenden fünf Athlie, schuldig sein. Wie denn auch jeder Einwohner allezeit ben Nachte eine Büdde oder Faß Wasser im Hause zu haben, hiemit angewiesen wird.
- 4. Die Stadt-Eingeseffenen sollen ben entstehender Feuers noth, so balb Alarme geschlagen wird, zu dem Orte, allwo die Feuersnoth ist, ohngesamt und eilends sich bes geben, und daselbsten zur Kettung und Dempfung des Feuers mit ernsthaftem Eifer und Arbeit sich verwenden; wöben sie dann in loco sich angelegen sehn lassen mussen, gleich nach dem erforderlichen Waster, und der Brandgereitsichaft sich umzusehen, und zu bemuhen haben, daß in den Brandermern aus den benachbarten Roths oder Privat-Brunnen, welche ein jeglicher ben Strafe der Execution

offen gu machen, und herzugeben hat, bas Baffer bengestragen werbe.

5. Damit die Herbentragung des Wassers ohnabläßig, und mit desto besserm Success geschehen möge, so ist darauf der Bedacht zu nehmen, daß gleich gute einsache oder doppelte Linien gestellet; die zur Hulfe anwesenden Einswohner in selben gehalten; das Wasser nicht verschüttet; und die Brandenmer nicht von der Seiten geleget; sons dem von den Feuersprüßen, wenn in diesen das Wasser ausgegossen, gleich herunter nach den Brunnen, woraus das Wasser geschöpfet wird, wieder abgeschicket werden.

6. Ben ber Schöpfung bes Wasser, und bessen hers benschaffung muß wohl barauf gesehen werben, daß fein Unflath, auch kein Grutt in ben Brandenmern zur Feuersprüßen getragen werde: Maßen wenn bieses in selben hereingegossen und geschüttet wird, die Feuersprüßen lahm

und ohnbrauchbar gemachet merben.

7. Die Principal-Direction bey vorfallenden Feuersbrunften ift und bleibt nach altem Herbringen den zeitlichen bewden Stadt Gerichtes Affestoren, und beyden Stadt Camerarien von Naths wegen, auch im Namen der Alemter und Gemeinheiten anvertrauet; mithin mußesch dem Orte des Feuers sich eilends versügen, woselbiten sie dann den allda versammelten Bürgeren hand und Huste reichen, die Personen zur Arbeit anweisen, in Linien stellen, zur Beitragung des Bassers animiren; und also die anwesendem Eingesessen zur Dampfung des Feuers besten Fleisses vermögen mussen:

8. Die Directores muffen ohnverzüglich barauf sehen, und allenfalls veranstalten, bamit die Brandgereitschaft, nämlich Feuersprigen, Brandenmer, Leiter, und Haacken beygefahren, und respective zum Plat geschaffet werden.

9. Ben ben Feuersprüten ift ins besondere auch gute Ordnung zu halten, und nicht zu gestatten, daß diesels ben ohnvernunftig, oder von Kindern regieret werden.

10. Die zeitlichen Directores haben nicht weniger barnach zu feben, bamit ein jeber wehrender Noth und Arbeit ben gutem Billen gehalten, hierzu mit höflichen Zureden animiret, herentgegen mit Orohen ober Schlasgen, welches Wir durchaus nicht gestatten wollen, von

ber Arbeit nicht abgeschrocket, und zum Unwillen gebracht merben.

- 11. Es follen bie zeitlichen Directores nicht meniaer darauf Acht haben, baß alle Diebställe, obsonftige Unsorbnungen nach Möglichkeit verhutet; und bag auch burchs aus, wie auch mit bem Waffer aus ben Renerfprigen fein Muthwille verübet werde: und wie oft bas beste Mittel, bem weitern Ginreiffen ber Feuersbrunft vorzufommen, in ber Abrechnung eines benachbarten Daches, ober von Solg, ober Riegelmauern erbauten Gebaubes bestehet; fo sollen mehrbesagte Directoren folche Abbres dung, fo weit es bienlich erachtet wird, ohne Rudficht anordnen; wofur bem Beschädigten eine proportionirte Berauthung aus ber Brand Societat, weilen biefe bavon, megen Borbiegung fernern Brandschabens einen ansehn lichen Rugen hat, angedenhen foll. Beiter haben befagte Directores zu veranstalten, daß die in ber nachbarschaft bes Feuers, und wenigstens in ben nachsten 20. Saufern vom Keuer, befindlichen Strohdocken fortgeriffen; auf ben Boden Baffer gebracht; und forgfaltig barauf geachtet werde, daß bie Benachbarten Saufer und Dacher fein Keuer fangen.
- 12. Der Gouverneur und Commandant der hauptund Residenz-Stadt Munster, wie auch die zum Orte des
  Feuers commandirten Officieren sind hierdurch gnädigst
  befehliget, erwehnten Feuer-Directoren wider diesenigen,
  so Dieberey und Muthwillen verüben, obsonst wehrenden
  Feuer wider die Direction sich opponiren, auf geziemender Anzeige mit nothiger Mannschaft benzustehen, und
  denenselben in allen, was zum gemeinen Besten der Stadt
  erforderlich, auch zu baldiger Koschung des Feuers dienlich ist, die hülfliche Hand zu bieten.
- 13. So balb in der Stadt die Feuersnoth durch den Glockenschlag, und die Trommeln bekannt gemacht wird; soll von den Wallmeistern, und respective auch von den Müllern das Schüttewerk auf dem Abe-Fluße, und an den Mühlen aufgezogen, und das Wasser dadurch in der Stadt gesassen werden; und zwarn ben willtührlicher Strafe, auch Anlegung der Militairen Execution, und und allenfalls hiemit ersaubter Aurzschlag und Zertrimmerung des Schüttewerks.
- 14. Die Unferer Haupt = und Residenz-Stadt Muns fter zugehörigen Schlangen und Feuersprüßen muffen gleich

ben Unschlagung ber Brandgloden zu bem Orte, allwo bas Unglud entstanden, mit aller Borfichtigfeit bengefahren werden; und follen bie Wirthe, welche mit Pferben versehen, auch die Rothführer ohnweigerlich, und ben Strafe von funf Rthir, auch ber paraten militairen Execution, hierzu ihre Pferde hergeben, und unter feinerlen Bormand hiervon fich entziehen: mithin find felbe vom Magistrate jur Abholung einer gewißen Sprute namentlich anzuweisen; fo bann bie, fur bie erfte Brandfprite jugebende ansehnliche Douceur ihnen befannt gu machen; Diefe Ginrichtung auch alle halbe Jahre bem Beheimen Rath anzuzeigen ift. Es muffen aber mehr Pferbe, als wirklich nothig find, gerechnet werden, bamit burch Abmefenheit ober Zufall fein Abgang fich ereigne.

15. Die Schlangen und Feuersprüßen werben in gewohnlichen Pumpenhausern aufbewahret, und find biefels ben in entstehendem Rothefalle jederzeit gut finden, name lich die sub

Nro. 1. Gine Schlangensprute, benm Rathhause.

Nro. 2. Roch eine Schlangensprute bafelbft. Nro. 3. Wieber eine Schlangensprute baselbit.

Nro. 4. Gine groffe Teuersprute bafelbft.

Nro. 5. Gine Feuerspruge ben dem Minoriten - Rlofter.

Gine Keuersprute am Gervatii-Thore. Nro. 6.

Nro. 7. Gine Schlangensprute am Ludgeri-Thore.

Nro. 8.

Nro. 9.

Eine groffe Kenersprütze bafelbft. Eine groffe Kenersprütze an Aegibi-Thore. Eine groffe Kenersprütze am Gravenhorster-Hofe Nro. 10. im frumen Timpfen.

Gine fleine Reuersprute ben bem Rlofter Bof-Nro. 11. ringen.

Eine Schlangensprute hinter Uebermaffers Nro. 12. Rloster.

Eine groffe Reuersprüte bafelbit. Nro. 13.

16. Nach altem Gebrauche wird indeffen alle Jahre ben Tag vor Thomme Apostoli die gesamte Burgerschaft mit Unferer vorhero einzuholenden hochsten Bewilligung jum Rathhause citiret; auch burch Anschlagung ber Brandglocken öffentlich verabladet: wofelbften bann ber anmefenden Burgerschaft bie Brandordnung obsonst babin einichlagende Berordnungen, nicht weniger welche Perfohenen aus ber Burgerichaft, ben ben Schlangen und Feuerfprugen in Zeit der Keuerenoth arbeiten, und ale Dumpenmeifter biefelben gehörig regieren muffen, publiciret, vorgelefen, und verfunbiget werben.

- 17. Diese Bürger und Pumpenmeister sind gehalten ben Rührung ber Brandglocken, oder Trommel in Zeit der Noth die Feuersprüßen nach dem Orte, wo das Umglück entstanden, zu verschaffen; und von den Wirthen des Endes, auch von den Kothschrern die nöttigen Pferde herben zu hosen: fortan wird denenselben ernstlich ben fünf Athlir., auch allenfalls grösserer Strafe hiedurch ansbeschlen, wehrender Noth zur Nettung und Dempfung des Feuers allen Fleiß anzuwenden; auf die Conservation der Sprüßen gute Obacht zu haben, dererselben Misbrauchung abzukehren; und ins besondere darnach zu sehen: damit dieselben mit reinem Wasser, und keinem Unstathe angefüllet; nicht weniger damit die Brandenmer ben den Sprüßen nicht niedergeworsen, sondern in imsmerwährender Arbeit zum Brunnen wieder verschiefet werben.
- 18. Es borfen biese Burger ober Pumpenmeister, ohne Borwissen und Belieben ber Directoren, von den ihnen Führhaupt affignirten Sprützen (es sey bann, daß ihnen selbsten, oder in der Nachbarschaft, das Feuer treffe) wo so dann andere dafür zu stellen, sich nicht absentiren, noch von den Sprützen und Arbeit ganzlich wegbleiben, unter Strafe wie vor gemelbet.
- 19. Weilen es auch jum allgemeinen Besten ber Stadt gereichet, zur Arbeit und Regierung ben den Feuersprüsten biejenigen Stadts Burger auszusehen, und zu benensnen, welche zu biesem Werke die nothige Fähigkeit bessitzen; so wird auch einem jeglichen Burgern bey arditariere Strase hiemit beschlen, dem Gutstnden des Masgistrats hierunter gehorsamlich sich zu fügen, und also auf keinerley Art von der Aufsicht, Regierung, und von der Arbeit ben den Feuersprüßen sich zu entziehen.
- 20. Bey ben zwoen, Unferm wurdigen Domfapitel gehörigen, bey vorfallender Roth gemeiniglich hergeliehe, nen Brandsprügen arbeiten die auf dem so genannten Spieferhof bahier wohnenden Burger, welche sich babey von der Arbeit nicht befreyen, sondern wie die Pumpensmeister, und Burger der der Stadt Munster gehörigen Feuersprüßen jederzeit zu verhalten haben.

- 21. Die auf bem Rathhause obhandenen Brandenmer werden von den Schumachern= und Schneider-Amtever-wandten, auch von den Bild- und Linnenwebern, so dann von dererselben Gesellen und Lehrjungen, so fort nach Ausschlagung der Brandssocken, obsonstigen Rothstermen durch Rührung der Trommel, abgeholet; und nach dem Orte, woselbsten das Unglüd entstanden, ohne den mindesten Anstand hingebracht: diesenigen aber von des neusselben, welche zur Beodachtung der Brandsprüßen ausgeschen und beneunet worden; sind von Anholung und Wegdringung der Brandepmer entlediget.
- 22. Es follen indessen aber auch die beyde Stadts Markmeister, wie auch die Gildemeister der Schumacher, Schneider, und Weber, gleich nach angeschlagener Brandsglocken sich zum Nathhause begeben, und allba ordiniren, auch darauf sehen, daß von den ihrem Ame einverleibten Meistern, Gesellen, und kehrjungen die Brandeymer unverzüglich, und mit Behutsamkeit ohne die mindeste Beschädigung weggetragen werden. Dabeneben sollen sie Gildemeister die von ihrem Annte auf dem Nathhause nicht erscheinenden Meister, Gesellen oder Jungen dem Magistrate schriftlich anzeigen, welcher den Ausgebliebenen zu Erlegung eines Athles. Strafe anzuhalten hat.
- 23. Die übrigen im Fraterhause, und in den Rlostern vertheilten obhandenen Brandeymer werden von den Geistlichen eines jeden Gotteshauses zu dem Orte, allwo das Feuer sich hervorgethan, wie sonst rühmlich geschehen, und gebräuchlich ist, ferner hingetragen: und werden dies selben an weiterer fleistigen Arbeit es im mindesten nicht ermangeln zu lassen, vonselbsten sich besteißigen.
- 24. Wie aber ber Vorrath an Brandeymern in einer Feuersnoth nicht zu groß seyn kan, die verdorbenen und abgängigen auch ersehet werden mussen; so wird hiemit gnädigst verordnet, daß ein jeder ohne Unterscheid, welscher in der Haupts und Residenz-Stadt Münster häuslich sich niederlässet, und ein Haus zu bewohnen, auch darinnen seine eigene Haushaltung zu führen anfängt, einen Brandeymer in natura anschaffen solle, derzestalten jedoch, daß Ohnvermögende a Magistratu ein sichers behuef der Brandgereitschaften zu præstiren angewiesen werden mögen: mithin sind Burgermeister und Nath schuldig, ben jedesmaliger Umschreibung in der Stadt die Namen der neuen Einwohner schriftlich abzusordern, so

bann von benenselben das angezogene Præstandum burch die Stadtesenner absodern zu lassen. Gleich dann ber jährlich über der Brand « Casse, abzustattender Rechnung das Empfangene nicht nur zu berechnen, sondern daber auch der totale Borrath der Stadts « Brandeymer jährlich anzumerken ist; auf derer Conservation, auch nöttiger Einschmierung von Zeit zu Zeit die möglichste Obacht bestend genommen werden muß.

- 25. Die auf dem Rathhause obhandenen Fenerhaaken sollen von dem Tuchmacher-Amte, und dessen Gesellen auch Lehrjungen, wie nicht weniger von der Altläppers Bruderschaft, unter Aussicht der Markmeister, zum Orte des Feuers mit Behutsamkeit, und ohne Beschädigung hingebracht; und den Directoren der Platz, auf welchen selbe hingelagt worden, angemeldet werden.
- 26. Die Brandleitern, welche auf bem Rathhause, wie nichtweniger in ben Stadtthoren, und an ben Rirchhofen iederzeit verwahrlich obhanden find, muffen von den Steinhauer = und Schreiner = Amtevermandten, wie auch von ben Zimmermeistern, fobann von bererfelben Gefellen, Lehrjungen, Anechten, fo fort nach entstanbenem Alarmo abgeholet, somit gleichfalls nach bem Orte bes Reuers hingebracht, und allba in ber Nachbarschaft ben ber Sand verwahrlich hingelagt, und ber Ort ber Bermahrung ebenfalls ben Directoren angemelbet werden. Und bamit der Abholung und Transportirung halber feine Ungewißheit oder Entschuldigung gemachet werden tonne; fo follen die Gilbemeister ber Steinhauer und Schreiner mit den Borftebern, oder Aelteften ber Zimmerleuten fich verftes hen, und unter fich die schriftlich abzufaffende, und Magistratui zu præfentirende, von biefem aber alle 6. Do-naten zum Geheimen Rath einzuschickende Bereinigung treffen, von welchem Thore, ober Rirchhofe fie die Brands leiter benzuschaffen haben; woben Gilbenmeistern und Umtegenoffen, ben funf Rthir. Strafe furhaupte anbefohlen wird, hierinnen nicht faumselig gu fallen, sondern in Bepholung ber nothigen leiter ihren Bepftand gu bezeigen.
- 27. Die Steinhauer, und Maurer, die Zimmerleute und Lependecker, die Gesellen, Lehrjungen, und Knechte bererselben sollen nichtweniger auch mit nothiger Gereitsschaft auf dem Orte, woselbst das Unglud entstanden, ben den Directoren, nämlich den zeitlichen Gerichts-

Affestoren erscheinen, und ben biesen sich anmelben, ba sonft ber Ausbleibenbe mit funf Rthlr. Strafe belagt wers ben foll.

- 28. Es sollen bemach die Steinhauer und Mancrer, Zimmerleute, Levendeder und Schornsteinfeger nach der Art eines jeden Prosession in den Schornsteinen und respective auf den Dachern besonders nach der Seite, alls wo der Wind sich am meisten hervor thut, und allso die Gefahr desto größer ist, fleißig sich gebrauchen lassen; fürnemlich auch die Vorsehung thun, und dergestalten arbeiten, damit das Feuer in benachbarten Häusern sich nicht ausdehnen, mithin mehrere Einwohner unglücklich machen könne.
- 29. Die Pumpenmacher, welche in der Stadt wohnen, follen mit ihren Gesellen und Lehrjungen auf dem Orte des Feuers gleichfalls gegenwärtig seyn; ben den Directoren sich anmelden; und von selben ohne Erlaubniß sich nicht entfernen. Wie dann sie Pumpenmacher auf die Arbeit und den Gebrauch der Fenersprützen eine Mitausschaft zu halten, und die etwa währender Arbeit ohnbrauchdar gewordenen Feuersprützen nach Möglichkeit unverzüglich zu repariren haben: wes Endes sie die nöttige Gereitschaft ben sich führen, und unter willschriger Strafe hierunter nichts verabsaumen sollen.
  - 30. Die Gewanbschneiber, Kramers und huthmachers Umteverwandten stellen zu besto mehrer Berhuthung aller Dieberenen und unnothigen Beschädigungen gleich beym Anfange, und wehrender Feuersbrunft, wo diese entstanben, die bürgerliche Wache; und sollen die Gildemeister jährlich ben versammeltem Umte einige berer Jungsten hierzu aussehen und benennen, so dann dem Magistrate schristlich anzeigen: inzwischen sollen auch die Ausgeschesenen und Benennten schuldig und gehalten senn, die Diebe und Beschädiger anzuhalten; auf selbe währendem Feuer genaue Dbacht zu geben; und die Dieberenen mit sonstigen Excessen den Directoren, nämlich zeitlichen Stadtsgerichts Assesson, zu weiterer Berordnung anzumelden.
  - 31. Die zeitlichen Burgermeister Unferer Saupts und Residenz-Stadt Münster mußen ben Hörung der Brandsglocken, ober wenn von der Hanptwache ihnen das entsstandene Ungluck notisieiret worden; gleich ben der Hand senn, und entweder zu dem Rathhause sich verfügen, das selbsten von dem Zustande des Keuers die Erkundigung

einziehen, oder zu dem Orte des Feuers abs und zugeshen, um in den nothwendigen Dispositionen gleich resolviren, und mehrgemeldten Directoribus assistiren zu tonsen: wie dann sie Burgermeister auch darüber aus seyn und beforgen mussen, wenn das Feuer sich vermehret, damit die Stadts Einwohner durch die, ben dem wachts habenden Ossicier zu beforderende Rührung der Trommel, mehr und mehr zur Arbeit und Hufte gezogen, allenfalls zu dem Ende, und wenn es sonst vonnöthen, ein oder mehre durgerliche Compagnien unter Ansührung der diessen vorgesetzten durgerlichen Ossicieren commandiret, und aufgebothen merden: gleich dann der Stadts Adjutant, der Thorwärter mit sämmtlichen Rathsbienern unverzügslich ben den Burgermeistern sich zu sistieren; von selben wehrendem Feuer sich nicht zu absentiren; und die empfangenden Ordres unverzüglich ben willsühriger Strafe zu befolgen haben.

Dritter Theil: Was nach gelöschetem Fener zu beobachten fenn wolle.

- 1. So balb als mit göttlichem Benstande durch gute Beranstaltung, Arbeit und Hulfe das entstandene Feuer unter die Füsse gebracht, und also die gröste Geschr eines weitern Einreissens verschwunden ist; so sollen Bürgermeister gleich eine oder mehrere Burger-Compagnien, zur Bewahrung und weitern Auslöschung, mit nöthiger Gereitschaft commandiren lassen, welche dann von Zeit zu Zeit, dis alles Feuer gelöschet, nach Ordnung abgelöset werden.
- 2. Die Compagnie versammelt sich ben bem vorgessetzen Officier, welcher diese dann zum Orte bes Feuers hinführet; und rund um denselben seine Wache vertheilster ausstellet: annehst zur Dampfung der Gluth und Kohlen, auch abgebrandten Bauholzes einige, nicht wesniger auch andere zur Auseinanderwerfung der Steinen und sonstigen Grüttes commandiret: so dann die Versügung trift, damit die Wachen und Arbeiter nach Gelesgenheit und Besinden bis zur Ablöse in einer nachbarlischen Wohnung, wovon sich niemand ben willsühriger Strase entziehen soll, aufgenommen werden. Die Officiers mussen auch das Augenmert darauf richten, damit den Berbrandten nichtes entwendet; und daß auch an den Feuersprühen, Brandeymern, und sonstiger Gereits

schaft kein Schabe vernrsachet werbe. In dieser Zeit der Roth aber soll und darf kein Schappslichtiger sich von der Wache und Arbeit entziehen, es sey unter welchem Namen es wolle: maßen auf dem Falle, wenn auch ein Burger ausserhalb der Stadt, oder behindert, obsonst lezitime excusiret ware, diesem ohnangesehen von selben, oder dessen Frau, ein capabeler anderer Arbeiter, und nicht ein Junge ben drey Athle. ohnabbittlicher Strafe gestellet werden soll. Mithin ist der Bürger-Capitain hiedurch auch gnädigst angewiesen, die Absentes wohl zu annotiren, und selbe dem Magistrate zur Vestrasung gleich nach der Ablöse namhaft zu machen. Dafern auch mehrerwehnte Directores eine Militair – Wache süglicher, oder zur Assistence zu begehren nöthig erachteten, soll ein zeitlicher Gouverneur oder Commandant auf desfallssigem Gesinnen damit an Hand gehen.

- 3. Die Feuersprigen, Brandenmer, haafen und Leiter sollen, so bald bas Feuer vollständig gelöschet, von benen nämlichen, welche eins oder anders zu dem Orte des Feuers hingebracht haben, zum gehörigen Psat und vorigen Orte der Bewahrung wieder transportiret und weggeschaffet werden; worunter die Meister zu allistiren, und von den Feuer-Directoren die Ordre einzuholen haben. Welchemnach die sämtliche Gereitschaft gleich wieder visitiret, und als weit beschädiget, ohne Ausstand repariret, und als weit beschädiget, ohne Ausstand wieder gesetzt werden muß; Zu welchem Ende dem auch die Martmeister darüber, ob einige von den Brandeymern verlohren, ober ruiniret worden, und wie viel? gleich ad Magistratum, um die Anzahl ersehen zu schnnen, schuldigst reseriren sollen.
- 4. Weilen auch die Brandeymer wehrendem Feuer vermisset, verbracht, auch wohl gar gestohlen werden; indessen samtliche Brandeymer mit dem Munsterschen Stadtwapen bemahlet, und also kenntbar sind; so hat niemand sich zu untersiehen, dergleichen Eymer zu verberzgen, oder gar auch im Hause zu haben: gleichdaun, wenn einer oder mehre solcher Brandeymer irgendswo vorgestunden wurden, dieselben ohne weitere Rücksicht fortgenommen, und zum Rathhause gebracht; und derz oder die jenigen, welche bergleichen Eymer verborgen, oder auch nur zu Hause gehabt, für jedes Stück zwey Athlic. Strafe zu zahlen angehalten, oder im Unvermögenheites

- falle, und sonst befindenden Umstanden nach, zur Zuchthauses Strafe auf zwen Sahre verdammet werden follen.
- 5. Die Mauerer und Zimmermeister sollen indessen ben weiterer Köschung des Feuers mit ihren Gesellen und Knechten mit weiterer Arbeit continuiren, und des Ensbes ben den Directoren und wachthabenden Burger-Officieren sich stellen und anmelden; so dann die denenselben zukommenden Anweisungen ohnweigerlich verrichten.
- 6. Wenn von ben Mauers und Zimmerleuten, Lenens bedern und Schornsteinfegern wehrender Fenerebrunft einer hart beschädiget murbe, demselben soll auf Berlangen beys gesprungen, und das Nothige zur Eur und Unterhalt ans geschaffet werden.
- 7. Derjenige, so aus den Saufern wehrendem Feuer, ober von den daraus bereits gebrachten Sachen etwas entwendet, und dieserhalb überführet wird; soll als ein offener Dieb gehalten, und nach den Rechten des Kaisers Caroli V. ohne zu gewärtigen habender Gnade exemplarisch gestrafet werden.
- 8. Die Untersuchung, wodurch das Feuer veranlasset worden, ist und bleibt ben dem zeitlichen Magistrate, wenn es ben Schatbaren entstanden: Wir sind aber nicht gemeinet, ohne besondere wichtige Ursachen zu der Bestrasung dieser ohnehin Unglücklichen schreiten, noch ihnen anderwerte Kösten aufbunden zu lassen, wenn sie nur keiner besondern Fahrläßigkeit überwiesen werden können, und gleich beym verspürten Feuer Lermen gemacht, und um Hülfe gerusen haben: sondern es sollen in solchem Falle die gewöhnlichen Præmien, für Beydringung der Feuerssprügen, und für die sich besonders hervorthuenden Schornsteinseger und Arbeiter de Concert mit der Brand Societäts Commission, determinirende Besohnungen aus der Brand Societät in Ansicht des, derselben durch eine schleunige Dämpfung des Feuers, zuwachsenden großen Ruthen angeschaffet werden.
- 9. Gegenwärtige, zum Besten der Stadt-Eingesessenne zum Druck zu beforderende neue Brandordnung soll so wohl von Freyen, als Schatbaren, Geistlichen, als Weltslichen, so weit selbe einen jeden betrift, genauest befolget werden.
- . 10. Im Falle aber einer fich biefer neuen Brandords nung widerfete, berfelben gehorfamft nicht nachkommen,

oder hierinnen saumselig seyn wurde; so soll berselbe ohne zu hoffen habender Gnade mit bereits determinirter oder willführiger Strafe angesehen, und zur Zahlung derselben executive angehalten werden: welche Strafgelber dann von dem Magistrate in der Brands Cassen zur Berbesserung der Gereitschaft zu berechnen und anzuwens den sind.

Schließlich soll gegenwärtige Berordnung, damit sie besto bester bekannt gemachet und gesasset werde, nicht allein den Tag vor Thomæ Apostoli auf dem Rathhause der Burgerschaft, sondern auch ben der ersten darauf solz genden Amtsversammlung ben den Alemtern von den Gilz demeistern vorgelesen: auch hiesigem Stadt Magistrate hinlangliche Exemplaria dieser Brandordnung zugestellet werden. Urfund Unseres gnadigsten Handzeichens, und vorgedruckten geheimen Kanzelen Insegels.

Bemerkung. Conf. die Anmerkung ad Nro. 476 d. S. und E. A. Schlüter's Provingials Recht ber Proving Mestphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 3-5.

479. Munfter ben 30. Dezember 1770. (A. 8. b. Frembe Mungen.)

Maximilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln 1c., Bischof zu Munfter 1c.

In Berücklichtigung bes vielfachen Berkehrs zwischen bem Sochstift Münster und ben Provinzen ber vereinigeten Niederlande, sollen die daselbst geprägten: ein Guleben oder 20 Stüberstücke zu 15 Schill. 2 pf., die drei Gulben oder 60 Stüberstücke zu 1 Rthlr. 17 Schill. 6 pf. und die dreißig Stüberstücke 22 Schill. 9. pf. sowohl im inlandischen Sandelsverkehr als auch in allen öffentlichen und Privat-Kassen turstren.

480. Münster den 20. Februar 1771. (A. 10. b. Fuhrwerke.)

Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Coln 1c., Bifchof zu Munfter 1c.

Auf ben Antrag ber Canbftanbe wird lanbesherrlich verordnet, bag bie im Sochstifte Munfter ublichen foge-

nannten Gestelle,\*) binnen breimonatlicher Frist, alls gemein abgeschafft, und an beren Stelle sammtliche Wasgen, mit, dem Fuhrwesen weit nützlicheren und bequesmern, Deichseln versehen werden sollen. Die nach vorsbenannter Frist noch angetroffen werdenden Wagen. Gestelle, sollen von den Thors und andern Ortswächternt zerstört, und die Eigenthumer mit 5 Athlr. Strafe und 3 Athlr. Zerstörungs Geld belegt werden.

Bemerk. Durch ein landesherrliches Ebikt b. d. Bonn ben 28. Dezember 1771 (A. 10. b.) ist die obige nicht ausgeführte Borschrift bahin erneuert und durch den. Beschl geschärft worden, daß alle Gestelle ohne Aussnahme binnen 3 Wochen überall zerstört werden sollen, und daß die nach solcher Frist, durch amtliche Bistiationen zu ermittelnden, oder sonst entdeckt werdenden Besitzer dergleichen Gestelle, zu deren Bernichtung und zu sofortiger Erlegung von 5 Athlr. Strase und 2 Athlr. Denunciationsgeld, bei wiederholter Contravention aber zu Zuchthausstrase, ohne siskalischen Prozes, verurztheilt werden sollen.

Durch landesherrliches Rescript vom 28. November 1783. find bie vorangezeigten Berordnungen aufgehosben worben.

481. Munfter ben 21. Marg 1771. A. 10. b. Mauers und Dach : Biegel.)

## Lanbes = Regierung.

Auf Antrag ber Landstände und im Interesse ber Bauenden wird, sämmtlichen inländischen Ziegelern ein landesherrlich sestgesetzes Muster vorgeschrieben und durch die resp. Beamten mitgetheilt, wonach sie alle von ihnen gebrannte Ziegelsteine und Dachziegel, unter eigener Berücksichtigung des Schwindens des rohen Stosses, genau in Länge, Breite und Dicke, und zwar bei Bermeidung von 10 Athlr. Strafe für jede Abweichung ihres fertigen Produktes, versertigen und liefern mussen.

<sup>\*)</sup> Diese bestehen in einer, am Borberwagen ber vierrabrigen Fracht = und Land = Fuhrwerke angebrachten Gabel zur Ginspannung eines Pferbes.

Bemerk. Die Dimensionen ber, ber Berordnung nicht beiliegend gewesenen Muster, find in Ersterer nicht angegeben.

482. Bonn den 11. Mai 1771. A. 10. b. Flug : 1c. Polizei.)

Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Coln 1c., Bischof zu Münfter 1c.

Thun fund und fugen hiemit zu wiffen: Dbmoblen bie Reinigung und Ausraumung ber Bachen, Rluffen und Rebenfluffen ober Buggraben burch vorherige Candsherrs liche Berordnungen mehrmalen gnabigft anbefohlen, fo ift boch folches jumahlen bei vorgemefenen Rriegszeiten nicht gehörig befolget, und babero veranlaffet morben, bag bie an ben Bachen und Aluffen liegenden Wiefenund Weibegrunde nicht geborig abgenutet, Die Meder bei feuchten Sahren fur Bermafferung nicht geficheret, noch vom Maffer entlediget merben tonnen. Wie aber folches bei naffen Sahrszeiten sowohl ben privaten Eigenthumern folder Grunden als gangen Gemeinheiten (welche baburch ihre Grunde und Landereien gehörig zu cultiviren und abzunuten behindert werden) zum merklichen Schaben gereichet; So haben Wir auf Landftanbisches Anfuchen es nothig ju fein erachtet, hierunter burch eine fernere Landesherrliche Polizei-Berordnung dem gemeinen Beften naher vorzusehen.

Dir verordnen und befehlen babero gnabigft, wie folget:

1. Fluffe und große Bache, die gar zu sehr versichlammet, oder veruntiefet sind, (welches dem beamtlichen Ermessen überlassen wird) sollen durch ganze Gemeinheisten und Kirchspielen, derer Eingesessen Erunde daran liegen haben, oder welchen durch Raumung solcher Flussen und Bachen eine Abwässerung der Gründen verschaffet werden kan, wie auch derer gemeine Weiden und Tristen sich an solche Bache und Flusse erstrecken, gereiniget, geraumet, erweikert und vertiefet werden, so wie es die Umstände und der Endzweck dieses Edicti erfordern.

Diefe Arbeit ift als die Grundlage anzusehen, um nicht allein ben nahe baran liegenden Grunden, sonderen

auch bem gangen benachbarten District Die nothige 216-

- 2. Mit den Fluffen und Bachen durch berer Raus mung dem Publico der mehreste Bortheil zu verschaffen stehet, ist also in diesem Jahr der Ansang zu machen, zu welchem Ende
- Beamten angewiesen werden, von felbigen in Zeit von zween Monaten ein Bergeichnuß, burch welche Rirchfpiel folche flieffen, nebst einer Unzeige, wie fie geraumet, erbreitet und vertieffet werden muffen, mit Beifus gung einer Repartition, durch welche Gemeinheiten ober Rirchspiel von Distanz zu Distanz diese Arbeit zu verfugen fein, nach ber ju Ende biefer Berordnung angefügten Instruction an Unferen Geheimen Rath einzuschicken, und darauf den weiteren Befehl, welcher bei erfterer dazu bequemen Jahrezeit ohne Aufenthalt zu vollziehen ift, gu gewartigen; Gollten Beamten hiezu eines Mertverftan-Digen ohnumganglich benothiget fenn, tonnen fie einen, um gedachten Plan bei großen Fluffen und Bachen ver-fertigen zu helfen, auf Roften befagter Gemeinheiten gugieben, jedoch ift folches mit moglichster Menage ju verfügen, und babei feine andere Roften, als behuf folchen Bertverständigen nothig, zu veranlaffen.
- 4. Da biese Raumung nicht allein zum Besten ber Schappslichtigen, sondern auch der Befreyten geschicht, so mussen auch biese pro Rata des zu gewarten habenden Nutens oder auf eine andere billige mit den Interessirten concertirende und per majora zu bestimmende Arth zu solcher Arbeit zu concurriren.
- 5. Wenn bennach gebachte Hauptraumung und Repartition beghnehmiget, obsonst dieserhalb etwas näheres von besagtem Unserem Geheimen Rath verordnet worden, so daß es auf bessen Bollziehung ankommet, alsdann haben Beamten gedachter Repartition zusolge bei der zu solcher Arbeit bequemen Jahrszeit und Witterung diese Arbeit districtweise unter die Kirchspiel, Baurschaften oder Gemeinheiten und andere dazu concurrirende Interessirte zu vertheilen, oder gar noch engere Subrepartitiones zu maschen, damit jedes Erbe oder Kotten die ihm zurepartire Arbeit desto geschwinder zu verrichten und zu vollenden ermuntert werde. In Fällen aber, wo dieses nicht füglich geschehen könnte, sollen Bögte und Führer zur

Aufsicht, daß die Arbeitenben zu rechter Zeit erscheinen, und ihre Arbeit fleißig verrichten, beamtlich angewiesen werden, wofür dem Bogten oder Führeren nach vollensbeter Arbeit aus Mitteln der Gemeinheit für jeden Tag sothaner Aufsicht 4 Schil. 8 pf. zuzulegen sein.

- 6. Wenn nun die Ausraumung, Erbreit = und Bertiefung der Flussen und großen Bachen gehörig geschehen ist, so sollen in Zufunft dieselbigen in ihrer Breite und Tiefe von den Eigenthumern der daran schießenden Grunden den ohne Unterscheid, ob solche frei oder schagpstichtig, durch ersorderliche Ausraum und Neinigung unterhalten, und zu dem Ende nach geschehener vorgedachter Raumung die Breite und Tiefe abgezeitet, und solche Abzeislung zur fünftigen Nichtschnur genommen werden.
- 7. In Unficht ber geringen Feld-Bachen, welche von ben Gigenthumern ber baran ichiefenden Grunden ohne arofe Beschwer geraumet werden tonnen, fortan ber Rebenfluffen und Buggraben, auch hevenfluten genannt, bat es babei, bag zwischen und entlangs folder Drivat-Gruns ben von berer Gigenthumeren, in Senden und gemeinen Kelbern aber von ben barinnen interessirten Befrent : und Dhnbefrenten, fo weit Erftere hiebevor bagu concurriret haben, folche Raumung verrichtet werben muffe, fein Bewenden, und damit biefes wie auch basjenige, mas in vorstehendem 6. Spho verordnet ift, gegiemend befolget werde, follen burch Abpfahlungen die Tiefe und Breite folicher Bache burch den Schau-Richteren bestimmet, fobann jahrliche die Schauen in ben Monaten Majo und Septembri in Borgang eines wenigstens 14 Tage por ber vorzunehmenden Schan bieferhalb zu erlaffenden Publicandi angestellet werden, und zwarn von benjenigen, welche die Schangerechtigfeit hergebracht haben, bei melder Schau bann jene, welche bie ichulbige Ausraumung nicht verfüget haben, in continenti und ohne Process-Beitlauftigfeiten in eine Strafe von einem Rthir., und die Dieferhalb in ihrem Umte faumhaften Baurrichter in 3 Rthlr. fallig erflaret, jenen anbei fofort ein neuer Terminus bei doppelter Strafe anbestimmet werden folle. Db und wie biefe Schau gehalten worben, baruber follen Diejenigen, fo bie Schangerechtigfeit haben, alle Sahr ben Beamten bie Unzeige thun, welche in beffen Ermangelung folches Unferem Geheimen Rath anzuzeigen haben. Un Derteren aber, mo feine besondere Schaugerechtigfeiten

hergebracht find, wird biefe alfo vorzunehmende Schau ober Besichtigung Unferen Beamten (welche auch bes Orte Richter bagu gebrauchen fonnen, fich aber alebann referiren laffen, und alles ber Intention gegemvartigen Edicti gemaß beforgen muffen) aufgetragen, welche folche aur rechten Zeit vornehmen, jedoch auch, daß fie Diefelbe vornehmen werben, wenigstens 14 Tage vorher publiciren laffen follen, bamit burch eine schleunige zu verrichtenbe Ausraumung die Unterthanen ihrem Schaden noch vortommen tonnen. Bei biefer Schau ift auch besonders auf den schadlichen Rribben wohl acht zu haben, baß namlich in fleinen Fluffen und Bachen gar feine berausftehende, ober fo genannte Ropffribben gedulbet merden, inmaßen hiefelbst jeder feine Ufer mit Baunfribben befaftis gen tann, an großen Fluffen aber fiehet es zwarn ben Eigenthumern bes abbrechenden Ufere frei, folche Ropfs fribben anzulegen, jedoch in folchem Directions-Bintel, baß baburch bem anderseitigen Ufer fein Schabe juges füget merbe. Un anmachsenden Ufer borfen aber bergleis den Ropffribben nicht, fondern nur Zaunfribben gur Conservation bes Ufere angelegt merben.

- Die burch Befolgung beffen, mas hieroben anabigst verordnet ift, ber Grund gu ber so nutliche als nothwendige Auswafferung zwarn gelegt wird, biefe aber boch nicht gur gehörigen Wirfung gebracht werben fann, wenn nicht durch Ausraumung der Hecken = und wo es nothig, burch Unlegung befonderer Abmafferungegraben Die Landereien abgetrocfnet, und bas Waffer in bie Aluffe abgeführt wird; Go ift Unfer gnabigfter Befehl, bag auch bie Bedengraben an ben Dertern, wo es erforberlich, von bem Grund : Eigenthumern ausgeraumet merben follen, und wie dieses oftmahlen deshalber die Abmafferung boch noch nicht zu Stande bringen fann, weilen gwischen bem abzumaffernden Grunde, und ber Bache ober andes rem Abfluffe Privat-Grunde gelegen, wovon die Gigenthumer die Durchleitung des Wassers nicht gestatten mollen, es auch zuweilen einem Privaten gar zu schwer fällt Die nothigen neuen Abzugegraben allein ju verfertigen; So verordnen Wir znm gemeinen Besten hiemit weiter:
- 9. Daß auf ben Fall, wenn es nothig ware einen neuen Abzug : ober Masserleitungs : Graben von ben abs zutrochnenben Grunben, Felbern, Geholten, ober Bruchen burch eine gemeine hende, ober burch gemeine Bruch zu

führen, es bemjenigen, welcher folche Ableitung gu feis nem Ruten verlanget, frei ftehen folle, biefen Graben burch bie gemeine Beyde ober Bruch, jedoch auf feine Roften gu fuhren, wobei aber berfelbige, falls es nothig erachtet wird, bin und wieder Bruden ober Uebergange für das Bieh, auch zur Communication ohnumganglich nothiger Plaggen und sonstiger Weegen ebenfalls auf feine Roften anzulegen fouldig ift. Dafern aber auch Die Bemeinheit, wodurch jettgemelter Buggraben geführet werden will, davon felbft einen merflichen Rugen haben mogte, foll auch biefe gu beffen Unlegung ber Billigfeit nach zu concuriren gehalten fein. Und damit biefes nutliche Bert durch ohnbegrundete, oder nur auf Beitlauftigfeiten abzielende Protestationen ober Wiberfpruche nicht aufgehalten werbe: Go ift Unfer gnabigfter Befehl, bag wenn ber ober biejenigen, fo bie Durchfuhrung ge= bachten Communications - Grabens nothig erachten, gur Entschädigung fich erbieten, und bieferhalb Gicherheit ftels len wollen, bagegen feine gerichtliche Mandata statt fin-ben, sondern die Beamten die benberfeitigen Motiva summarie und ohne Roften untersuchen, bie Sache gutlich gu vermitteln trachten, und in beffen Entftehung alles ums ftanblich an Unferen Geheimen Rath berichten, mithin bie fernere Unweisung, ob erga Cantionem fortzufahren fei. wobei auf die Erheblichkeit des Widerspruche ju reflectiren ift, gewärtigen follen.

10. Auf ben Fall aber, wann die Abwafferung nicht gefchehen konnte ohne bas Waffer burch eines anderen privativen Graben, oder über beffen eigenthumlichen Grund au führen, ober gar einen neuen Graben barüber anlegen gu muffen, foll forderfamft ber Rugen, ber bem einen; und ber Schaden, ber bem anderen baraus entstehen murbe, in Erwegung genommen werben. Sat ber eine einen merflichen Rugen, und ber andere feinen Schaben, fo fann biefer, gedachte Abmafferung auch über feine Privat-Grunde und Graben nicht hindern; bafern aber ein folder baburch Schaden leiben mogte, fo muffen bie Umftande wohl untersuchet werben, und wenn ber Rugen, fo aus ber Abmafferung entstunde, groß fenn, und jumah-Ien eine gange Bemeinheit betreffen mogte, hingegen ber Schade von feiner besonderen Erheblichfeit fein follte, berjenige, über weffen Privat-Grunde bas Baffer abguleiten ift, fich biefes gegen Erfetzung bes burch ohnparteische Werkverständigen endlich gu taxirenden, und vorsher zu ersegenden Schadens gefallen laffen. Da auch

- 11. sich öfterst zutragt, daß durch Anziehung solcher Abwässerungsgraben einer ganzen Feldmarch, oder aber einer ganzen Baurschaft, ja oft einem oder mehreren Kirchspielen Rugen verschaffet, oder ganze Brüche urbar gemacht werden können; So mussen in solchen Fällen all diejenigen, so dadurch directe oder indirecte Rugen haben, ohne Ausnahm zu solcher Arbeit, und den etwa erförderlichen Kössen beizutragen, beamtlich angehalten werden.
- 12. Haben Beamte darauf zu sehen, daß nicht als lein die Graben an den Landstraßen und Weegen, in gefolg vorherigen wegen der Weegebesserung erlassenen Edicts, in gehöriger Tiefe und Breite erhalten, sondern auch denenselben der Abzug und Absluß verschaffet werde, und wie dieses letztere oftmahlen daran haftet, daß der Graben am Weege in des einen, und der Ort, wodurch die Abwässerung gesührt werden muß, in des andern Jurisdiction belegen, so soll in solchem Fall der Richter, welchem die Aussicht solches Weeges oblieget, den Beamten anzeigen, wo es an der Abwässerung in des andern Jurisdiction sehlet, welche sodann solchem sosort abhelsen und bei etwa verspührender merklicher Hindernüß solches Unserem Geheimen Rath anzeigen sollen.
- 13. Die Beamten mussen in jedem Kirchspiel die Baurrichter, obsonst dazu am tauglichsten befindenden Personen anordnen, welche wenigstens alle viertel Jahr alles besichtigen und Sorge tragen mussen, daß die vorgeschriebene Auskaumung geschehe, wovon sie, und wie ein und anderes in diesem Stücke zu verbessern sei, Unseren Beamten Bericht erstatten mussen, welche de plano darunter zu verfügen, und die Saumseligen zu Besolgung gegenwärtiger Berordnung anzuhalten haben.
- 14. Obschon Wir die Execution gegenwärtiger Poslizens Berfügung eigentlich Unseren Beamten auftragen: so gestatten Wir ihnen jedoch, nach Gutsinden, die ets wahige Borfälle, so eine besondere Untersuchung erfordern mögten, des Orts Nichtern, wenn nicht an ein oder anderen Ort besondere Schaugerechtigkeit hergebracht seie, als welchen wir auf keine Weise præjudiciren wollen, aufzugeben, welche sodann den Bericht in solchen Polizens achen an die Beamten abzustatten, und darauf

biefe bas gemessene, gegenwärtiger Berordnung gemäß, zu verfügen, ober allenfalls bei Unserem Geheimen Rath anzufragen haben.

- Als auch verschiedentlich ben Unterthanen ein großer Schabe baburch jugefügt wird, bag bie Muller an ben Waffermuhlen bas Waffer gar gu boch halten, und bei vielen Regenwetter, und gu beforgenden Fluten bie Schutten nicht geitig genng aufziehen; Go versehen Bir Une ju allen Muhlen-Inbabern gnabigft, bag fie an ihren Waffermuhlen den Mullern ein ficheres benen an bem Klug ober Bachen liegenden Grunden ohnschadlis ches Biel, mit Convocation und Zugiehung ber babei Interessirten, fegen laffen, und wie folches geschehen, benen Beamten in Beit eines viertel Sahres umftandlich angeis gen werben, welche fich bann in biefem Fall fo wohl, als wann bie Bestimmung bes Biels etwa hinterbleiben mögte, nach ben Umständen, und ob bas Biel zu hoch gesetzt, ob ber Muller sich barnach richte, ober aber nach ber Billfuhr bas Baffer aufhalte, auch ob etwa ein Nebenüberfall und Umfluß nothig, fich zu erkundigen, barüber an Unferen Geheimen Rath zu berichten, und von daher die nahere Unweifung ju gewärtigen haben, jedoch foll bei entstehenden Widerfpruchen in den Fallen, wo eine Entschädigung zu bestimmen ift, Dieferhalb ber Recurs an die ordentlichen Gerichter einem jeden vorbehalten, und ber S. 14. enthaltenen Berordnung ohnnad; theilig, auch die Execution ohnaufhaltlich hiemit verstattet fein; Indeffen foll auf die Muller genaue Dbacht gegeben, und berjenige, fo fich an bem gefetten Biel nicht halten, ober über Die Schutten (welche eigentlich nicht hoher, ale bas Biel, fein follen) Auffate gebrauchen, ober auch biefe nur in ber Muhle ober ju Saus haben (als welches fur ein Zeichen bes Unterschleifs gu halten ift) in eine Geloftrafe von 15 Rthlr. (wovon ber Denuntians ein Drittel mit Berschweigung feines Rasmens zu genießen bat,) fällig erklaret, auch bem Befins ben nach mit ber Buchthaus-Strafe beleget werben, an ben Dertern aber, wo im Sommer die Muhlen-Schutten ausgezogen werden muffen, foll barauf, baß folches gefchehe, genau gehalten und geachtet werben.
- 16. Werben bie Beamten gnabigst angewiesen baruber, wie gegenwartige Berordnung befolget, was dieser zufolg geschehen sei, ober annoch geschehen musse, jahrlichs

in bem Jahrberichte, nach beiliegender Instruction, umftanbliche Unzeige zu thun.

Damit nun diese Unsere, auf das gemeine Beste abzielende gnadigste Willensmeinung, zu eines jeden, den es angehet, gehorsamster Nachachtung bekannt werde, solle gegenwartige Berordnung gehörig publiciret und affigiret werden. Urkund Unseres gnadigsten Handzeichens, und vorgedruckten Geheimen Kanzelei Insegels.

#### INSTRUCTION

wie die Beamten den S. 3. und 16. dieser Bersordnung gemeldeten Bericht punctatim eins zurichten haben.

- 1. Wird in einer ununterbrochner Ordnung berichtet, wie ber Rug ober die Bach fich nenne.
- 2. Woher fie tomme, und burch welche Rirchfpiel und Gemeinheiten fie fliege.
- 3. Auf welche Distantz folche burch Privat-Grunde ober Gemeinheiten fliege.
- 4. Db dieselben gehorig geraumet fei oder nicht, und wo es an ber Ausraumung fehle.
- 5. Welche Privati oder Gemeinheiten durch Ausrausmung solcher Flussen und Bachen einen Nugen haben, nicht allein in Absicht auf diesenigen, so daran ihre Grunde liegen haben, sondern auch auf jene, welche ihre entsferntere Grunde besser abzuwässern Gelegenheit bekommen, wobei dann die Befreyte, so hievon Nugen haben, specifice anzumerken sind.
- 6. Ift anzuzeigen, welche nach proportion bes, jest erwehnter maffen, zu gewarten habenden Rutens, zu gestachter Arbeit concurriren muffen, wovon die Spho 3. gemelbete Repartition beizufügen ist.
- 7. Muß angezeigt werden, ob und welche Gemeinheiten fich durch Ziehung ber Spho 9. et 10. vermelbeten Communications - Graben einen Bortheil verschaffen können, und was hiebei etwa zu erinnern sein mögte.
- 8. Ift hiebei zu verzeichnen, welche von Ort zu Ort bie Schaus Gerechtigfeit hergebracht haben.
- 9. In dem Jahrberichte ift nach obiger Drbnung meister anzuzeigen, mas in gefolg gegenmartiger Berordnung

in biefem Jahr vorgenommen werbe, und wie biefe Arbeit weiter nuglich fortzusepen fei.

10. Sind auch die Muhlen zu verzeichnen, und ist daben, ob diese Berordung eingefolget, auch ob und wo etwa durch sothane Muhlen Schaden zugefüget werde, und wie solchem durch Ueberfälle und Umflusse abzuhelsen sei, anzumerken.

Bemerk. Conf. die Anmerkung ad Nr. 476. d. S. und E. A. Schlüters Provinzial Recht der Provinz Westsphalen (Leipzig 1829) Bd. I. p. 323.

483. Bonn ben 21. Mai 1771. (A. 10. b. Hofspflange Polizei.)

Marimilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln 1c., Bifchof zu Munfter 1c.

Thun fund, und fugen hiemit ju wiffen: Indem bie gemeinen Marten Unferes Sochstifts Munfter vom Solze entbloffet, überhaupte auch Die Memter Saffenberg, Rheine, Meppen, Cloppenburg und Bechte mit wenigem Bauund Brandholze, hingegen mit weitlaufigen Gemeinheis ten und oben Grunden verschen, und mit vielem schablis chen Beh oder Flugfand belaftet find, welcher nicht nur ju gar nichts bienet, fonderen auch bem benachbarten Plagen Matte, und cultivirten Grunden jum Berderb gereichet, und bahero mit vieler Muhe gedampfet werden muß; Go haben Wir mit Zuziehung und auf Untrag treugehorsamsten Landstånden es nothig zu senn erachtet, Unsere auf Wohl des Landes zielende Furst - Baterliche Absichten auch bahin ju richten, baß in gebachten Studen eine nublichere economische Behandlung eingeführet werbe. Bu biefem Ende begiehen Wir Une forberfamft auf bie von Und unterm 16ten Septembr. 1763. 25ten Mera 1765. und 17ten Junii 1768. (Rr. 434. d. G.) erlaffenen Marcal-Edicten, und wollen gnabigft, bag felbige mit mehrerem Gifer, als es bis hiehin an verfchie-benen Dertern gefchehen, insbesondere aber ber, ju bem Endzweck gegenwartiger Berordnung eigentlich gehöriger S. 8. bes Edicti vom 17ten Junii 1768. befolget merbe, als welcher bahin gehet, bag bie Martenrichter, zumahlen in ben Gegenden, mo es an Baus und Brennholz ermanglet, auch der funftige Brandholzes = und Torf-Man-

gel brobet, barauf bedacht fein follen, bag bie Solzmarfen gang ober gum Theil getheilet, ober jedem Intereffirten jum holzgewächs und feinem Privat Eigenthum ein ficheres angewiesen, ober, wenn folches füglich nicht jum Stande gebracht werden fonnte, die Wiederanpflanzung bes holges und Anlegung ber Gichelfampfen vorgenommen, auch ein ficherer Diftrict jum holzgemache angewiesen, in Bufchlag gebracht, und, nach Urt bes Grundes, mit bem fich am besten bagu schickenden Solgarten befahet ober bepflanget, und folde wenigstens fo lange, bis bas Biebe an bem Solze feinen Schaben mehr thun fann, in Buschlag gelassen, und mit folder Zuschlagung von Zeit zu Beit Diftrict-weise fortgefahren; insbesondere auch ber Bedacht barauf genommen werden foll, daß in den Begenden, wo der Grund gum Gichen - ober Buchenholy fich nicht wohl, aber zu Ruchten und Tannen schicket, diese gefahet ober gepflanget merben. Mun ift gwarn gu Unferm gnabigften Wohlgefallen in einigen Memtern ber Unfang bereits gemacht worden, in ben Bemeinheiten Buschlage ju machen, und felbige mit Fuchten ober Tannen zu befaen; weilen aber hierdurch ber vorgefeste Endzwed, und besonders die mit der Dampfung des Flug = ober Behfandes füglich zu verfnupfende Absicht nicht erreichet werben fann; fo verordnen und befehlen hiemit weiter wie folget:

- 1. Es sollen die bereits angelegten Fuchten ober Tannengarten besonders bererfelben Graben, Wallen und
  Zaune, in gutem Stande gehalten, und darauf, daß kein
  Bieh darauf kommen konne, geachtet werden: immassen
  biese Pflanzlinge zu Anlegung der Gehölzen und Dampfung des Wehfandes (wie in anliegender Instruction des
  Mehreren enthalten ist) sehr nutlich zu gebrauchen sind.
- 2. In allen weitläufigen gemeinen Sandheiben, zumahlen an den Derteren, wo der Grund zu anderen holzges wächst nicht tauglich ift, sollen behuf der Gemeinheit sichere Pläge, und zwar dorten, wo die schlechteste Pläge (jedoch nicht in Sumphen und Morasten) von dem Markenrichter ausgesehen werden, welche von der Gemeinheit umzaumet, oder dergestalten umwallet werden sollen, daßtein Bieh darauf tommen könne; Dieser Grund ist sodann anligender Instruction gemäß, mit Füchten oder Tannensaamen, welchen der Markenrichter auf Kösten der Gemeinheit anzuschaffen hat, zu bestäen; und wie es dien-

licher ift, daß die Füchten und Tannen, wo sie gesaet sind, siehen bleiben, als wenn sie versetzt werden, so ist ben obiger Unweisung der Bedacht darauf zu nehmen, daß die anligenden Districte von Jahr zu Jahr erweitert werden können, welches dann jährlichs zu befördern die Obligenheit des Markrichtern ist.

- 3. In den Gemeinheiten, wo es Behenden ober Fliegsand gibt, ist darauf zu sehen, daß das aulegende Füchten oder Tannen-Gehölz vor solchen wehenden Sand von Westen nach Often angelegt, und solcher Gesalt ges gen diese Binde der nach Soben ligende Fliegsand, so viel thunlich, gedecket, sodann hierunter, nach Borschrift beyligender Instruction\*) mit Saen, Pflanzen und Damspfung des Wehsandes verfahren werde.
- 4. Damit die in solchen Gemeinheiten zumahlen des nen, wo es wehende Sande gibt, Intressirte zu solcher Anpflanzung des Küchtens und Tannenholzes desto mehr aufgemuntert werden mögen; So ist Unser gnädigster Wille, daß, so bald es füglich geschehen kann, solcher von der Gemeinheit mit Küchten und Tannen besäeter Grund und gedampster mit Holzewächst verschener Sand unter die sämtlichen Interessirten getheilet, oder, wo solches nicht füglich geschehen könnte, das Holz zum Nutze den Gemeinheit verwendet werde, woden Wir den Markenrichtern vorbehalten und frenstellen zu ihrem privativen Gebrauch und Nutzen ihren markenrichterlichen Anstheil in gleicher Art Grundes zu nehmen, selbige zu zusschlagen, und zum Holzgewächs anzuwenden.

5. Sollen die Markrichter jahrlichs Unseren Beameten im Novembr. eine Berzeichnüß einschiefen Woraus zu ersehen ist, wie viel Grundes, dieser Berordnung gemäß, jährlich zugeschlagen, und respective an Wehsand gedampfet und besaamet, auch überhaupts, wie diese Bersordnung befolget worden, welche Berzeichnüß Beamte ihrem Jahrbericht beyzusegen, und dabei auzuzeigen haben, an welchen Dertern es an der gehörigen Besolgung gegenwärtigen Edicti noch ermangele, damit von Unst aus Obermarkrichterlicher und Landsherrlicher Macht zum Bessten Unserer Unterthanen das Ersörderliche näher verordenet werden könne.

\*) Dicfelbe ift, ale unwesentlich geworbene Anweisung, bier nicht angefügt worben.

- 6. Diejenigen, welche bie zu oberwehnten Holzpflanzung zu verfertigende Umwallung, Frechten ober Zäune freventlich beschädigen, die, so Schaafe ober anderes Biehe darauf treiben, obsonst das junge Holz beschädigen, die, welche in den Gehölzen, Heiden oder Morasten Feur anlegen, sollen ohne die mindeste Nachsscht mit der Zuchtshaus-Strafe, ferner jene, welche sich dem Markfichter-lichen in gefolg gegenwärtiger Verordnung zu erlassen, den Berfügs und Anordnungen widersehen, oder selbige nicht behörig befolgen, fordersamst behm Markengericht anstatt der Geldbus zu einer Arbeit in behuf der gemeisnen Mark verdammet, wenn aber dieses die nöttige Würsfung nicht haben wurde, Unserem Geheimen Rath zu Bestimmung einer allenfallsiger Leibesstrafe angezeiget werden.
- 7. Alle biejenigen, welche in gemeinen Marken ohne geziemende Anweisung ohnberechtiget Holz fällen, oder das eichen Holz abkappen, ferner die, so in privativen Gehölzen, ohnberechtiget Holz hauen, sollen vorherigen Berordnungen zufolge in eine Geldstrafe von 12. Athlr. für jeden eichen Stamm, und sonst nach Proportion ausserhalb der Schadensersetzung, wovon der Denuncians mit Verschweigung seines Namens die Halbscheid zu geniessen hat, bezahlen, und falls sie solche nicht erlegen könnten, oder auf solcher Holzsällung mehrmahlen ertappet werden sollten, mit der Zuchthausstrafe belegt werden, und haben Beamte und Richter die Ubertretter sies gig aussorschen zu lassen, auch überhaupts darauf daß gegenwärtiges Edict mit möglichsem Eiser befolget werde, sleißig zu achten, und nöttigen Falls an Unseren Geheimen Rath, welcher darunter das Gemessen zu verfügen hiemit angewiesen wird, zu berichten.

Damit nun biese Unsere gnabigste Berordnung ju jedermanns Wissenschaft gelange, sollen biese gehörig publiciret und affigiret werden. Urfund Unseres gnabigsten handzeichens, und vorgedruckten Geheimen Canzeley. Insiegels.

Bemerk. Conf. die Anmerkung ad Nr. 476. d. S. und S. A. Schlüter's Provinzial Mecht der Provinz Westsphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 329.

484. Bonn ben 11. Dezember 1771. (A. 10. b. Bertrage mit Gemeinben.)

Marimilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln zc., Bifchof zu Munfter zc.

Behufs der von den Landstanden beantragten Beseitigung mißbrauchlicher, ganzen Gemeinden Verbindlichefeiten auslegenden Vertragsabschließungen durch deren Borsteher, wird landesherrlich verordnet: Daß fernere von Bauerrichtern und Kirchspiels-Provisoren, einseitig, und ohne ausdrückliche Bewilligung der Beamten und Gutscherrn, im Namen der Bauerschaften oder Kirchspiele geschlossen werdende Contrakte, Verträge und Verbindungen, wie dieselben auch immer Namen haben mögen; nichtig sein, und keinen Rechtsanspruch gegen die Gemeinde, wohl aber willsührliche Bestrasung des ohne Conssends gehandelt habenden Borstandes begründen sollen.

Die, auf den Grund solcher unconsentirter Berträge der Bauerrichter und Provisoren, fünftig stattsindenden Klagen gegen Gemeinden, sollen auch dann von allen Gerichten abgewiesen werden, wenn erwiesen würde, "daß das Berhandelte, oder die einseitig geschehene Berschündung zum Besten des ganzen Kirchspiels oder der "ganzen Bauerschaft wirklich gereiche," und nur für versgangen Fälle, soll eine summarische richterliche Entscheis dung statthaft sein, wenn eine derzleichen Berbindlichseit von einem Provisor oder Bauerrichter während des letzen Krieges hat eingegangen werden missen, um, "ohne zu vorläusiger Sindolung beamts oder gutcherrs"licher Bewilligung, Zeit zu haben, in der Geschwindigszteit Nath zu schaffen, und die Berhütung militärischer "Erestution oder die Abwendung eines größern Uebels für "sich und das Kirchspiel oder die Bauerschasst" zu beswirfen.

485. Münfter ben 7. Januar 1772. (A. 10. b. Brand-

Lanbes = Regierung.

Rebst Ausbehnung der im Brandschaben Affeturang-Reglement vom 15. April 1768 (Rr. 464. b. S.) festgefesten Diesighrigen Mutations Rachtragungs Krift, bis jum 1ten Marz c. a., sollen bis dahin gleichzeitig nicht nur alle Beitrittspflichtige aber noch nicht eingetragene Gebäude angemelbet werden, sondern auch alle dem Zweck der Anstalt entsprechende, und von den Gesellschafts-Mitzgliedern beabsichtigte Erhöhungen und Berminderungen des katastrirten und versicherten Gebäude-Werthes derzgestalt statistinden, daß die zwangsweisen Societätsgenossien keine Bermindrung des Gebäude Anschlags, wohl aber, nebst den freiwilligen Gesellschafts-Mitgliedern, ihre Gebäude-Berssicherungen, unter richterlicher Zustimmung, dis zu demjenigen, wahren Werthe derselben erzhöhen mögen, welcher im Einäscherungsfall die Mittel zum Wiederausbau der Gebäude sichert.

Die hiernach ber Brandversicherungs Sesellschaft neu Beitretenben, sind vom Tage solchen Beitritts als Societätsmitglieder mit gleichzeitiger Participation an den wechselseitigen Berbindlichkeiten zu betrachten.

Bemerk. Am 22. November 1787 (A. 11. b.) ist versordnet worden, daß in den Anmeldungszetteln der neuen, oder der ihren Bersicherungsbetrag erhöhenden Gesellschaftsmitgliedern alle Werthbetrage der zu verssichernden Gebaube mit Buchstaben ausgedruckt werden mussen; zugleich auch dringend empsohlen, alle Eintragungen auf den wahren Werth der Gebäude zu ershöhen.

486. Munfter ben 17. Februar 1772. (E. 4. b. Bettelei.)

# Lanbes = Regierung. (Unter landesh. Titulatur.)

Unter Erneuerung ber im Ebifte vom 22. Dezember 1763 (ad Nr. 343. d. S.) enthaltenen, gegen die Bettes tei der inlandischen Armen und beren Müßiggang gerichsteten Borschriften, sollen die gleichzeitig beschlene Abhalztung wöchentlicher Haus und Kirchen Solletten, und die Bertheilung ihrer Beträge unter die (in vier Klassen ach Maßgabe der größern Bedurftigkeit und mindern Arbeitöfchigkeit einzutheilenden und individuell aufzuzeichsnenden) Hausarmen, mit Berücksichtigung der diesen aus vorhandenen Armen Setiftungen gereicht werdenden Ras

tural = und Gelbspenben in allen Landstädten und Wigsbolden stattsinden, und wird es bevorwortet, daß überall nach dem Borbild der in der Stadt Münster bereits bestehenden und aussührlich beschriebenen Werkhäuser für mannliche und weibliche arbeitsfähige Arme jedes Alters, dergleichen SpinnsStuben in jedem Orte, mit Benuhung der etwa vorhandenen Manusakturen, unter obrigkeitischer Leitung errichtet und verwaltet werden.

487. Munfter ben 9. April 1772. (B. 6. c. Sagard- fpiele.)

#### Lanbes = Regierung.

Nebst dem Berbote der Hazard. Spiele, besonders des Pharao = und Burfelspieles, sowohl in Privathausern als in Raffee =, Wein = und Bierschenken wird in landesherrs lichem Namen Folgendes bestimmt:

- 1. "der Hausherr ober resp. Wirth, welcher in fei"nem Sause bergleichen Hazarbspiele buldet zahlt 50 Rthlr.
  "Strafe;"
- 2. "ber Banquier ober wer die Bante halt, eben "fo viel;"
  - 3. "jeder Mitspielende 25 Rthlr. Strafe;"
- 4. "Jeber, fo sich bei biefer Hazardspielergesellschaft "und Spiele aufhalt, ohne es noch selbigen Tages bem "Stadtrichter, ober nach Unterschied ber Personen bem "Landsisco anzugeben, 10 Athlir. Strafe;"
- 5. "wer zum zweitenwale diesem Befehle widerlebet "zahlet doppelt; zum drittenmale aber soll berselbige auf "eine andre arbitraire Art gestrafet werden."
- 6. "Der Denunciant, ohne Unterschied ob er ex offi-"cio benunciire ober nicht, befommt die Salfte aller "Strafgelber; und sein Rame foll verschwiegen bleiben."

Diese Festsetzungen sollen in der Stadt Munster, von den Kanzeln und auch durch den Tremmelschlag, zu alls gemeiner Nachachtung bekannt gemacht werden.

488. Munfter ben 10. August 1772. (A. 10. b. Gar-tenwege zu Munfter.)

#### Lanbes = Regierung.

Die unterm 30. September 1768 (Nr. 467. b. S.) in Betreff ber Wege und Strafen zwischen ben Garten erstaffene Berordnung wird folgenbermaßen erneuert:

- 1. "Wird allen und jeden ohne Unterschied des Stan"des und der Condition, so vor der hiesigen Haupt- und
  "Restdenz-Stadt Munster, heuerweise oder eigenthumlich
  "Garten unterhaben, bei 2 Athlr. Strafe, verboten,
  "einiges Unfraut, Bohnenstroh, Kohlstengeln, obsoustiges
  "Abgefall von Land und Krant, aus den Garten in die
  "daran gelegenen Wege, oder sogenannten Gartensteggen,
  "oder in die Heckengraben zu werfen; sondern es wird
  "ein jeder angewiesen, zu mehrerer Reinlichseit, auch zu
  "seinem eigenen Ruten, folches Untraut, Bohnenstroh
  "und andern Abgefall, auf den Garten in eine Grube
  "zu wersen und zum Dungen vermodern zu lassen."
- 2. " Desgleichen wird allen und jeden, bei selbiger "Strafe von 2 Athlr. verboten, Mist und Erdhäuse "über 3 Tage in solchen Gartenwegen liegen zu lassen, "obsonst ohne Erlaubniß und Anweisung der Wegemeister "einigen Mist und Steingrutt auf offentlichen Platen an "den Wegen und Landstraßen hinzulegen.
- 3. "Soll ein jeder das anjett vor seinem Garten "liegende Unfraut; Bohnenstroh und anderes Abgefall in "Zeit von 4 Tagen nach geschehener Publikation, bei sels"biger Strafe von 2 Rthlr. unfehlbar forträumen."
- 4. "Sollte sich zwischen zween Garten, dieser Bers, ordnung zuwider, obbesagtes Unfraut, Bohnenstroh, Kohle, "stengeln und dergleichen strafbar ausgeworfenes Kraut "befinden; so sollen, falls darüber, wer der Thater sen, "Zweisel entstehet, beide, allenfalls regressu salvo, das "für angesehen werden."
- 5. "Um gegenwärtigen Befehl zur Bollziehung zu brin"gen, sollen die Bögte, resp. zwischen den Pfählen und
  "in dem Domfapitularischen Gericht, so oft wie sie kön"nen und wollen, jedoch wenigstens alle Woche einmal,
  "bei 2 Athlie. Strafe, in ihren respektiven Gerichtsbezir"ten visitiren; die diesem Berbote Widerlebenden sofort
  "der nächsten Wache anzeigen, welche, in Borgang durch

"ben Unteroffizier genommener Besichtigung und befunde, "ner Wahrheit bes Angebens, eben so wie bei Bistirung "ber Straßenreinigung, die verwirften Brüchten exesu, tive beizutreiben hiemit authorisiret wird; und 1/3 Rthlr. "für Eresutionsgebühren (so außer vorberührter Strafe "zu erlegen sind) zu genießen hat."

"Sollte aber der Beschuldigte vorgeben, daß das Ansgeben unrichtig mare, so hat derselbe sosort des Orts "Gerichtsschreibern, oder in dessen Abwesenheit einen von "bes Orts Richtern benennenden Notarien zu sich berus"sen zu lassen, welcher sich mit den Bogten und Coms"mandirten sosort ad locum zu begeben hat, um das "Besinden dieser Sachen, wosür ihm ½ Athlic. von der "Parthei zu entrichten ist,) zu untersuchen und zu protos"solliren: Sollte dieser das Angeben unwahr besinden, "gehen die Commandirten ohne einige Zahlung ab; würde "cr es aber wahr besinden, sind dem Gerichtsschreiber "sowol als dem Commandirten vorberührte Gebührnisse, "so wie auch die Brüchten doppelt zu entrichten."

"Den Bögten sowol, als allen benjenigen, welche ber "gleichen Ercesse ber nachsten Woche angeben, wird für "jeden Ercess die Halbscheid ber Strafe hiermit zugelegt, "welche ste, nach ber vorberührter massen vollzogenen "Erefution, zu erheben, die übrige Halbscheid aber ge"hörigen Dris einzuliefern, auch über solch wochentlich "geschehene Bistation ihrem Richter zu referiren haben. "Ind weilen zu Zeiten auch durch andere visitirt werden "soll, so haben besagte Bögte, bei arbitrairer und allen"falls eremplarischer Strafe, für alle Nachsicht und Un"terschleise sich zu hüten."

"Indem das Pfalgericht nicht aller Orten mit Steis, "nen obsonstigen sichtbaren Merkmalen abgesetzt ist, und "die Jurisdistions-Grenzen von den Bögten nicht immer "so genau werden beobachtet werden können; so geschies "het hiemit die Erklärung, daß, wenn etwa die Bögte "bei der Nistation solche Grenzen (wosur sie sich jedoch "möglichst zu hitten haben) überschreiten möchten; dies "sein auf beiden Seiten, der Jurisdistion unnachtheilig "sein, und niemanden als ein præjudicium allegiret wers "den soll."

"Dann foll gegenwärtige Berordnung sowohl durch, ben Trommelschlag als auch durch das Intelligenz"blatt befannt gemacht, auch davon dem Richter zwi-

"schen ben Pfalen und Gografen zu Backenfeld, "zugleich auch den Wachen eine Abschrift ertheilet wers "ben. Urfund ic."

489. Munster ben 16. September 1772. (A. 10. b. Jagbhunbe.)

Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Coln 1c., Bischof zu Münster 1c.

Allen zur Jagdausübung nicht berechtigteu Unterthanen wird es, in Erneuerung und Erweiterung der unterm 28. Oktober 1721 (Nr. 299. d. S. 4.) bereits erlassenen Bestimmung, geboten: binnen Monatsfrist alle ihre etwa bestigende Spion», Winds und andere der Jagb schabliche Hunde um so gewisser abzubahfen, als die nach dieser Frist in gebotwidrigem Bestig noch betroffen werdenden Eigenthumer mit 3 Goldgulden bestraft, auch deren im Felde angetroffen werdenden Jagdhunde auf der Stelle erschossen werden sollen.

Bemerk. Conf. auch E. A. Schlüter's Provinzial-Recht ber Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 332.

490. Munfter ben 14. Dezember 1772. (A. 10. b. Solgpflang Polizei.)

### Landes = Regierung.

Rebst Wiederholung ber, die Cultur der Nadelholger betreffenden, Borschriften in dem Stifte vom 21. Mai v. J. (Nr. 483. b. S.) wird zusätlich und, mit dem Befehle zur allgemeinsten Berkundigung und strengsten Handhabung an samtliche Beamten und Lokalbehorden, verordnet:

1. Daß in Gemeinheiten, wo Bieh ohne hirten geshet, die angelegten, und alle Jahr zu erweiterenden Tansnens oder Füchtenkampe mit Graben und Wall, wo solche aber in Wehsanden angelegt, mit einem Zaune umsschloffen, und vor dem Anfall alligen Biehes wohl bewahret: die es aber hieran ermangeln lassen mögten, nicht nur bestrafet, sonderen auch zu solcher Umwallung

ober Umzaunung burch erefutivische Zwangsmittel ange- gehalten werben follen.

- 2. Daß in jeder Mark die Bogte und Führer mit ben Mahlleuten und Bauerrichteren auf solche Tannens und Kichtenkampe, und besonders darauf, daß sie gehörig gesichloffen, und kein Bieh darauf gelassen werde, genau Acht haben, und diejenigen, so diesem zuwider handeln, angeben, widrigen Falls aber selbst dafür angesehen wers ben sollen.
- 3. Daß, wenn etwa solche Kampe, oder junger Aufschlag von dem, vor dem Hirthen gehenden Biehe beschädiget werden sollte; der Hirth, oder Schäfer solchen Biehes oder Schaasen unabbittlich mit der Zuchthausstrase, wenigstens auf 4. Jahre belegt, und daneben 25 Rithlr. Strase für den Angeder zu erlegen angehalten; und falls er solche sofort nicht erlegen kann, von dem, ihm anwertrauten Biehe oder Schaasen, welche zum Schaben gegangen, ohne Rucksicht, wem solches gehöre, die zum Ertrag von 25. Athleren, und so viel sonst behuf etwa verursachender Kösten notthig, verkaufet, und dem Angeberen, ohne Unterscheid, ob die Angebung Amtshalber geschehen, oder nicht, solche 25. Athler mit Berschweisgung seines Ramens baar ausbezahlet werden sollen.
- 4. Daß sofort, und so viel es die Mitterung zulasset, die bereits gemachten Tannens ober Füchtenkampe, als auch diejenigen Gründe, welche zu Fortsetzung solchen Holzanbaues und künftigjähriger Besäeung mit Tannens ober Füchtensaamen werden angewiesen werden, zugemaschet, und zu solcher Einsäeung vorbereitet werden sollen. Bemerk. Conk. E. A. Schlüter's Provinzials Recht der Vrovinz Westvhalen (Leivzig 1829) Bb. I. p. 333.

491. Bonn ben 27. April 1773. (B. 6. d. Fraulein- Stifter.)

Maximilian Friedrich, Ergbifchof zu Coln ic., Bifchof zu Munfter ic.

Die im Sochstifte Munster vorhandenen, herfommlich ad Clerum secundarium gerechneten, freiweltlichen Fraulein-Stifter, find auch in Civilftreitigkeiten, in erster Inftang, ber geiftlichen Jurisbiftion untergeben, in höherer Instanz aber in allen bürgerlichen und profanen Rechtsangelegenheiten dem Gerichtszwang der lanbesherrlichen Ober- und resp. der Reiche-Gerichte unterworsen; deren, so wie überhaupt aller Geistlichen, Eigenbehörige sind (in Ausdehnung früherer Bestimmung vom
9ten März 1693) in allen Sachen und Aftionen, welche
nicht das Prädium selbst, oder dessen Gerechtsame betrefsen, dem alleinigen Gerichtszwang der weltlichen Oberund Untergerichte; und die weltlichen Bediente der Fräulein-Stifter, nur in den diese oder deren Gerechtsame
betreffenden Sachen der geistlichen Offizialats Gerichtsbarkeit unterworfen.

492. Munfter ben 9. August 1773. A. 10. b. Medigis nals Collegium.)

Maximilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln ic., Bifchof zu Munfter ic.

Rebst Anordnung eines besondern Medizinal-Collegiums fur bas Sochftift Munfter, wird bemfelben die Prufung Beftatigung und Patentifirung aller vorhandenen, und funftig ihre Runft ausuben wollenden Mergte, Bundargte, Apothefer und Bebammen, besaleis den auch die Beaufsichtigung und commissarische Bistas tion ber Apothefen, fobann Die Cognition über fammtliche Medizinalpersonen in allen ihre Berufsangubung betreffenden Fallen, nebst ber Befugniß jur Berhangung von Gelbbugen und Roftenersaß ober Suspension und Ente segung von ihrer Runfts und Dienstausubung — landess herrlich übertragen; und gleichzeitig bestimmt, bag von ben Urtheilen bes Medizinal - Collegiums nur bann eine (binnen 10tagigter Frift einzumittelnde) Uppellation an ben landesherrlichen Geheimrath statthaft ift, wenn biefelben eine 30 Rthlr. überfteigende Beldbuge und Roftenerstattung, eine mehr ale einjahrige Guspension, ober eine Remotion verhangen. Außerdem foll bas Dedizinal-Collegium, bei herrschenden Epidemien, die auswartigen Mergte gu periodischen Berichterstattungen anhalten und besfallfige Vorschlage an ben Geheimen : Rath ober auch unmittelbar an ben landesherrn richten und von Ersterem in allen Medizinal Dolizeivorfallen in feinem Butache ten vernommen, gur Abhaltung ber in ber Rabe vorfalienden Nothgerichte beauftragt, auch gur Begutachtung aller besfallfigen aus den Uemtern eingehenden Berichtserftattungen erforbert werden.

Allen von bem Mebizinal. Collegium an bie Beamten gerichteten Aufforderungen zur Gulfeleistung und zur Berichtserstattung soll Folge geleistet werben.

493. Munfter ben 30. August 1773. B. 6. b. Juben- geleit.)

Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Coln 2c., Bischof zu Munfter 2c.

Das am Iten Januar erloschene hauptgeleit fur bie Munftersche Judenschaft, wird berfelben (aus 188 bezeichneten Kamilienhauptern bestehend) auf fernere 10 Sahre, gleichmäßig wie unterm 7ten Marg 1763 (ad Nr. 280. d. G.) und mit ben gusählichen Bestimmungen, landes-herrlich erneuert: bag ber landesherrlich bestätigte Rabbis ner, jedesmal im Lande feshaft fein, und auf die Unordnung tuditiger, und feinen Sandel treiben burfender, judifcher Schulmeifter machen muffe; bag bie Saltung bergleichen Privatlehrer vom Beitrag gur Erhaltung bes gemeinschaftlichen Schulmeisters nicht befreien foll; baß Die, an die Stelle abgegangener vergleibeter Suben, mit landesherrlichem Geleit nen anziehenden Juden, wenigftene 500 Riblr. Bermogen besiten muffen; und bag bie mit biefem Patente wieder ju verfundigenden beigedruck ten Berordnungen vom 23. August 1708, 23. Marg 1723 und 24. Juni 1768 (Nr. 263., Nr. 304. und Nr. 465. b. G.) genau befolgt und gehandhabt werben follen.

Bemerk. Durch ein ber Münster'schen hoftammer communizirtes an ben stiftischen hofrath gerichtetes landesherrliches Rescript b. d. Bonn den 12. Februar 1777. (B. 6. d.) ist diesem die Eriminaljurisdiftion über die im Hochstift Münster vergleidete Judenschaft dergestalt übertragen worden, daß die Eriminal-Prozesse auch gegen vergleidete Juden durch die Unter-Richter instruiret, und von dem stiftischen Hosrath, — unter Anordnung eines Mitgliedes desselben zum Res oder Correscrenten, welcher zugleich Hoftammerath ist, und der, so weit es geschehen kann und bas Cameral. Interesse es erfordern mochte, ber Sof- kammer bavon Nachricht mitzutheilen hat — beendigt werden sollen.

Unterm 21. Januar 1784 (A. 10. b.) ist durch ein landesherrliches Patent das hauptgeleit der stiftmunssterschen, in einem beigefügten Berzeichnist namentlich aufgeführten, Judenschaft (200 Familienhäupter) vom 1. Januar 1783. auf fernere 10 Jahre, gleichmäßig wie oben, jedoch mit der Abweichung erneuert worden: daß darin die Judenschaft nur in Civils und fieffalischen Sachen ber ausschließenden Jurisdistion der fürstlich munsterschen Hoftammer untergeben wird.

Die zuletztbezeichnete, burch ben eingetretenen Tob bes Landesherrn erloschene Geleitsverleihung ist von dem inzwischen eingetretenen neuen Regenten durch sand besherrliches Patent d. Bonn den 21. Juni 1784. (A. 11. d.), auf fernere 10 jährige Dauer vom 16. April 1784 an zu rechnen, ganz gleichsautend erneuert auch diese Erneuerung (für 202 Familien) durch Patent d. d. Morgentheim d. 11. März 1795 (A. 11. d.) bis zum 16. April 1804 gültig, wiederholet worden. Die Cognitionsbesugnise und andere Zuständigseiten bes landesherrlich bestätigten Landesherrlich der Tuden fich ein Patent der surstätigte ich füstlichen Hoftammer zu Münster vom 18. Mai 1790. (A. 9. d.) festgesetzt worden, dessen wörtlicher Inhalt hier so folgt:

"Da Seine chursurstliche Durchlaucht zu Köln, Bis
"schof zu Münster, unser gnädigster Fürst und Herr,
"bem angeordneten Landrabbiner (N. N.) nach Maaß"gabe des Hauptgeleites zwar in sämmtlichen bei der
"Judenschaft vorkommenden Eivils und Fiskalsachen,
"auch bei gröberen Berbrechen die Cognition untersagt,
"gleichwohl gnädigst gestattet haben, daß derselbe, mit
"Zuziehung der Judenschafts Borsteher, die judischen
"Ehestreitigkeiten und Sponsaliens Sachen, imgleichen
"bie Errichtung der Inventarien in judischen Nachlas"senschaften und die darauf einschlagende Berrichtun"gen vornehmen, und diese, wie auch die S. 7. des
"Hauptgeleits (const. Nr. 280. d. S.) bestimmte gerin"gere Ercesse der Juden nach judischen Gesehen ent"schen möge, vorbehaltlich jedoch, daß allen und je"hen der Judenschaft, welche sich durch das Erkennt-

,,niß bes Landrabbiners beschweret finden, obsonstamis,, der denselben gegründetes Beschwer vorzubringen has,, ben möchten, der Refurs zur hochfürstlichen hoffams,, mer offen bleibe; höchstdieselbe auch gnadigst bestims, met haben, was besagten Landrabbiner in den Fällen, in welchen ihm eine derartige Cognition gnadigst ges, stattet ist, für seine dabei vorkommende Berrichtungen "gezahlet, und ferner, was ihm für seine sonstige Amtes, verrichtungen an Gebühren entrichtet werden solle:

"So wird foldes jur gehorfamsten Nachachtung fo-"wohl bes Landrabbiners als ber Judenschaft hiermit "befannt gemacht; und zwar

1. Erhalt ber kandrabbiner für Aussertigung einer "jeden kadung, welche aber, so wie die fernere hand"lungen in deutscher Sprache abgefasset werden muß"sen, ½ Ropfstuck oder 4 Mariengroschen, Imgleichen
"von jedem eingeklagten Reichsthlr. in jenen Sachen, in
"welchen ihm nach Vorschrift des Hauptgeleits die Cogni"tion gestattet, von jeder Parthei 1 Mariengroschen."

"Diese Gebühr hat zwar ber nachsuchende Theil "auszulegen, fallt aber bemjenigen zur Laft, wels "chem beim Ausspruch ber Sache bie Rosten zur Laft "gestellt werben."

"Erscheint ein Jude auf die gegen ihn erlassene Las, dung nicht, so kann der Landrabbiner zwar den Wis, berspenstigen nach judischem Gebrauche bestrafen, jes "boch in keinem Falle, ohne Wissen und Willen der "Judenschafts Worsteher einen Juden mit dem Banne "belegen."

- 2. "Wenn ber eine ober andere Theil das von dem "Landrabbiner abgehaltene Protofoll mit der eingebrachs, "ten Rlage in Abschriften verlangt, muß derselbe sols, "ches dem verlangenden Theile mittheilen, erhalt aber "dafür die Gebühr der Abschriften."
- 3. "Bei Abhörung von Zeugen ift bie Gebühr bes "Landrabbiners für jeden zu verhörenden Zeugen 1 "Gulben."
- 4. "Wenn bei der Gelegenheit, da Erben ober Bor"munder von der nachgelassenen Wittib eines verstor"benen Juden den Antheil ihrer Berschreibung fordern,
  "ber Landrabbiner ber Wittib einen Gid abnehmen muß,

m,erhalt er bafur 5 Athlr.; falls aber tein Eid abge"forbert wird, werden auch teine Gebuhren bezahlt."

5. "Aus der Nachlaffenschaft eines verstorbenen Ju"den, so in der Tar über 500 bis 1000 Mthle. gestan"den hat, genießt der Landrabbiner 10 Mthle., hinge"gen von 1000 Mthlen. und darüber nichts mehr als
"25 Mthle. vorbehaltlich seiner allenfallsigen Reiseto"sten, wenn er von den Erben oder Borstehern beru"sen wird."

"Für jettgesagte Gebühren ist aber ber Landrabbi, "ner verpflichtet und schuldig, die Erben zu verglei, "chen, obsonst die Sache zu entscheiben, und was zur "Brichtigung der Erbschaft mittelst Errichtung eines "Inventarii nothig und erforderlich ist, zu ver, "richten."

"Falls der kandrabbiner von den Erben, oder Bor, stehern der Judenschaft nicht berufen wird, so gebührt "ihm nichts mehr, als was Anfangs dieses Sphi zu"gesagt, nämlich von 500 bis 1000 Athlr. — 10 Athlr.;
"und von 1000 Athlr. und darüber nur — 25 Athlr.
"Der kandrabbiner ist nicht besugt, allein ohne Zuzie"hung eines Borstehers oder Beisters, wenn er auch
"schon allein berusen worden, eine Erbschaft zu un"tersuchen."

"Im Fall die Erben eines verstorbenen Juben sich ,mit den Borsteheren in der Gute wegen rudständigen "Aributs, auch ohne Zuziehung des Landrabbiners versaleichen, so bleiben doch die Erben pflichtig, dem "Kandrabbiner taxmäßig seine jura zu bezahlen."

6. "Bon einem Trauschein, wenn der Brautschat bis "500 Mthlr. beträgt, ist die Gebuhr des Landrabbiners "3 Mthlr.; falls aber der Brautschat 500 Mthlr. übers "steiget, ohne Unterschied des Quanti, 5 Mthlr."

"Wenn der Landrabbiner den Shevertrag felbst schreis, bet, muß demfelben nebst Dbigem, die Schreibgebuhr "annoch bezahlet werden mit 2 Gulden, wovon ein "jeder Theil die Halbscheid zu 1 Gulden abzutragen hat."

"Wenn sich ein Jude trauen laffen, und ben Land-"rabbiner felbst personlich zur Copulation nicht brau-"chen, sondern dieselbe durch einen anderen der dazu "sahig ift, verrichten lassen will, so muß ber Land",rabbiner folches gestatten; es sind bemfelben aber "nichts bestoweniger für Ausfertigung des Traus ober "Copulations Scheins, welchen er zu ertheilen nicht "weigern darf, die Gebühren nach Maaßgabe des "Brautschatzes, wie vorhin gemelbet, zu entrichten."

7. "Wenn ein Sohn ober eine Tochter eines im "Sochstifte vergleibeten Juden sich außerhalb Landes "trauen läßt, und sich nachher im Hochstift sest, so "muß von benselben nach Inhalt S. 6. dem Landrabbis "ner der Trauschein gezahlet werden, die Schreibges "buhr für die Schepackten brauchen aber dieselbe nicht "zu entrichten."

8. "Wenn in Shescheidungsfällen die sammtliche Ro"sten über 25 bis 30 Athlr. betragen, soll vor der
"Einfoderung dieser Rosten, ein aussührliches Berzeich"niß derenselben der hochfürstlichen Hoffammer jedes"mal vordersamst zur Ginsicht, und allenfallsgen Må"ßigung von dem Landrabbiner übergeben werden."

9. "Benn eine Wittwe, welche feine Kinder am "Leben hat, zur zweiten She schreitet, gebühren dem "Landrabbiner für die Ceremonie des Ausziehens des "Schuhes, die von den Juden Chalitza genannt wird, "10 Rthlr."

10. "Für die Untersuchung der persönlichen Eigen"schaften und der Bermögensumstände eines fremden
"oder einheimischen Juden, welcher bei Sr. churfürst"lichen Durchlaucht ein neues, oder Transcriptions"Beleit nachsuchet, für den darüber zu ertheilenden
"Attest und zur Hoffammer abzustattenden Bericht,
"wird nichts gezahlt. Der Landrabbiner hat nebst den
"Borstehern die Untersuchung unentgeldlich vorzuneh"men, auch mit denselben die Ertheilung des Attestes
"und die Abstattung des Berichts unentgeldlich zu ver"fügen."

11. "Wenn ein Jube, und zwar ein Landeskind ben "Landrabbiner um den Titul eines Rabbi begehrt, sind "die Jura des Landrabbiners 5 Rthlr. Es kann aber "dieser Titul nicht anders, als mit Bewilligung der "Borsteher und Beistiger auf dem Conventionstage er"theilet werden."

- 12. "Für die alle brei Jahr zu haltende Convention "werden bem Landrabbiner seine Kosten durch die Bors"steher der Gemeinde gezahlet."
- 13. "Für die alebann zu haltende Predigt erhalt "berfelbe 10 Rthlr."
- 14. "Auch erhalt ber kandrabbiner auf dem Conven"tionstage bei Unnahme der Taxe, von jedem 100 Rthlr.
  "einen Gutengroschen."
- 15. "Wenn ein Jube als fähig zum Schlachten an"gesetzt wird, er mag neu vergleibet ober einheimisch
  "jein, zahlt berselbe dem Landrabbiner dafür 2 Gul"den; falls er aber zum Schlachten im Hochstift, oder
  "anderstwo schon einmal approbirt gewesen, nur 1
  "Gulben."
- 16. "Auf bem Conventionstage muffen die jubischen "Schlächter zur Approbation vor dem Landrabbiner er"schleinen, und kann er den ungehorsamlich Ausbleiben"den, durch Untersagung des Schlachtens bestrafen;
  "jedoch soll der Landrabbiner gleich einen Andern zum
  "Schlachten wieder anordnen."
- 17. "So oft ber Landrabbiner in feinen Amtsver"verrichtungen verreisen muß, werden bemselben für
  "Berzehrung und Reisekosten, für jeden Tag 2 Rthfr.
  "jugelegt welche, wenn die Angelegenheit die ganze
  "Judenschaft angehet, aus ihren Mitteln, obsonkt in
  "privater Juden Geschäften von der nachsuchenden Par"they abgeführet, und nebstdem Wagen und Pferde
  "gestellet werden mussen."
- 18. "Außer oberwähnten Emolumenten sind dem Land"rabbiner mit Einschluß bessen, was ehedem für Haus"miethe gegeben worden, 150 Gulden zum jährlichen
  "Gehalt gnädigst zugelegt, und wird den Borsteheren
  "gnädigst anbesohlen, solches Gehalt aus der Juden"schaft Mitteln jährlich abzuführen."
- 19. "Dann wird ber Judenschaft zum Beschluß noch "ohnverhalten, daß dem Landrabbiner die Haltung eis "ner Privatschule oder Synagoge untersagt, und dems"selben gnädigst anbefohlen sen, der allgemeinen Synagoge, welche zur gewöhnlichen Zeit, ohne Unters"schied, ob der Landrabbiner gegenwärtig oder abwes

"fend fen, unabanberlich gehalten werben foll, gleich "ben übrigen beizuwohnen. Urfund u."

494. Bonn ben 20. Januar 1774. (A. 9. b. Deffentl. Sicherheit.)

Maximilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln ic., Bifchof zu Munfter ic.

Bei ber im Hochstift Munster vielfach stattsindenden Störung der öffentlichen Sicherheit, wird, — unter Aufshebung der am 23. Marz und 22. Dezember 1763 und unterm 7. Juni 1765 (ad Nr. 343 d. S.) erlassenn Borschriften, — Behufs Abkehrung und Bestrafung des desemberes, Berhütung der Desertion und fremder Werbungen, auch Abstellung des Mußiggangs und der Bettelei, ausführlich (in 4 Abschnitten und 50 § S.) landesherrlich verordnet, und besfalls, im Wesentlichen folgendermaßen bestimmt:

#### I. Abschnift. Bon ben Strafen ber Berbrechen.

- S. 1. Brandstiftung, Tobischlag, Ranb, Einbruch, Dieberei, Vergewaltigung ber Menschen und Guter auf Posts und heerstraßen, wird nach ben Criminalrechten mit ben barin vorgeschriebenen Tobessfrafen beleget.
- \$\$. 2-4. Garten Diebe und Frevler, Landstreischer, Bagabunden, fremde Bettler, Pade und Betteljusten, fodann auch inlandische Bettler in ber Stadt Munsster und ben übrigen Stadten verwirken Zuchthauss Strafe.
- §§. 5—6. Unbefannte, ohne erhebliche Ursachen mit Waffen, zumal in Abwegen, Gehölzen und Heiden, bestroffen werdende Leute sollen verhaftet und, bei obwalstendem Berdacht begangener Verbrechen, gegen sie nach den peinlichen Rechten verfahren werden.
- §§. 7—8. Bei bergleichen Berhaftungen follen auch die ben jungsten Aufenthalt solcher Delinquenten nicht angemeldet habenden Wirthe und Einwohner ermittelt und biefe, so wie die, die handhabung dieser Verordnung vernachläßigt habenden Lokals und andre Behörden, zu Geld und anderen Strafen gezogen werden.

- II. Abschnitt. Bon ben Mitteln, Rauber, Diebe, Landstreicher und frembe Bettler abzuhalten; allenfalls felbige zu entbeden und zu bestrafen.
- § §. 9-11. Alle frembe Reifende, beegleichen auch die außer Landes reifenden Inlander muffen fich mit Resgierungspaffen versehen, welche in den entlegenen Bezirsten von den Beamten ausgefertigt werden follen.
- § §. 12—13. Alle Paffe muffen (in den Garnisonstädten durch Bermittlung der Hauptwache) in den Städten und Wigbolden vom Ortsrichter untersucht und vistrt werden.
- S. 14. Frembe Reisende durfen, ohne Anzeigung ihrer Abweichungs Urfache, nur bei Gastwirthen einkehren.
- S. 15. Außer ben Schildwirthen barf Niemand, bei 5 Riblir. Strafe, Frembe beherbergen, ober benfelben in Hand, Schenne ober Stallung bas Nachtlager gestatten; vielnnehr sollen bergleichen mit Gewalt Andringende ausgezeigt und zur haft gebracht werden, wofür 5 Riblir., und wenn's Naubgesindel ist 20 Riblir. Belohnung gereicht werden soll.
- S. 16. Frembe, mit Paffen, reisende Juben, burfen ohne vorherige Anzeigung, nur in Wirthahausern herbers gen, auch ihre bei sich habenden Effekten nicht anders wärts absehen.
- § §. 17—18. Die Wirthe muffen die Paffe der bei ihnen einkehrenden Fremden diesen abkordern, die deren nicht Besigende anzeigen, ein vorgeschriebenes Fremden-Tagebuch führen und der Behörde, in den Städten und Fleden täglich, auf dem Lande allwöchentlich, Fremdenzettel übersenden.
- S. 19. Die Wegegelb und Zollerheber so wie bie Kährleute an den Flußüberfahrten muffen auf Berdachtige vigiliren und diese den Ortsbeamten sosort anzeigen, welche ihrerseits in ihren Bezirken alles verdächtige Gessudel erforschen, verhaften und dem Gerichte überliefern sollen.
- S. 20. Bon allen Schildwirthen in ben Stabten und auf bem kanbe muß ein neues Berzeichniß (nach beigefügtem Muster) amtlich gefertigt und ber kanbesregierung eingereicht, auch von ben Beamten bie Erneuerung ber

untenntlich gewordenen Birthshausschilder, fofort versfügt werben.

- §S. 21—22. Alles hausiren fleiner Gewerbeleute, Operateure, Gaufler, Mufikanten ic. außer ben Jahrsmarkten, ist bei Confiskationoftrase ber Waaren und Saschen, resp. bei vierjähriger Zuchthausstrase ber Contraves nienten verboten und barf ben Ins und Auskandern bas hausien ic. auf ben herkommlichen Jahrmarkten, bei gleischer Strafe, nur bann gestattet werben, wenn sie mit Regierungspaffen versehen sind.
- S. 23. Für jebe die Berhaftung eines bedeutenden Diebes oder bessen Hehlers bewirkende Anzeigung sollen Prämien von 10 bis 20 Rthlr. nothigenfalls aus Landessmitteln, für die personliche Festnehmung und Ueberlieserung eines Diebes, Räubers oder Morders aber eine Belohnung von 25 Rthlr., auch den dies vollsührenden Boigten und Führern, gewährt werden.
- S. 24. In Städten und Fleden muffen ordentliche (von Schatz-Freien und Pflichtigen) besoldete Nachtwächter, und bergleichen auch in den Dörfern nöthigen Falles angeordnet, sodann eine (vorgeschriebene) Rachweizsung der angestellten Nachtwächter der Regierung eingessendet werden.
- \$\$. 25 26. Bu Munfter follen Nachtspatronillen eingeführt, und bergleichen auch in ben übrigen Stabten, auf amtliches Ermeffen und mit Genehmigung ber Regierung, angeordnet werden.
- § \$. 27—28. Alle Wirthes und sonst verbächtige Sanfer mussen unvermuthet, allmonatlich, jedes Kirchsspiel aber viertelsährig, gleichzeitig, an einem geheim zu haltenden Tage, von den Beauten, unter Ausbietung bewassneter Mannschaft, vistirt werden; die solchen, amtlich zu concertirenden Bagabunden: Jagden entwischen, den Berdächtigen in die gegenseitigen Gerichtsbezirfe versfolgt, und bei ihrer Entweichung in Alustand den ausgrenzenden Behörden denunziert, auch mit diesen die gesmeinsamen Berhaftungsmaßregeln vereinbart werden.
- §§. 29-30. Jeber mit ober ohne Einbruch verübte Diebstahl muß sofort und bei 5 Athle. Strafe von bem Beraubten ber Ortebehörde angezeigt werden, welche, behufe Ermittlung ber gestohlnen Sachen, von dem Borsgange, an die benachbarten ins und ausländischen Beams

- ten eine, in schnellen Umlauf zu bringende, ausführliche schriftliche Anzeige zu richten verpflichtet ist. Den Thatbestand soll der Orterichter binnen 24 Stunden protofolsiren und davon einen Auszug zur Aufnahme ins Instelligenzblatt befordern.
- S. 31 32. Die Untersuchungsprozesse gegen verhaftete Bagabunden, Bettler und andere Berdachtige muffen möglichst beschleunigt, auch behufs Ausbewahrung berjenigen Inquisiten, welche nicht sofort zum Zuchthaus abegeführt werden können, in jedem Amtsbezirk die nothigen und zureichend feste Gefängnisslokale beschafft werden.
- S. 33. Die von Betheiligten an Diebstählen, Einsbrüchen und selbst Raubmorden geschehenden Denunciationen bergleichen Berbrechen und ihrer Mitschuldigen, des gleichen auch die Entdeckungen von Diebes und Rauber-Banden durch Complicen derfelben, sollen ben Anzeigenven (in so fern sie keine anderweitige Mordthaten verübt haben) vollständige Begnadigung und Straflosigkeit erzeugen.
- III. Abschnitt. Erneuerung ber Berordnungen wegen Unhaltens ber Deserteure von ben munsterischen Truppen, auch wieder die fremben Merber.
- S. 34—37. Zur Handhabung des Berbotes des Eintritts in fremde Kriegsbienste und der desfallsigen heimslichen und gewaltsamen Werbungen, soll auf die dazu mitwirkenden Ins und Ausländer, von den Behörden streng gewacht und im Ertappungskall gegen dieselben mit Verhaftung, Sonststation der Güter und Leibesstrafe verfahren werden. Für die Verhaftung eines fremden Werbers wird auch den dieses veranlassenden, von ihnen Angewordenen, unter Belassung ihres empfangenen Handgeldes eine Belohnung von 25 Rthlr. verheißen. Gegen gewaltsam handelnde fremde Werber ist jede Nothwehr erlaubt und sind dieselben durch antliche Aussietung bewassenter Unterthanen zu verfolgen und zu verhaften, wosür den Boigten und Führern eine Prämie von 25 Rthlr gezahlt werden soll.
- \$. 38-40. Fur Berhaftung eines Deferteurs von ben Landestruppen, wogn alle Behörden prompte Mitwirsfung leiften, und beffen fichere Ablieferung an die nachste

Garnison befördern mussen, werden 20 Athlir. Belohnung verheißen; auch sollen alle ohne Paß betroffen werdende Unteroffiziere und Soldaten verhaftet und der nächsten Garnison angemeldet werden, bei Bermeidung von 25 bis 100 Athlir. Strafe für die desfalls nachlässigen Civilbehörden. Gegen die durch Lettere verhafteten Deserteure soll die Todesstrafe nicht verhängt werden.

S. 41—43. Der Ankauf und die Bersatnahme von Soldaten ihrer Waffen, Montirungsstücke und andern Sachen, bei unzureichender Gewisheit des Eigenthumserchtes der Erstern, werden bei Confiskations und 20 Mthlr. Gelbstrafe verboten; deskallige und andere wissentliche Beförderung der Desertion, wird mit der auf dieser hastenden Strase belegt. In den Garnisonsorten muß der Wirth jede nach dem Zapfenstreich geschende Entfernung des bei ihm einquartierten Soldaten aus seisnem Hause, einem Offiziere oder bei der Hauptwache anziegen, bei Bermeidung von 24 Athlir. Geldbusse und eventueller Berurtheilung zur Leistung eigenen Kriegsbiensties anstatt des, bei solcher Richtanzeigung desertirsten Soldaten.

IV. Abichnitt. Bon ben Mitteln bem Mußige gange gu fteuern; und bas Betteln einzuftellen.

S. 44-47. Arbeitsfähige, mit Erlaubniffcheinen gum Allmofensammeln nicht versehene Bettler follen im erften und resp. zweiten Ertappungefall mit ber Strafe bes Pfahle und resp. bes Buchthauses belegt werden. In ben Stabten barf gar feine Bettelei gestattet, vielmehr follen baselbst wochentliche Saus = und Rirchen = Colleften amtlich veranstaltet, beren Ertrage ben, halbjahrlich gu ermittelnben und gu verzeichnenben arbeiteunfahigen 21rs men vertheilt, und den noch arbeitsfahigen Urmen, burch Ginrichtung von Spinnftuben und fonftiger Arbeiteleiftung, Beschäftigung und Brodgewinn verschafft werden. In ben Wigholben, Dorfern und auf bem platten lande mo bergleichen Ginrichtungen unausführbar fein mochten, follen Die ebenfalls halbjahrlich zu ermittelnden arbeitennfahigen Urmen mit Erlaubniffcheinen zum Allmofensammeln jedoch nur innerhalb des Rirchfpiels ihrer Wohnung, amtlich versehen, und muß überhaupt nach Unweisung ber Berordnung vom 17. Februar 1772 (Nr. 486. d. G.) verfabren werden ic.

§ 48—50. Ueber bie Aussührung ber gegenwärtigen Borschriften mussen bie Behörden periodisch an die Landesregierung berichten; die Anzeigen der Unterbeamsten über statksindende Contraventionen dieser Berordnung sollen mit Ueberweisung der Hälfte der verhängt werdenden Geldstrasen belohnt, auch die allgemeinste Kundbarsteit des gegenwärtigen Ediftes durch dessen Affixion in allen Wirths und Wachtstuben, durch dessen jährliche wersammelter Gemeinde durch die Lofalbehörde; und durch dessen Insertion in das Intelligenzblatt so wie in einige benachbarte Zeitungen gesichert werden.

Bemerk. Unterm 19. November und 17. Dezember 1778 sobann am 23. Juni 1779 und 29. April 1790 (A. 9. b.) ist die Befolgung der obigen Borschriften, unter Beifugung weiterer Maagnahmen gegen einwandernde fremde Deserteure, gegen verdächtige Reisende, ausländische Juden und anderes Gesindel, wiederholt besohlen worden.

Durch Regiminal Berordnung vom 22. März 1787 (A. 11. b.) ist das obige Haustrhandel Berbot (S. 21.) zum Besten der Unterthanen und ihres Industriebetries bes dahin modifizirt worden: daß es den, als Schatzahlend und mit speziellen, auf ein Jahr vom Geheimrath auszufertigenden Haustrhässen sich legitimirenden christlichen Unterthanen gestattet werden soll, mit den in solchen Pässen bezeichneten, inländischen Industrieserzeugnissen und mehrern unentbehrlichen ausländischen Produkten, welche alle namentlich aufgeführt werden — haustrend zu handen.

Am 26. September 1793 (A. 11. b.) ist das Einschleichen von Gesindel und Bagabunden, — worunter alle diejenigen, welche herumreisen ohne einen sichern Bohnort, Rahrungsstand und Reisezweck bescheinigen zu können, zu rechnen sind, — wiederholt verboten und sammtlichen Lokalbehörden befohlen worden: bergleischen unlegitimirte fremde Landstreicher, namentlich Packsund Bettelsuden, Taschens, Würfels und Lotteries Spieler, Markschreier, Hunderbeiter, Mustanten und Marionettenspieler, auch den Jahrmarktbesuch nicht zu gestatten.

Durch Regiminal Berordnung vom 31. Marg 1801 (A. 9. b.) find, bei ber Gefahrbung ber öffentlichen Sicherheit, durch die am Rheine verfolgten und an den Grenzen des Hochstiftes schon sich bemerkbar gemacht habenden großen Räuberbanden, — die oben angezeigsten Berordnungen vom 20. Januar 1774 und 23. Juni 1779, zur strengsten Beachtung empfohlen, und weistere, sowohl die Paßs und Fremdens Polizei, als die Berfolgung entdeckter Räuberbanden durch amkliche Aufbietung der bewaffneten Unterthanen betreffende Borsschriften ertheilt, auch die Gewährung von Prämien für Berhaftungen von Bagabunden, Diebss und Raubsgesindel verheißen worden.

Die Domfapitularische Landesregierung sede vac. hat die Pramien-Berheißung am 18. Marz 1802 (B. 7. b.) für die Dauer des laufenden Jahres erneuert.

495. Bonn ben 2. Mai 1774. (B. 6. b. Schauspielhaus gu Munfter.)

Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Coln 2c., Bischof zu Munfter 2c.

Landesherrliche Ermächtigung des Magistrates der Haupt = und Residen; Stadt Münster, die daselbst am Roggenmarkte gelegene, der Stadt zugehörige "alte Schrade," in ein, nach vorgelegtem Bauplane einzusrichtendes, Schauspiel= und Ball=Haus umzuwans beln unter Festsetzung folgender Privilegien, Zuständigskeiten und Verpflichtungen.

- 1. Der Bau bes neuen Schauspielhaufes und beffen außere und innere Einrichtung geschicht unter Aufsicht lanbesherrlicher Commissarien; hiernach sollen
- 2. nur in bemselben alle Schauspiele, öffentliche Balle und Concerte, sobann auch außergerichtliche Versteigerungen auswärtiger Bibliotheken ober Gemalbe, öffentliche Ausstellungen von bedeutenden Sehenswürdigkeiten kunftig stattfinden durfen; und stehet dem Magistrate jeder andere nutbare und unschädliche Gebrauch des hauses zu.
- 3. Alle zu bergleichen Gewerbeausübungen ober Ausund Darstellungen ic. Concessionirte muffen sich über ihre Praftationen, fur ben Gebrauch bes Schauspielhauses mit bem Magistrate abfinden; besfallsige übertriebene Forde-

rungen find nur ber immediaten landesherrlichen Feftfebung unterworfen.

- 4. Lettere tritt auch, und zwar ausschließlich, in al-Ien bas neue Schauspielhaus betreffenben Beranberungs, Mus - und Berbefferungs - Kallen oder fonft damit in Berbindung ftehenden Angelegenheiten ein; und werben
- 5. alle Nutungen bes Saufes bem Magistrate unter bem Borbehalte ber alleinigen Bestreitung aller und jeder damit verbundenen Ausgaben aus ftadtifchen Mitteln, und der dem Baifenhause zu Munfter von öffentlichen Schauspielen und Runftausubungen herfommlich gebuhrenben Abgaben überwiesen.

Die gegenwartigen Bestimmungen fonnen burch bas Intelligenzblatt bem Publifum befannt gemacht werben.

496. Munfter ben 5. Mai 1774. (A. 10. b. Jagdfrevel.)

### Lanbes = Regierung.

Das von Jagd = Unberechtigten mahrend ber geschloffenen Jagdzeit, vom 1. Mai bis Bartholomai jedes Jahres fattfindenbe ober auch nur versucht werdenbe Schies Ben und Fangen von Grobwild, hafen, Felds ober Ruhrs Bunern, foll mit einer Geldbufe von 5 bis 10 Rthir. (wovon dem Angeber, wenn er auch amtlich dazu verpflichtet ift, die Balfte zugewendet werden foll) belegt. - ber überwiesene, unvermogende Frevler aber mit bem Buchthause bestraft werden. Zugleich wird den Jagdberechtigten die genaue Befolgung der im Jagd : Editt vom 11. Februar 1765 (Rr. 447. d. S.) enthaltenen Borfchrifs ten wiederholt befohlen.

Bemerk. Unterm 16. August 1774 (A. a. Sect. V. Nr. 540. b.) ift — wegen verspäteter Erndte — bie Jagb- schlufzeit bis zum 9. September ej. a. verlängert worben; Conf. auch Mr. 499. d. Glg.

offermore of the contract of

497. Munfter den 5. Januar 1775. (E. 4. b. Fastnacht zu Munfter.)

## Lanbes = Regierung.

Reftfegung einer Ball Drbnung fur bie Saltung ber, mahrend ber biesjahrigen Fastnachts Beit, landes herrlich wieder gestatteten Dastenballe in einem ausschließlich bagu bezeichneten Lokale (bem Soffaale) ber haupt und Resideng-Stadt Munfter; wodurch unter Ge-wartigung eines durchaus anftandigen Betragens ber Ballgafte, verordnet wird: bag bie Balle an ben Monstagen nach brei Ronigentag, fo wie an bem Faftnachtes Sonn = und Dienstage gehalten werden follen; daß die in Sof= ober Militair : Uniformen nicht gefleibete Gafte, alle masquirt ericheinen muffen und ihre Roftume und Masten (von welchen jedoch Beiftliche ober Ordens Rleidung, efelhafte ober unanftandige garven ic. ausgefchloffen find) felbft mahlen und auf bem Balle nach Bes lieben beibehalten ober ablegen mogen; baß alle mit Keuers oder Seitengewehr erscheinende Masten abgewies fen werden, und alle Tangende und Richttangende bie vorgeschriebene Tang Dronung beachten follen; daß end= lich jeder, welcher die Ballordnung durch Unanftandias feit ober fonstige Ungezogenheit verlett ober storet, sofort burch bie Bache vom Ballorte entfernt werden foll.

Bemerk. Um 1. Februar 1779 (E. 4. b.) ift bie obige Ballordnung für die diesjährigen (im Komodienhause) noch zu haltenden Mastenballe, mit Zusätzen rucksichtelich der Tanzordnung, erneuert worden.

498. Bonn ben 8. Mai 1775. (A. 10. b.) Trauer-Ordnung.)

Marimilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln ic., Bifchof zu Munfter ic.

Bur Beschränkung bes im hochstifte Muniter stattfinbenben Kosten Aufwandes bei eintretenden Sterb und Erauerfällen, wird, auf den Antrag der Landstände, "eine beständige Erauer Dronung" landesherrlich festgesetzt, resp. Folgendes (wortlich) verordnet: 1. "Wird den Cavalieren, Unsern geheimen Hofs und "Kriegsräthen, Offizieren auch übrigen hochsürstlichen "Rathen, Amtbrentmeisteren, geistliche und weltlichen "Hofgerichts", Consistorialen, Domfapitel und anderen "hochsürstlichen Bedienten, Regierungsseferetairen, Richtern, Agenten, Prokuratoren und Gerichtsschreiberen, "graduirten Rechtsgelehrten und Medleis, fürters denen "Rathsgliedern und von ihren Renten lebenden Bürgern "und dererselben Sohnen, bei Absterden ihrer Frauen, "Eitern, Großs und Schwiegers-Elteren, großsährigen "Kindern, Schwestern und Brüdern und von ihren Renten großsährigen "Kindern, imgleichen Dheims und Muhmen, einen schwarzen Klohr nach Belieben auf m huth oder Arme zu traszen, und nehstdem bei den Begrädnissen der Trequien "mit einem schwarzen Mantel von wollenem Tuche zu "erscheinen und resp. die Leiche zu begleiten verstattet."

2. "Wird ben Frauen und Tochtern vorgemelbter "Manner und Offiziere bei berfelben Absterben und ans "bern in vorigem Absate vermelbeten Trauerfällen, nebst "einem auf einer weißen Haube tragenden schwarzen "Bande, ein Trauerfleid nach Belieben von schwarzer "Seibe, Großdetour, Zith oder Cotton zu tragen, auf "die im folgenden Absate bestimmte Zeit, ersaubet."

3. "Soll die, in obgemelten Fällen dem manns und "weiblichen Geschlechte verstattete Trauer, bei Absterben "der Eheleuten, Eltern, Groß und Schwiegereltern und "großiährigen Kindern auf ein halb Jahr, bei den ans "dern vorgemelten Trauerfällen aber nicht länger als "auf ein viertel Jahr, für Schwesters und Brüders Kins"der nur auf sechs Wochen verstattet sein."

4. "Soll ben unterm ersten Absatz gehörigen testa, "mentarischen Erben wegen Absterben ihrer Erblasser, "wenn sie gleich gar nicht verwandt sein mögten, die "nämliche Trauer, welche hiervor den Kindern für ihre "Eltern ersaubt ist und zwar auf die nämliche Zeit, er-

"laubet und vergonnet fein."

5. "Wird ben Cavalieren und allen übrigen, welche "bie vorgemeldte Trauer erlaubt ist, bei 100 Athlr. "Strafe, verboten, ihren Offizianten, Sekretairen, Rents, meistern und andern Bedienten manns und weiblichen "Geschlechts, sie mögen Namen haben wie sie wollen, "und Mondirung tragen ober nicht, das Mindeste an "Trauer, ober, an berselben Statt, an Gelbe ober Gels, "deswerth zu geben, ober durch Andre geben zu lassen."

- 6. "Es wird auch jettgebachten Bedienten, bei sich "ergebenden Trauerfallen, von ihren Brobherrn für die "Trauer etwas zu fordern, bei willtührlicher Strafe vers"boten. Imgleichen ist es"
- 7. "nicht erlaubt, bei sich ergebenden Trauerfällen "die Zimmer im Sterbhause und bei den Erequien die "Stuhle oder Banke in den Kirchen oder Kapellen mit "schwarzem Auche zu bekangen oder zu belegen; vielwes "niger die Pherbe und Wagen damit behangen oder übers "diehen zu lassen; immassen, im Widerlebungskalle, die "oben im fünften Absate bestimmte Strafe ebenmäßig "verwirket wird."
- 8. "Allen übrigen, hierinn nicht ausgenommen, bes
  "freieten und schappflichtigen Unterthanen, so in Stadten
  "und Wigbolden als auf dem Lande, manns und weibs
  "lichen Geschlechts wird, eine Trauer zu tragen und bei
  "ben Begrädnissen in schwarzen Rocken, Ramisolern und
  "Hofen, oder sogenannten Futterhemden, Rasetins, Schurs"den oder Röcken zu erscheinen, unter 5 Rithtr. jedesmal
  "verwirfender Strafe, verboten. Da jedoch viele, sowohl
  "in Städten und Wigbolden als auf dem platten Lande,
  "mit dergleichen schwarzen Kleidungen verschen sind, so
  "wird benselben die würklich habende schwarze Kleidung
  "auf Sonns und Feiertägen zu tragen und zu verschleis
  "Ben zwar gestattet: neue anzusausen aber ebenmäßig
  "unter 5 Rithtr. ohnnachläßig verwirkender Strafe, wohl
  "ernstlich verboten."
- 9. "Ift manniglichen in ben Stadten und Wigbol-"ben bei ben Begrabniffen schwarze Mantel zu tragen "erlaubt."
- 499. Augustusburg ben 8. Juni 1775. (A. 10. b. Jagd-frevel.)

Marimilian Friedrich, Erzbischof zu Coln 1c., Bischof zu Munfter 1c.

Rebft Bestätigung ber in bem Jagd Gbitte vom 11. Februar 1765 (Rr. 447. b. S.) enthaltenen Bestimmungen wird:

1. die baselbst auf unbefugte Jagdausübung gesette Strafe auf 50 Rthlr. Gelbbuge (beren Salfte jedem De-

nuncianten eines Frevels verheißen wird), resp. auf zweijahrige Zuchthaushaft geschärft;

- 2. die jahrliche Schlufzeit der Jagd auf den Zeitraum vom 1. April bis zum 8. September unabanderslich festgeset; und während dieser Periode (auf landständischen Antrag) nur den Jagdberechtigten gestattet, die hohe Jagd, so wie jene auf Schnepsen, Enten und Rurrhühner, Lettere jedoch nur in den Büschen, Heiben und Moren mit hühnerhunden auszuüben, auch den Savalieren und Andern erlaubt, "in ihren Hospeschaften einige Haasen auf m Blate zu schießen;" jede andre Jagdausübung aber, bei 50 Rihlt. Geldbuße und Ersat des in den Fluren verursachten Schadens, verdosten. Außerdem wird
- 3. bestimmt, daß die, zufolge des Gbittes vom 28. Marz 1769 (Nr. 470. d. S.), den daselbst verordneten Studschützen zu ertheilenden Jagdschilder nur dann gulttig sein, und gegen die auf Jagdsrevel haftende Strafe schützen sollen, wenn der Inhaber Namen auf denselben eingegraben ist und sie von diesem selbst öffentlich am Halse oder auf der Brust getragen werden;
- 4. verordnet, daß mahrend ber Jagbichlufzeit, Niemand, bei 5 Rthlr. Strafe, haasen oder Feldhühner kaufen, verkaufen oder zum Geschenk geben und nehmen durfe ohne sofort glaubhaft bescheinigen zu können, daß das Wild, in Folge der oben (sub 2) bezeichneten Gestattung erlegt worden sey; und endlich
- 5. den Gerichten die schleunige Aburtheilung aller mes gen Jagdfrevel anhängigen Fistalprozesse befohlen.
- Bemerk. Conf. ben gangen Inhalt bes obigen Ebiktes in E. A. Schlüter's Provinzials Recht ber Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 334. Durch ein landesherrliches Ebikt d. d. Bonn ben 7. März 1785 (A. 11. b.) ist erklärt worden, daß die oben zuerst aufgeführte Strafs Schärfung sich nur auf die in der Berordnung vom 11. Februar 1765 (Nr. 447. d. S.) sub 1. bezeichneten Jagdfrevel beziehe; und daß die sub 2 und 11 dieser Berordnung angeführten Strafs Bestimmungen, in den dadurch vorgesehenen Frevelund Denunciations Fällen, fortwährend zur Anwens dung kommen sollen.

Unterm 29. August 1785 (A. 11. b.) ift, wegen biesjährig verspäteter Erndte die Jagdsperre bis zum 21. September verlängert und landesherzlich besohlen worden, daß gegen die deskalligen Frevler die im Edift vom 11. Februar 1765 (Rr. 447. d. S.) sub 6 enthaltenen Maßregeln anwendbar sein, auch dem Denuncianten eines solchen 5 Athlir., und für jeden getödteten hund 2 Athlir. aus der Landpfennigstammer vorschußweise gezahlt werden sollen.

500. Augustusburg ben 9. Juli 1775. (A. 9. b. Justigpfl. b. b. Db. u. Unt. Gerichten.)

Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Ebln 1c., Bischof zu Münster 1c.

Behufe befferer Ginleitung und Ruhrung bes Prozesfes und zu mehrerer Beschleunigung ber Rechtepflege bei ben ftiftifch munfter'ichen Dbers und Unter-Berichten. wird eine, die besfallfigen fruhern Borfchriften erlauternbe und ergangenbe Berordnung publigirt, wodurch (in 41 SS.) unter Undern die mundliche Unbringung und Berhandlung ber 20 Rithfr. Werth nicht überfteigenden Rechts : Rlagen, geftattet, eine weitere Berbefferung bes in geringen Schuldforderungen herfommlichen Bankal-Prozeffes eingeführt, fummarifches Berfahren in bezeichs neten Kallen befohlen und famtlichen Gerichtstellen bie Einreichung halbichriger und resp. viermonatlicher Tabellen aller, bei ihnen anhangigen, jum Gpruch prafentirten und resp. abgeurtheilten Rechtoftreitigfeiten aufgegeben, fodann auch, rudfichtlich ber Refognition ber Raufmanns = Rechnungen, folgendermaßen wortlich verordnet mirb:

S. 41. "In dem Erläuterungs Edifte von Kaufs, "manns Buchern de 28. Mai 1753 (Nr. 380. d. S.) "ist zwar befohlen, daß bei Recognition der Rechnungen "dieselbe von Punft zu Punst der Recognition einverleis "bet, oder doch derselben beigebunden werden sollen; ob "in dessen Abgang die Recognition nichtig sein sollte, ist "deutlich nicht vermeldet; dahero nunmehro gemeldte Bers"ordnung dahin erläutert wird, daß wenn der Recognition der Rechnungen bieselbige von Punst zu Punst

"nicht einverleibet, ober berfelben nicht gleich bei ber "Recognition beigefüger worden, die Recognition felbst, "als nichtig und unträftig forthin geachtet werden folle."

501. Bonn ben 22. Januar 1776. (A. 10. b. Schuls ordnung.)

Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Coln zc., Bifchof zu Munfter zc.

Nachdem die seit dem landesherrlichen Regierungs-Antritt, auf die Berbesserung des (höhern) Schulwesens verwendete Sorgsalt, sich in einer schon seit dem Jahre 1770 angewendeten Berordnung über die Lehrart in den Schulen, geäußert hat; und da Lettere, durch geschickte und eifrige Lehrer, bei der öffentlichen Erziehung der Jugend den besten Ersolg gehabt hat, so wird verordnet: daß diese Borschriften "als ein beständiges Gretz für die "Schulen Unseres Hochstists Münster gelten und öffents "lich bekannt gemacht werden sollen."

Bemerk. Die bem vorangezeigten Patente angehängte, sogenannte: Berordnung die Lehrart in den "untern Schulen betreffend," bezeichnet in ihrer Einleitung, Religion, Sittenlehre, Psychologie, Naturkunde, Mathematik, Geschichte, Logik, Sprachkunde, Redekunft und Dichtkunft als Gegenstände des, zum Studium der Phylosophie vordereitenden öffentlichen Unterrichts; und verbreitet sich in allen diesen Beziehungen über die Schreut und die Mittel zur Beschungen über wissenschaftlichen Ausbildung der Schüler in den untern Schulen und in den phylosophischen Klassen, sodann auch über die streng zu handhabende und zu beachtende Schuldisciplin.

Diese Berordnung murbe von bem verewigten Misnister von Furstenberg entworfen und von bem Prosessor A. M. Spridmann († 1833) ausgearbeitet.

502. Bonn ben 14. Mai 1777. (A. 10. b. Medigins Ordnung.)

Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Coln ic., Bischof zu Münster ic.

Unter Wiederholung der zur Berbesserung des Medizinal-Wesens im Hochstifte Münster, bei Anordnung eines Medizinal-Collegiums für dasselbe, am 9. August 1773 (Nr. 492. d. S.) erlassenn Bestimmungen wird eine zu gleichem Zwecke festgesetzte vollständige Medizinal-Ordnung zu allgemeiner Handhabung und Nachachtung verstündiget. Dieselbe handelt und zwarn:

- S. 1 bis S. 82. Bon ben Aerzten und beren Rlaffifitation nach Maßgabe ihrer vom Medizinischen Collegium zu ermittelnden Qualifitation, so wie deren Obliegenheiten, Berpflichtungen, Zuständigkeiten und Rechten
  rucksichtlich ihrer Ausübungen ber heilfunde;
- \$. 83-91. Bon ber Angahl ber Aerste, welche an ben verschiedenen Orten bes Sochstifts prakticiren burfen;
- S. 92—114. Bon ben Wundarzten überhaupt, und in sofern sie sich als solche betragen und allerhand Gebrechen, theils burch außerlich angewandte Arzneien, und theils burch Instrumente auf eine mechanische Art zu heben trachten.
- S. 115 118. Bon ben Munbargten, in wie weit fie bei chirurgischen Krantheiten innerliche Mittel sollen zu hulfe nehmen und selbige verordnen burfen;
- S. 119—141. Bon ben Bunbarzten, in wie weit fich felbige bei innerlichen Krantheiten, welche nicht zur Wundarznei sondern eigentlich fur ben Urzt gehören, burfen brauchen laffen.
- S. 142 146. Bon ber Zahl ber Munbargte, welche fich an einem Orte befinden und ihre Runft aus- üben sollen.
- S. 147 149. Bon ben Babern und ihrer Qua- lifitation gur Wundarzneiausubung.
- \$. 150 151. Bon fremben Operateurs welche im Sochstifte ihre Kunft auszuüben verlangen,

- S. 152 168. Bon Fremben, welche vorgeben: eine gewiße Krantheit burch ein noch unbefanntes Mittel vorzüglich heilen gu fonnen;
- S. 169 172. Bon ben Apothefern und bem Berfauf ber Apothefermaaren überhaupt.
  - S. 173-174. Bon ben Apothefen in Munfter.
- §. 175-179. Bon ben Apothefen in ben gros fern Stadten; besgleichen
- \$.,180 200. in ben fleinern und fehr fleinen Stabts chen, fo wie auf Dorfern und auf bem Lande.
- \$. 201 209. Bon ben, alle Apotheten betreffenden allgemeinen Gefegen.
  - S. 210 222. Bom Receptiren.
  - S. 223 234. Bon bem Apotheferbuche.
- S. 235 238. Bom Sandverkaufe der Aposthefer, und in wie weit fie sowohl sichere als unsichere Arzneien den Räufern handkäuslich durfen verabfolgen lassen;
- S. 239-241. Bom erlaubten GiftsBerkauf ber Apotheter;
- S. 242-251. Bom que und ungulaffigen Sanbel ber Apothefer mit Universale und andern geheimen Arzneien;
- S. 252—262. Bon bem statthaften und unerslaubten handverkauf ber Apotheker und ber Kramer mit solchen Dingen, welche zwar oft zu Arzeneien, aber auch vielfach zu andern Zwecken gebraucht werben;
- \$. 263—270. Bon den Bisitationen der Apostheten;
- S. 271-278. Bon ben Grenzen bee ben Apothefern erlaubten Prafticirene;
- S. 279—286. Bon bem Borzugerechte bei Concurfen ber Glaubiger ber Schulbforderungen ber Merzte, Bundarzte und Apotheter fur zweijahrige Defersviten, und Arznei, Rechnunge, Ruckftande;
- S. 287-290. Bon ben Materialiften unb Lasboranten;

- S. 291 315. Bon ben Geburtehelfern und Sebammen;
- S. 316 318. Bon ber Belohnung ber Gesburtehelfer fur ben Unterricht in ber Entbindunges funft;
- §. 319 320. Bon ber erlaubten Argneis Ans wendung burch bie Geburtehelferinnen;
  - S. 321 323. Bon ben harn Aergten;
- S. 323-331. Bon bem Unvermögen bes Publistums, die Geschichkeit ber Acrate und Wundargte aus ihren Kuren zu beurtheilen und von den besfallfigen Untersuchungen und Beurtheilungen burch bas Medizinals Collegium.
- Bemerk. Diese in ihrem Original-Abbruck noch viels fach vorhandene Medizinal-Ordnung ist von dem Disrektor des Collegii medici zu Munsker Geheimenrath Christ. Ludwig Hoffmann († 1807) verfast und von ihm zugleich ein Werk unter dem Titel:

"Unterricht von dem Collegium der Aerzte zu Mun"ster, wie der Unterthan bei allerhand ihm zustoßen"ben Krankheiten die sichersten Wege und die besten
"Mittel treffen fann, seine verlorene Gesundheit
"wieder zu erhalten, nebst den Munsterschen Medi"zinal-Gesegen. 8°. Munster bei Koerdint 1777. —

herausgegeben worben. Dieses interessante Wert enthalt die Motive zu ben Geschen nehst einem Commentar zu benselben; und ift mit Berucksichtigung seines Inhaltes und der sonst gesicherten Kundbarkeit der Mebizinal-Ordnung, die obige Anzeigung der in derfelben enthaltenen Bestimmungen für gnügend erachtet worden.

503. Munfter ben 17. Juli 1777. (A. 10. b. Rirchen-bauten.)

## Lanbes = Regierung. (Unter lanbesh. Titulatur.)

Um bie balbigste und baburch Roften sparenbe Berftellung aller an ben Rirchen in ben fleinen Stabten und auf bem Lande im Sochstifte Munfter fich ergebenden Bau-Mangel zu fichern wird, unter Undrohung von 10 Mthlr. Gelostrafe für jeden Unterlassungsfall, verordnet:

"daß bei ben kunftighin abzuhaltenden Kirchspiels-Rech"nungen von den Pfarrern und Kirchenvorstehern, ent"weder schrift» oder mundlich der Zustand jedes Orts
"Kirche, nemlich: ob daran einige Mängel verspuret,
"oder Ausbeisserungen erforderlich sind, gemeldet und an"gezeiget, fort von den bei den Kirchspielsrechnungen an"wesenden Beamten, Gutsherrn und Bevollmächtigten
"darauf der Bedacht genommen werden solle, daß die an
"den Kirchen etwa besindliche große und geringere Män"gel sofort, auf Kosten der dazu Pflichtigen, wieder aus"gebessert und im Stande gesest werden.

Bemerk. Conf. ben gangen Inhalt ber obigen Berordsnung in E. A. Schlüter's Provinzial-Recht ber Provinz Weffphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 336.

504. Munfter den 7. August 1777. (A. 10. b. Seb-aumen.)

## Lanbes = Regierung.

Für jede von den approbirten Sebammen auf dem Lande einer schappflichtigen oder durftigen Gebährenden geleisstete und bescheinigte Beistandsleistung, soll denselben aus Kirchspielsmitteln 14 Schilling (½ Rthlr.) von den Resceptoren ausgezahlt und in Extraordinariis verrechnet werden. Die Hebenmen durfen dagegen für ihren Beisstand von den bezeichneten Kindbetterinnen oder deren Manner und Ungehörigen — bei Bermeidung einer Geldsstrafe von 5 Athlr. — nichts weiter fordern.

Bemerk. Unterm 16. November 1778 und 27. Dezember 1779 (A. 10. b.) ist die Anwendung der vom Mebizinal-Collegium nicht approbirten Hebammen auf dem Lande, unter der Bedingung, für zulässig erklärt worden, daß solche an den Orten wo geprüfte Geburtschelferinnen vorhanden sind, diese bei jeder Entbindung zuziehen sollen und wosür Ersteren 3 und Letzteren 2 der obigen Gedühr ausgezahlt werden soll. Unterlassung dieser Zuziehung durch die Hebammen oder Weisgerung der Zulassung feitens der Wochnerinnen, soll

ben resp. Contravenientinnen Gelbbuffen von 2, 4 und 6 Rihlr. für den ersten bis britten Entgegenhandlungsfall zuziehen.

Am 30. Juni 1783 (A. 10. b.) und 6. Juni 1785 (A. 11. b.) ist zusätzlich bestimmt worden, daß die Straffälligen, für jede unterlassene oder verspätete Zuziehung einer approbirten Geburtshelserinn der Letzern auch die Gebühr von 91/4 ß. entrichten mussen, und daß dieser, von dem Kirchspiels-Receptor der denunciirenden Geburtshelserinn auszuzahlende Betrag, diessem von den contraveniirenden Wochnerinnen salvo regressu erstattet werden muß, wenn sie die zugezogene unapprobirte Hebamme verheimlichen, oder solche außer dem Kirchspiele oder außer Landes wohnet.

505. Munfter ben 24. October 1778. (A. 10. b. Rlofter Studien.)

Maximilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln x., Bifchof zu Munfter x.

In zwecksicherndem Fortschreiten der landesherrlichen und bifchoflichen Gorgfalt fur bas weltliche und geiftliche Bobl ber Unterthanen, burch Berbefferung bes Schuls mefens und Ginrichtung eines Seminars fur ben welts geiftlichen Stand, werden Diejenigen Gulfemiffenschaften und wiffenschaftlichen Saupt : Gegenstande ausführlich bezeichnet, welche funftig bei ben Studien in fammtlichen Mannefloftern bes Sochstiftes beruchfichtigt werden follen, fobann wird auch festgefest, bag fernerhin tein Drbenegeistlicher ad sacros Ordines jugelaffen, ober auch in ein inlandisches Rlofter aufgenommen werden barf, welcher nicht über feine befigenden grundlichen Reuntniffe ber Dogmatif, ber theologischen Moral, ber Rirchenges fchichte, ber geiftlichen Beredfamfeit und ber Ratechetif, von ben angeordneten Ennodal Examinatoren ein, gemiffenhaft auszustellendes, Prufunge : Utteft erlangt hat.

Nur bie, jur Seelsorge nicht zugelassen zu werben verlangenden Ordensgeistlichen sollen von der Prufung in den zwei zuletbezeichneten Fächern befreiet bleiben; und ohne Prufung nur folche wissenschaftlich unausgebildete Individuen eine Aufnahme in den Klostern finden tou-nen, welche fich, bei obwaltenden besondern Umftanden,

burch landesherrlich unmittelbar zu ertheilende Dispenfation von bem bezeichneten Eramen, bazu qualifiziren.

Bemerk. Die obigen, sammtlichen Ordensgeistlichen mitzutheilenden Bestimmungen find, in einem an ben Munsterschen General Difariate Berwalter gerichteten (gebruckten) Rescripte enthalten.

Diefe Berordnung ift aus bem Geiste bes verewigten Ministers von Furstenberg geflossen.

506. Bonn ben 3. April 1779. (A. 9. b. Prozeß gegen Colonen.)

Maximilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln 1c., Bifchof zu Munfter 1c.

Auf ben wiederholten und fur nuglich erachteten Untrag ber Landstånde, fodann um die Gutsherrn von bem Betragen und ber Aufführung ihrer Gigenhorigen gu benachrichtigen und um Lettern ber Erftern wohlmeinenben Rath gu fichern, auch Diefelben von (oft Die Bruchten überfteigendem) Prozeffostenaufwand abzuhalten, - merben ausführliche Borfchriften (in 8 SS.) ertheilt, wie bei Einführung aller funftigen bei ben noch schwebenden Fi 8faltlagen gegen Eigenhörige (- beren allenfalls zweifelhafte ober unbefannte Gigenschaft als folche amtlich zu ermitteln ift -) bie erfte gerichtliche Berhandlung, resp. ber Borbescheib ober erfte Rechtespruch, bem Butsherrn ober guteherrlichen Rentmeifter bes Gigenbehörigen burch ben landesherrlichen Ristal (gegen gleichzeitig geregelte Gebührensage) infinuirt werden muß; - wodurch jedoch die genaue Befolgung ber Fistalate Prozeford nung vom 14. Mai 1770 (Rr. 477. b. G.) nicht beeinträchtigt werben foll.

507. Munfter ben 19. April 1779. (A. 10. b. Lotteriespiel.)

## Lanbes = Regierung.

Das Berbot bes Kollektirens zu auswärtigen Lotterien und Lotto's, mit einziger Ausnahme ber churkolnis schen Lotterie und ber bortigen Lotto's, wird bergestalt erneuert, daß derjenige Kollekteur, welcher andere ausländisiche Loofe im Hochstite Munster ganz oder zum Theil verstauft, verheuert, oder anderer Gestalt verhandelt, oder dazu anbietet, er sen Ins oder Ausländer, in 100 Dukaten Geldsstrafe, deren Halfte dem Denuncianten zuzuwenden ist, verfallen oder, im Unvermögenheitsfalle, mit Leibesstrafe belegt werden soll.

Bemerk. Unterm 21. Juni 1784 (A. 11. b.) ist in Folge eines unbeschränkten landesherrlichen Berbotes des Kollektirens fur auswärtige Lotterien, die obige Ausnahme vernichtet, und die Wegnahme der bisher gestatteten Kollekteur-Aushänge-Schilder bei siekalischer Strafe befohlen werden.

508. Munster ben 25. Mai 1779. (A. 10. b. Leinsaas men Sandel.)

#### Lanbes + Regierung.

Bur Beseitigung ber ben inlandischen Flachsbau gessährdenden Betrügereien der Rausleute wird bestimmt: daß jeder inlandische Berkäuser von erweißlich untauglich gewesenem Leinsaamen, für jeden Fall, nehst der Ersetzung des dem Ankäuser durch den Berkauf zugefügten Schadens, 20 Athlr. Geldbuße erlegen, und die Consistation des bei ihm noch vorrättigen untauglichen Leinsaamens verwirft haben soll. Dem Denuncianten eines solchen Betruges soll die Hälfte der Geldbuße zugewendet werden.

Bemerk. Durch ein landesherrliches Edikt d. d. Bonn den 3. Februar 1781 (A. 10. b.) ist der Handel mit in und ausländischen Leinsaamen weiteren und aussführlichen Polizei-Borschriften unterworfen worden; den Lettern beabsichtigenden Kausseuten: die Anmeldung bei den Ortsrichtern und die Auslösung von amtlichen Erlaubnissischeinen, sodann auch die eidliche Angelodung, daß sie den alten, den frischen, den in und den ausseumischen Leinsaamen nur als solchen und auch unvermischt verkaufen wollen zur Pflicht gemacht, die Einsührung guten Nigaischen Leinsaamens durch zulässige Ertheilung und Bekanntmachung bestallsiger amtslicher Utteste begünstiget, und sind Contraventionen

mit Confistations: und Gelbstrafen, welche bem Denuncianten gur Salfte zugewendet werden sollen, bestrohet worden.

509. Munster ben 29. Mai 1779. (A. 10. b. Pockenimpfung.)

#### Landes : Regierung.

Das Einimpfen der Rinder-Poden barf nur von den vom Medizinal-Collegium dazu ermächtigten Persfonen, und von biefen auch nur, nach vorheriger Berichtserstatung an Letteres und besfalls von ihm erhaltener Gestattung, vorgenommen werden. Jeder Ausbruch der Menschenblattern-Epidemie, muß von den Amtes und andern approbirten Aerzten dem Medizinals Collegium sofort angezeigt werden.

510. Munfter ben 1. Juli 1779. B. 6. b. Ofterfeuer und Schiegen.)

## Lanbes : Regierung.

Rebst Erneuerung bes am 6. Februar 1722 (Nr. 302. b. S.) erlassen Berbotes ber Beforderung und Anzundung der sogenannten Ofter-Feuer, wird gleichzeitig alles Schießen in ben Städten, Wigbolten, Dörfern und zwischen häußern, sodann auch das hochzeits schießen ber Bauern und ber übrigen schappflichtigen Unterthauen strenge verboten. Fernere Entgegenhandlungen sollen mit 5 Rthsr. Gelbbuse und, dem Besinden nach, mit Leibesstrafe belegt werden.

Bemerk. Conf. den ganzen Inhalt in E. A. Schluters Provinzials Recht der Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 337.

511. Munfter ben 27. November 1779. (A. 9. b. Rlos ftergeistliche.)

Maximilian Friedrich, Erzbischof zu Coln ic., Bifchof zu Munfter ic.

Rudsichtlich bes Erbrechtes und ber Aufnahme ber in ben Stand ber Klostergeistlichkeit tretenden Unterthanen, so wie in Beziehung auf ihre klösterliche Ausstatung und die Zulässigkeit von Vermächtnissen und Schenkungen an Klostergeistliche und Kloster wird, auf ben wiederholten Antrag ber stiftmunsterschen Landstände, (im Wesentlichen Folgendes) landesherrlich verordnet:

- 1. Alle welche bisheran in einem mannlichen ober weiblichen Orden die klösterlichen Gelübbe abgelegt haben und zur Profession zugelassen worden sind, oder dergleischen künftig verwirklichen, sollen hierdurch und ipso facto, pro civiliter Mortuis et Renunciatis gehalten wers den; und kann weder auf sie, noch auf die Klöster in ihrem Rahmen einige Erbschaft verfallen.
- 2. Die bei der Aufnahme eines Klostergeistlichen üblische, sogenannte geistliche Aussteuer, einschließlich aller Anschaffungen von Effetten, Nebenkosten für Traktamente ic., darf den Gesammtbetrag von 200 Ribstr. nicht übersteigen; das Mehrempfangene soll von den Klostern mit Zinsen herausgegeben, und den, solchen Fall denunziirens den Berwandten erstattet, in Ermanglung solcher Anmelsbenden aber vom Landesherrn ad pias causas gewidmet werden.
- 3. Weber ein Orbenegeistlicher nach ber Profession, noch irgend ein Rlofter fann jum Erben eingefest werben.
- 4. Bermachtniffe und Legate an professionirte Ordenss geistliche, "in so weit fie die Summe eines proportionirs, "ten Spielpfennigs übersteigen," find nichtig.
- 5. Dergleichen an Rlofter find, mit folgenben Ausnahmen, ebenfalls nichtig:
- a) "Wenn jemand in ein Kloster ohne Aussteuer um"sonst aufgenommen ist, mag von ihm, seinen Eltern
  "ober Berwandten so viel dem Kloster vermacht werben,
  "als dieses an Aussteuer zu nehmen, gegenwärtiger Ord"nung nach, befugt gewesen ware."
- b) "Wenn jemand an ein Kloster, unter Berbindlich-"teit eines Anniversarii ober Seelenmessen zu lesen, et-

"was vermachet, foll solches Bermachtniß nur bis zur "Summe von 200 Rthlr. höchstens gultig, in so weit es "aber biese Summe übersteiget, ungultig und unverbinds "lich sein; mit der Erläuterung, daß alle solche Bers"mächtnisse an alle Klöster zusammengenommen, die bes"sagte Summe von 200 Rthlr. nicht übersteigen sollen; "Wenn aber diesem zuwider

- c) "mehr als 200 Athlr. vermachet wurden und sol"ches mehrere Alöster beträfe, sollen nach Ertrag bes
  "Bermächtnisses ober Legati, 200 Athlr. und Mehreres
  "nicht vertheilet, und hiernach das Weitere vom bischöf"lichen General-Bikariate, dem Besinden nach, bestim"met werden."
- 6. "Den Bermächtnissen an die Armen und sonstige "Causas pias, in's besondere auch an die Pfarrfirchen "sind keine Schranken gesett," jedoch soll die Errichtung überflüssiger, mit einem Lehramt oder einer sonst gemeinnütlichen Pflicht nicht verbundener Bikarien nicht gestattet werden.
- 7. Niemand barf vor jurudgelegtem 20ten und resp. vor vollendetem 21tem Lebensjahre jum Noviciat und resp. zur Profession in irgend einem Ordens-Rloster zus gelassen werden.
- 512. Bonn ben 11. April 1780. (A. 10. b. Bestechung ber Beamten.)

Marimilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln ic., Bifchof zu Munfter ic.

Nebst landesherrlicher Anerkennung ber von ben hochstiftmunsterschen Behörden und Beamten bisher ausgeübten, unpartheilschen und sorgfältigen Rechtspflege und Polizeiverwaltung, werden behufs der, von den Landsständen beantragten, ferneren Sicherung dieses Zustandes, sämmtliche Beamten angewiesen von den Unterthanen, eben so wenig Bestechungen und freiwillige Geschenke anzunehmen, als auch von ihnen solche Fuhren, Dienste und sonstige Leistungen zu gesinnen, worauf sie kein bestallungsmäßiges Anrecht haben.

Die burch mechselseitige Aufsicht ber Behorben so wie burch Anzeigung ber Guteberrn und Unterthanen entbeckt werbenden, und summarisch zu untersuchenben Besteschungs und andere Contraventionsfälle der hohern und niedern Beamten, sollen mit Ersat des vierfachen Werstes des Empfangenen, mit Gelde, Suspensions und allenfallsiger Amtsentsetzunge Strafe unnachsichtlich beslegt werden.

513. Munfter ben 9. November 1780. (A. 10. b. Frei-

#### Lanbes : Regierung.

Publikation eines mit Frankreich geschlossenn Bertrages wegen gegenseitiger Abschaffung des sogenannten Droit d'audaine, wodurch die von den resp. Kandesherrn bisher ausgeübten Ansprüche an die Hinterlassenschaften der in den wechselseitigen Gebieten sterbenden französischen und resp. stiftisch munterschen Unterthanen aufgehoben werden; und wonach dergleichen Erbschaften diesenige vollständige Abschoß, und Abzugs-Freiheit genießen sollen, welche den resp. eigenen Unterthanen der kontrahirenden Kandesherrn zustehet und weshalb vollständigste Reciprocität vorbehalten wird.

514. Bonn den 13. November 1781. (A. 9. b.) Gerichts **Tarordnung.**)

Marimilian Friedrich, Ergbifchof zu Coln ic., Bifchof zu Munfter ic.

Behufs Einführung einer ganzlichen Gleichformigfeit ber Gerichts. Gebühren bei ben hochstiftemunsterschen Obers und UntersGerichten, werden — unter wiesberholter Publifation ber am 11. Juli 1766 und 14. Mai 1770 (Nr. 458 und Nr. 477. d. S.) festgesetzen und beisgesügten Revisions und Fiskal Gebühren Tar Drdnungen — a) die, bei den ObersGerichten so wie bei dem Stadt Gerichte zu Munster den dabei sungirenden Richstern, Abvockaten, Prokuratoren, Notarien, Pedellen, Gurssoren und insinuirenden Notarien, sür jede ihrer Handlungen zustehenden Gebührensätze, sodann b) auch diesenigen bestimmt, welche bei den Untergerichten, sowohl

in Civilsstreitigkeiten (in causis minoribus, wenn namlich bas Impetitum 20 Rthlr. und weniger beträgt; in causis majoribus, wenn ber Prozeß-Gegenstand über 20 und bis 200 Rthlr. und mehr werth ist als auch in Eriminals und Inquisitions-Sachen, von ben Richtern, Profuratoren, Notarien, Bogten oder Pedelsten, Taxatoren, Gerichtschreibern, Fiekalen, Obervogsten und Bogten, Gefangenwartern und Scharfrichtern liquibirt, und nach richterlicher Festsetzung ihres tarmas siegen Betrages erhoben werden sollen.

Bemerk. Durch ein gleichzeitiges lanbesherrliches Reserrit (B. 6. d.) an die Munstersche Hoffammer ist biese ein für allemahl angewiesen worden: "für die "hergebrachte Mahlzeit nach vollzogenem Todesurtheil "eines Berurtheilten, in der Stadt Munster 20 Athlr., "auswärts aber 15 Athlr.," dem dazu als Berechtigten sich legitimirenden, auszahlen zu lassen.

515. Munfter ben 7. August 1782. (A. 10. b. Schuls ordnung.)

Maximilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln zc., Bifchof zu Munfter zc.

Um dem Elementar Schulwesen im Hochstifte Munsster die von den Landständen beantragte Berbesserung durch Anwendung der desfalls vorhandenen und noch sorts zubildenden Mittel zu sichern, wird, mittelst einer aussführlichen landesherrlichen Provisional Berordnung (in 25 § §.) unter Andern Folgendes bestimmt:

- 1. Alle Rinder vom 5ten oder 6ten bis jum vollendesten 14ten Lebensjahr find schulpflichtig;
- 2. Die auf ben Grund pfarramtlicher Atteste nur zulässigen und jedenfalls anzuzeigenden Schulversaumnisse ber Kinder, bei beren nothwendigen Berwendung zur Feldarbeit, ober wegen starken Frostes zc., befreien nicht von der vollständigen Schulgelbzahlung ber Eltern.
- 3. Alle Kinder muffen dem Katechisations Unterricht beiwohnen, welcher zu der für Alle am gelegensten Tageds, zeit ertheilt werden foll.
- 4. Lefen, Schreiben, Rechnen, Brief: und Rechnunges Auffage find Gegenstände bes Elementarschulunterrichts;

nebft Anleitung ju sittlichem, reinlichem und hoflichem Betragen ber Kinder burch Lehre und Beispiel ber Lehrer.

- 5. Die Schullehrer burfen feine Nebengewerbe, Schentwirthschaften und Notariatsgeschäfte treiben.
- 6. Rur bie von einer landesherrlich angeordneten Schuls Commission geprüften und fähig besundenen Schullehrer und Schulamtes Candidaten durfen ferner angestellt wers ben und sollen dieselben eine jährliche Zulage von 20, 30 bis 40 Rihlr. aus Kirchspiels Mitteln erhalten.
- 7. Die Schulgelbrudftanbe ber gahlungsfähigen Untersthanen, muffen auf ben Grund pfarramtlich bescheinigter Restantenlisten von ben Rirchspiels Receptoren eingesmahnt, resp. beigetrieben und ben Schullehrern überwiesfen werben.
- 8. Bur Befähigung ber vorhandenen und fünftigen Lehrer soll eine Normal Schule für diese, fünftig errichtet, auch die Herausgabe von zweckmäßigen Schulbuchern bewirkt werden.
- 9. Der Unterricht ber armen Schulfinder ift, in so fern er nicht aus milben Stiftungen honorirt werben fann, unentgelblich zu ertheiten.
- 10. Den Pfarrern liegt die Beaufsichtigung ber Schusten, Schuler und Lehrer, durch Bisitationen, Prufungen, Ermahnungen und Zurechtweisungen ob; wobei sie durch Mitwirfungen ber Schuls Commission, der Civilbehorden, ber Schulpatronen und einsichtsvoller Eingesessen untersstützt werden sollen.
- 11. Die zur ersten Communion fahigen Schulfinder muffen biese, mit ben Schulen und zwar in ihren resp. Pfarrkirchen, feiern.
- 12. Die aus dem bischoflichen General-Bifar und aus Beamten bes General Difariates bestehende Schul Commission, foll bie obigen Borschriften handhaben und bie weiter nothigen Bestimmungen erwägen und vorschlagen.

- 516. Munfter ben 21. September 1783. (A. 10. b. Erbs pachteordnung.)
- Marimilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln 1c., Bifchof zu Munfter 1c.
- Publikation einer, mit zugezogenem Rath und Gutsachten auch erfolgter Beistimmung ber Landskande, landbedherrlich festgesetzen, in vier Theile abgetheilten furstslich munfterichen Erbpacht=Ordnung, wodurch
- in bem Iten Theile, von ben perfonlichen Rechten und Pflichten bes Gutsherrn und Erbpachtere;
- in bem 2ten Theile, von bem Rechte bes Gutsherrn und Erbpachtere in hinsidt ber Erbpachtguter;
- in bem 3ten Theile, von zuläffigen und verbotenen Contraften; und
- in bem 4ten Theile, von ber Art und Weise wie bie Erbpacht aufhöret; und wie ein eigenhöriges Gut aus einem Leibeigenhörigen zum Erbpachtgute gemacht werden könne;
- gehandelt und verordnet, sodann auch rucksichtlich der alls gemeinsten Kundbarkeit, Handhabung und etwaiger Insterpratation der Erbpachts Drdnung (in gleicher Weise wie es bei der Leibeigenthums Drdnung de 1770 gesches hen ist) aussührliche Vorschrift ertheilt wird.
- Bemerk. Obgleich ber aussührliche Tert ber oben aus gezeigten Erbpachts-Ordnung auch in C. A. Schlüter's Provinzial-Recht der Provinz Mestphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 338 ff. enthalten ist, so ist es doch augemetsen erachtet worden, ihren ganzen nachstehenden Inhalt (gleichmäßig wie die Eigenthums-Ordnung de 1770, Nr. 476. d. S.) in die gegenwärtige Sammlung auszunehmen.

## Münsterische Erbpachte Dronung. Borbericht.

1. Die mehresten Erbe, Sofe und Kotten sind in diefem Hochstifte mit leibeigenhörigen Colonis ober Wehrfestern besetzt, welche gegen Abtragung sicherer Praftanben ober Abgaben an ben herrn des Gute ober Erbes, ben Genuf und Erbnießbrauch besselben haben; Richt als lein entrichten sie für solchen Genuß sichere jährliche Absgaben, und Dienste an besagten ihren Gutsherrn, sondern sie sind auch demselben in Rücksicht auf ihr Erbe oder State mit Gut und Blut zugethan; und deshalber wers den sie Leibeigene oder Eigenbehörige ihres Gutsherrn genannt. Die Rechte dieser Gutsherrn, die Pflichten der Eigenbehörigen und ihre daraus entstehenden wechselseitistigen Gerechtsamen und Berbindlichkeiten sind in der, den 10ten Mai 1770 gnädigst erlassenen Eigenthumsentung bestimmet.

- 2. Obzwarn dieser Leibeigenthum ben weiten diejenige Barte, die uns davon der Begriff der Römischen Dienstbarfeit, und das Benspiel der in verschiedenen Staaten noch üblichen Leibeigenschaft benbringen könnte, nicht hat; vielmehr derselbe in vielen Studen zu einem wechselseitigen Rugen des Gutsherrn und Eigenhörigen, besonders aber zu des letztern Schutz gereichet, und dem gemeinen Weesen nicht nachtheilig ist; so haben jedennoch
- 3. bereits verschiedene, sowohl geist : als weltliche Gutsherren, und auch Eigenhörige felbst gut gefunden, mit Aufhebung bes Leibeigenthums einen Erbpacht : Contract zu schließen, wornach bie vorherigen Eigenhörigen Die sonst eigenhörigen Guter in Erbpacht genommen haben: auch haben verschiedene Guteherren bienlicher erade tet die ihnen heimgefallenen Erbe anderen in Erbracht ju überlaffen, ale folche mit Leibeigenhorigen wieder gu befeten. Es ift bahero, und ben ber Bermuthung, bag mit folcher Abanderung bes Leibeigenthums in Erbpacht werde fortgefahren werden, nothig, ben baraus, entftes, henden neuen Berbindungen und Rechts-Folgen feste Grundfate und eine bestimmte Norm ju geben, welche, fo viel moglich, gur allgemeinen Richtschnur dienen, und mornach die etwa entstehenden Rechtshandel entschieden merben muffen: und wie inebefondere burch einen folchen Erbpacht : Contract die fonft eigenhorig, ober mit Wehrfesteren nach Eigenthume Recht besetger gemesene Guter, biefe ihre Eigenschaft verandern, baburch aber ben Guteherrn wegen Abgangs vom Sterbfall, Gewinn und Frenbriefen ic. ic. vieles an Befallen abgeht, welches ben ber Erbpacht mittels einer andern bestimmten Abgabe erfetet werden muß; bann auch durch Abanderung bes Leibeigenthums in Erbpacht bie aus bem Leibeigenthum gur Erbs

pacht übergehenden Leute, anstatt leibeigenhörigen freze Leute werden, und hieraus in Ansicht ihrer privats und personals Rechten nothwendig viele Beränderungen entsteshen; so ist die Bestimmung dieser Rechten und Kerbinsbungen der Hauptgegenstand und Endzweck gegenwärtiger Berordnung: jedoch ist auch ben berselben Verfassung die Absicht darauf mitgerichtet worden, damit zum Besten des Landes sowohl, als der Gutsherren und Eigenhörisgen die Erbe, so viel thunlich, immer besetzt, und im Stande gehalten werden.

- 4. Gleichwie aber die gnabigft erlaffene Gigenthums Ordnung nicht hindert, zwischen ben Guteberren und Eigenhörigen ein und anderes burch befondere, fonft burch bie Rechte und Landesgesetze nicht verbothenen Contracten au bestimmen; eben fo wenig behindert folches gegenwars tiae Erbpacht Dronung, welche einzig und allein bestimmet ift, theils jur Bereinbarung und Feststellung ber Erbracht eine Unleitung zu geben, theile ben Berbindungen, Berechtsamen und Rechten ber Erbpachter, melde burch einen besondern Erbpacht-Contract nicht andere vereinbaret find, eine gesetmäßige Rorm und Borfdrift, wornach foldhe zu beurtheilen find, zu verschaffen, ohne baß jedoch die gnadigfte Willensmennung fen, ben Gutsherrn ober ben Gigenhorigen gur Unnahm einer Erbpacht gu nothigen; fondern es hangt blog von derfelben benderfeitigem fregen Billen ab, ob fie einen Erbpacht-Contract unter fich eingehen, und mas fur Bedingniffe fie babei (wenn folche nur, wie oberwehnet, ben gemeinen und Landes-Rechten nicht zuwider find) ftellen wollen. gens ift gegenwartige Erbpacht Drbnung nur auf biejes nigen gerichtet, welche aus bem Leibeigenthum gur Erbs pacht übergehen, ober boch ein ganzes Erbe, Sof, ober Rotten nach Erbpacht Recht auf sichere vereinbarende Generationen ober fur beståndig übernehmen: es fann also diefelbige auf Erbpachter einzelner Pertinentien und Studen nicht ausgebehnet noch angewendet werben.
- 5. Dasjenige, was dem oberwehnten Endzweck gemäß zum Besten des Gutsherrn und des Eigenhörigen, auch zum gemeinen Besten aus der Eigenthums Drdnung benzubehalten gutgefunden worden; ist zu Bermeidung aller Irrung und Zweydeutigkeit auch zu Beobachtung mehrerer Gleichförmigkeit aus besagter Eigenthums Drdnung wörtlich wiederholet; und damit es

6. besto leichter und geschwinder in die Augen falle, in welchen Studen die Erbpacht in Ansicht des Erbes mit dem Leibeigenthum annoch eine Gleichheit oder Aehnslichkeit behalte, und in welchen Theilen, zumalen in Rucksicht auf die Personlenschten ber Erbpächter, sie das von abweiche; so sind auch, so viel es füglich geschehen können, die Abtheilungen der Leibeigenthums Dronung benbehalten worden.

# Der Sochfürstlich Münsterschen Erbrachte: Ordnung Erfter Theil

Won den perfonlichen Rechten und Pflichten des Gutsherrn und Erbpachters.

Erfter Titel: Bon ber Entlaffung aus bem Eigenthum und von ber Erbpacht überhaupt.

- S. 1. Menn ein eigenbehöriger Wehrfester des Leibseigenthums vom Guteherrn entlassen, und zum Erbpachstern des vorhin eigenhörigen Erbes oder Kottens wieder angenommen wird; und es dabei nicht anders vereinbaret worden; so wird derselbe für sich, Frau und Kinder aus dem Leibeigenthum in den fregen Stand versetzt jedoch muß die Wehrsesterinn solches mitbewilligen.
- S. 2. Die Einwilligung ber Kinder aber, wenn bie Elteren, wovon sie ihr Recht zum Erbe ober Jus ad glebam erhalten, die Entlassung vom Eigenthum und bie Erbpacht angenommen haben; wird nicht erfodert. Es mussen aber
- S. 3 bie noch wirklich im Leibeigenthum stehenden, und nach Eigenthums-Rechten die Erbpacht oder Jus ad glebam, wenn es ihnen zufällt, prätendiren könnenden Collateralen des wirklichen Wehrsesters, die Entlassung vom Eigenthum und Beränderung zur Erbpacht mitbes willigen, wenn sie bei etwa ihnen überkommenden wirklichen Erbrechte an den Erbpachts-Contract gebunden statu prædii oder Zustande des Erbes, als Eigenhörige succediren; und solchenfalls auch der Gutsherr an den vorigen Erbpacht-Contract nicht gebunden sehn; wobey bennoch denen auf diese Art den Erbpacht-Contract nicht

annehmenden, sondern im Leibeigenthum verbleibenden Collateralen eine beglaubigte Berzeichniß aller im Eigenthums Rechte von dem Erbe zu prästirenden Pächten und lästen zu geben ist, damit dieselben, falls sie zu seis ner Zeit die State nach Leibeigenthums Rechte annehmen möchten, sich darnach richten können. vid. S. 14. Damit aber auch solches zur Wissenschaft besagter Collateralen gelangen möge; so verordnen Wir hiemit gnäsdigst, daß der Uebergang zur Erdpacht zu dreyen Malen von der Kanzel im Kirchspiel, wo die State belegen, und zweenen benachbarten Kirchspielen verkindet; auch dem Intelligenz Blatt zu dreyen Malen einverseibt, und besagten Collateralen Zeit eines Jahrs zum Beitritt versstattet und bestimmet werde.

- S. 4. Menn von eigenbehörigen Wehrfestern nur einer mehr übrig, und ber Anerbe minderjahrig ist; fann
  ber übrigbleibende obichon ein uneingeschränktes Erbgewinn habende Wehrfester, feine ben Anerben mit verbinbende Erbpacht einseitig eingehen; es sen benn, daß bemselben zween beendete Bormunder frenen Standes bengesetzet sind.
- S. 5. Wenn bende Wehrfester verstorben, und ber Unerbe minderjährig ift; muß bis zu beffen Großjährigsteit mit ber Erbpacht angestanden werden.
- S. 6. Wenn der Anerbe großjährig ift, und noch minderjährige Geschwister hat; so bleibt diesen fren und unbenommen in einer zwölsmonatlichen Frist nach erreichter Majorennität der, durch den großjährigen getrosse, nen Erbpacht-Bereinbarung benzutreren: nach Umlauf wessen aber es ansonst wie im 3. S. verordnet, gehalten werden soll.
- S. 7. Wenn eigenhörige Mehrfester zur Erbyacht übergehen, hangt es zwar von bem mit dem Gutsherrn schliessen, hangt es zwar von bem mit dem Gutsherrn schliessen, hangt es zwar von bem mit dem Gutsherrn schliessen Gutschlen und anstatt fünstigen Sterbsalls zahlen mussen: es ist aber billig, dieses entweder gar nicht, oder doch sehr mäßig in Anschlag zu bringen; weis len eines Theils die Wehrsester, wenn sie auch im Eisgenthum geblieben waren, keine Freybriefe bezahlen, und anderen Theils die abgehenden Eigenthums-Gefälle durch die hierunten benennte jährliche Præstation kunftig erssetzt werden.

- S. 8. Indessen ift boch billig, bag von den übrigen bes Eigenthums entlassen werdenden, besonders Collateralen etwas entrichtet werde, welches bei dem Erbpachts Contracte zu bestimmen ist.
- S. 9. Wenn nicht anders ben ber Erbpacht vereinbaret wird, bleiben alle die dem Eigenhörigen obgelegenen Pflichten und Abgaben; nur allein fallt der Sterbfall, oder das sogenannte Mortuarium, der unbestimmte Erbgewinn, und des Freydriefes Ertheilung (falls darüber nichtes vereinbaret ist) hinweg; weilen solche als unmittelbare Wirfungen des Leibeigenthums anzusehen sind: und hat es übrigens bei dem Erbpacht-Contracte, und was darinn bestimmet werden wird, sein Bewenden.
- S. 10. Damit aber instunftige wegen des Beweisthums keine Frrungen und Streitigkeiten entstehen mogen, so haben die Gutsherren die Pflichten und jährlichen Præstationes ihrer Erbpächter den Erbpachte Briefen deutlich und stuckweise einverleiben, dieselben in duplo ausfertigen, und von den Erbpächtern, oder wenn diese Schreibens unerfahren, an derer Statt durch einen Notarium in der Erbpächter und zwecner Zeugen Gegenwart mit unterschreiben, sodann das Duplum den Erbpächtern einhändigen zu lassen; und sich selbst bezzumessen, daß, wenn sie dieses unterlassen, ihnen dadurch der Beweis beschwerlicher gemachet werde.

Insbesondere wird hiebei angerathen, zu vermeidung aller Bersplitterungen, auch sonst zu mehrer beym Ansichlag der Erbpacht dienenden Nachricht, die sammtlichen Pertinenzien abmessen, und in eine geometrische Sarte legen zu lassen; und solche mit allen zum Erbe gehörigen Gerechtigkeiten, und auf dem Erbe hastenden reals und personal Lasten dem vorberührten Erbpachts Briefe nach dem am Ende gegenwärtiger Berordnung angehefteten Formularen umständlich einzuverleiben.

3menter Titel: Bon ben Urfachen moraus bie Erbpacht entficht.

- S. 11. Die Erbpacht entsteht aus einem Contract zwischen bem Guteherrn und Erbpachter.
- S. 12. Wenn jemand auf einem fonft mit Leibeige, nen befetten Erbe nicht leibeigen, fondern ein Erbyachter

ju fenn pratenbirt, muß er biefes mittelft bes Erbpachts Briefes ober burch andere rechtliche Bege beweifen.

- S. 13. Wenn sich auf solchem Erbpacht : Gute Leibe eigene fremder Gutsherren verhenrathen sollten, hat das jenige Plat, was hierüber in der Leibeigenthums : Ordenung Item Theile 2ten Tit. 8. S. verordnet ist: Und das fern die auf dem Erbpacht : Gute anheyrathende Person demselbigen Gutsherrn, welchem das Erbpacht : Gut zusständig, mit Leibeigenthum zugethan, so muß dieselbe sich zuvor frenstaufen, und sodann den Erbpacht : Contract mit annehmen.
- S. 14. Sollte aber etwa ein Erbpacht But burch Absterben, obsonft aus anderen in gegenwartiger Ordnung bemertten gegrundeten Urfachen erofnet werben, und ein gur Erbfolge berechtigter Collateral, ober Geiten-Bermandter vorhanden fenn, welcher ben Erbpacht-Contract mit angenommen; fo ift ber Guteherr gwar fchuls big, ihn gum Erbpacht-Rechte bes Gute gu gulaffen; bies fer aber, weil er annoch leibeigen, ift verbunden, für feine Entlaffung aus bem Leibeigenthum ein leibentlich ju bestimmendes Frengeld zu bezahlen: Falls biefer aber ben ErbpachteContract nicht mitangenommen hat; fo bleibt ce gwar bem Gutsherrn und ihm unbenommen fich hierüber zu vereinbaren: wenn aber biefe Bereinbarung nicht getroffen murbe, fo bleibt ber Buteherr ichuldig, ihm bas Erbe nach Leibeigenthums-Recht gegen Zahlung eines guteherrlich zu bestimmenden Bewinne zu übergeben; moben es fich boch von felbsten verfteht, baß alle ben vor-maliger Annahme ber Erbpacht und in biefer Rudficht verhöhete Abgaben wegfallen, und ber Wehrfester folches nad Gigenthums = Recht befite und nuge, wie es beffen Borgefeffene vor Thatigung bes Erbpacht . Contracts befeffen und benutet haben.
- S. 15. Wenn ein Gutsherr sein Erbpacht-Gut verstauschet, verschenket, ober auf eine andere bundige Urt überträgt, so geht es mit ben Nechten und Berbindungen ber Erbpacht an benjenigen über, welchem es überstragen worden.
- Dritter Titel: Bon ben Gutsherrn und ihrer Obliegenheit in Anfehung ber Erbpachter.
- S. 16. Richt allein ber herr und Eigenthumer bes Erbpacht : Bute, fondern auch berjenige, welcher ein fol-

ches Gut, Erbe, oder Rotten fur fich felbst und als eis genthumlich besitzt, besitzt auch das Erbpacht-Recht, worinn bas Gut vervachtet ift.

- S. 17. Wenn ein solches Erbpacht Sut unter mehreren Guteherren in Gemeinschaft sieht, gehöret den samtlichen Interessirten das Grund Eigenthum; sie werden aber nur für einen Guteherrn gehalten, und können die Pflicht und Schuldigkeit des Erbpachters nicht vermehren noch erschweren. Falls aber einem Guteherrn der Grunds Eigenthum und bessen Gefälle gebühren, an andere aber sichere, oder auch alle Pächte gezahlet werden; so bleibt der Grunds Guteherr befügt einseitig und ohne Einwilligung derer, so die Pächte genießen, das Erbe in Erdspacht zu übergeben, auch das verhöhete Quantum allein zu genießen, jedoch also, daß den anderen die Pächte ohne einiger Abanderung und Abzug, so wie sie solche jesher genossen, alljährlich verbleiben.
- S. 18. Lehnmanner, Erbbeständer, Emphyteutæ und Domini utiles haben mit Ausschluß bessen, was wegen bes Geholges hierunten verordnet werden wird, desgleischen bie Immissi, ohne daß diese jedoch ohne Borwissen bes Gutscherrn einige Grundveränderungen vorzunehmen und andere Actus dominii auszuüben befugt, alle Gefälle der Erbpacht nach Inhalt bes Erbpacht Contracts zu genießen.
- S. 19. Die Gutsherren muffen ihren Erbpachtern gu ihrem Wohlstande, Aufnahme, und Erhaltung, so viel thunlich, behulstich senn, und ihnen ben gutsherrlichen Benstand nicht entziehen.

Bierter Titel: Bon ber Obliegenheit und perfonal Pflicht bes Erbpachtere in Unficht bes Guteherrn.

- S. 20. Der Erbpachter muß feinem Buteherrn treu, Sold, und willfahrig fenn.
- S. 21. Der Wehrfester oder wirkliche Inhaber bes Erbpacht : Suts darf ohne Borwissen und Belieben bes Gutsherrn folches nicht verlassen, noch sich bessen abthun: und da dieses zum Nachtheil ber publiquen Lasten und Pachten gereichet, so foll bessen samtliches Peculium zu berer Entschädigung so wohl, als auch zu Ersetzung bes Præcipui haftbar seyn.

- S. 22. Bu allen hergebrachten personal Pflichten, als Hand und Spann-Diensten, bleibt der Erbpachter, inso weit es nicht anders vereinbaret ist, pflichtig; jedoch möchte es auf beyden Seiten vielleicht dienlicher senn, dafür etwa auf Jahren ein sicheres Dienstgeld, als die Dienste in natura, zu entrichten, und respective entrichten zu lassen.
- S. 23. Wenn ber perfonliche Zwangdienst im Erbpacht. Contracte nicht ausdrucklich benbehalten ift, wird felbiger burch die Entlassung vom Eigenthum fur aufgeshoben geachtet.
- Funfter Titel: Bon ber guteherrlichen Gewalt über bie Person bes Erbpachters.
- S. 24. Wenn fich ber Erbvachter in Leiftung ichulbiger Diensten faumselig halt, oder fein Rorn = und Beld. pacht auch übrige præstanda zu gebührender Zeit nicht abführt, verbleibt bem Gutsherrn bie Macht und Gewalt gegen ben faumigen ober widerspennstigen ohne Bugiehung Des Richters mit ber Execution zu verfahren, benfelben pfanden und respective nach Betrag bes Rucftandes bie Pfande, oder auch feine Kornfruchten aufm Cande aftis miren, und nach von der Rangel in dregen Rirchfpielen geschehener fruhzeitigen Berfundigung, auch mit Bestims mung bes Tages und ber Stunde, wie auch bes Drts, wo die Diftraction oder Beraußerung gefchehen foll, offentlich und dem Meiftbietenden : moben von Seiten bes Butsherrn ein ordentliches Protocoll geführet werden muß: aufm Erbe, oder einem andern innerhalb Landes beleges nen bequemen Ort verkaufen; oder wenn sie wirklich eins gefahren maren, auf Roften bes Erbpachtere abbrofchen, und auf die rudftandigen Kornpachte hinmegnehmen, ober auf fonftige Rudftande, wie vorfteht, verfaufen zu laffen. Wurde aber bie Summe iber 300 Ribir. austragen, fo foll nebft vorerwehnter Publication biefer Berfauf burch bas Intelligeng Blatt befannt gemachet, und babei burch einen Notarius ein gehöriges Protocoll geführet merben.
- Sechster Titel: Bon Cheverlobnif und hemrathen.
- S. 25. Die Erbpachter und die Descendenten bes wirflichen Erbpachtere borfen fich ohne Borwiffen bes

Guteherrn ben Berluft bes Erbpacht-Rechts nicht verhem-rathen; wenn aber

- S. 26. bie anzuhenrathende Person an sich, oder in ihrer Aufführung tadelhaft, oder dem Erbe mit vorzusteshen unfähig, oder, wenn der Anerb oder die Anerbinn ohne zuvor wegen des Gewinns mit dem Gutsherrn Richtigkeit zu machen, oder auch so nahe in dem Geblüte sich verhenrathen wollte, daß darüber mit grossen Kösten Dispensation nachgesuchet werden müßte; oder die Persson lahm oder gebrächlich, oder von solcher Leibs oder Gemüts Schwachheit wäre, daß sie dem Erbe vorzusteshen außer Stande, oder auch solche Verberechen begangen, so Schand und Leibes Strafe nach sich zögen, oder sie der Bollsäusser, oder einem liederlichen Lebenswandel ergeben wäre, so mag der Gutsherr die Einwilligung mit Fug verweigern.
- S. 27. Sollte aber diesem ungeachtet ber Anerb wis der die Bewilligung des Gutsherrn besagter maaßen hepsrathen, so soll er des Erbes verlustig seyn: wenn aber hieben ein Zweisel, ob namlich der Consens vom Gutscherrn aus einer billigen und rechtlichen Ursach verweigert sey, vorkommen sollte; so soll der Consens nach summarischer Erfenntnis vor jener Obrigkeit, worunter der Gutsherr sortirt, falls derselbe in hiesigen Lande wohnstatt oder angesessen ist, ansonst aber von unserem Geistsoder Weltlichen Hofgerichte prævia denuntiatione des Gutsherrn ersetzt, obsonst dieser Punct wider den Erbspachter oder dessen Anerben entschieden werden.
- S. 28. Hieben konnen zween Falle vorkommen: er stellich daß der Erbpachter vor der Henrath das Gericht um Ersezung der von dem Gutsherrn geweigerten Einwilligung angeht; zwehtens daß er nach geschehener Henrath die Ersezung des Consenses nachsuche. In dem ersten Falle soll dessen Entscheidung binnen vier Wochen Zeit erfolgen, und davon gar keine Appellation, sondern bloß dictio nullitatis, oder restitutio in integrum ben dem unmittelbar folgenden Obergerichte im Lande Plat haben; diese auch in vier Wochen Zeit eingeführet und geendigte werden: In dem zweyten Kall aber, dasern nämlich der Anerb ohne gutsherrliche Einwilligung verschernthet wäre, und der Gutsherr dieserhalb auf den Berlust des Erbpachte Nechts versahren wollte, dabey aber der Zweisel, ob er den Consens aus billigen Ursa-

chen verweigert, vorkommen follte, und der Anerd auf die gerichtliche Erfetzung des Confenses versahren wollte; so soll es auch in diesem Fall, wie obgemeldt, gehalten werden; mit dem Unterscheid jedoch, daß, weilen es zugleich auf den Berlust des Erbes ankömmt, eine Appellation, mithin zwo Instanzen Plat haben sollen.

## Siebenter Titel: Bon Teftamenten und Bormunbichaften.

- \$. 29. Da die Erbpächter freze Leute sind, so tonnen sie über ihr eigenthumliches Haab und Gut sowohl mortis causa als inter vivos disponiren, insofern solches durch gegenwärtige Berordnung nicht beschränket ist.
- S. 30. Ben ben Erbpachtern hat die in hiefigem Sochstifte unter Burgeren brauchliche Communio bonorum inter conjuges, ober Gemeinschaft ber Guter unter Cheleute Statt; jedoch wird biefe ju Berhutung anderweitis tiger Streitigkeiten babin erlautert, bag bem einen Chegatten nicht verstattet, bes andern angebrachte Immobil-Stude, Capitalien, und Actiones ohne Bormiffen und ausbrudlicher Bewilligung bes andern, ale welche nicht prafumirt werden foll, an andere unter einerlen Borwand ju veraußern, verschenfen, ober ju verbringen; fürtere follen die wehrender Che einseitig contrahirten Schulben bem anbern Chegatten jur Bahlung aus bems jenigen, mas er angebracht, nicht verbinden: follte jedannoch ein Glaubiger nach erfolgtem Absterben bes einen Chegatten einige Anforderung machen; so foll berfelbe befugt fenn, folcherhalb aus dem, was wehrender She gewonnen, und famtlichen Mobil-Vermögen, jedoch des annoch zu bestimmenden Præcipui ausschließlich, fich gahlbar zu machen; hingegen follen bie übrigen vorbemerften Guter, als welche ber ober bie Chegattinn angebracht ju haben beweisen fann, von allem Unfpruch ber einfeis tig contrahirten Schulden halber, vollig befrepet bleiben.
- S. 31. Der lettlebende von ben Erbpachtern ift, fo lange er nicht zu ber zwenten Che schreitet, naturlicher Bormund über feine minderjährigen Kinder.
- S. 32. Schreitet er aber gur zwenten Che, muß er nicht nur mit seinen Rindern theilen; (Siehe hieruber bes 2ten Theils 8ten Titel.)

- S. 33. sondern es mussen auch in solchem Falle, wie auch!, wenn beyde Eltern verstorben, den mindersährigen Kindern der Erbyächter Bormunder freyen Standes gessetzt, und davon sosort der Gutsherr benachrichtiget wers den. Damit nun dieses desto sicherer befolget werde, so hat der zur zweiten She schreitende Erdyachter vor der Heyrath dem Ortes Pfarrer eine Bescheinigung von seisner Obrigkeit darüber, daß den Kindern voriger She wirklich Bormunder bestellet, auch die Schichts und Theislung vorgenommen sey, vorzuzeigen; immaßen ohne vorzänzig solcher Bescheinigung nach Maaß dieserhalb von Und an Unsere General-Vicariat erlassender gnädigster Berordnung dem Ortes Pfarrer die Copulation des Erbspachters zu versügen untersaget wird.
- S. 34. Die Erbyächter können die Bormunder ihrer Kinder benennen, sonst fällt die Bormundschaft auf die nächsten Berwandten freyen Standes; oder falls solche nicht vorhanden, oder die vorhandenen dazu nicht fähig waren, sind mit Einstimmung des Gutsherrn von des Orts-Richtern ein oder dem Besiuden nach zween Bormunder zu sehen. Alle Bormunder aber muffen gericht-lich beeydiget werden; und ohne Unterschied freyen Standes sein.
- S. 35. Da bem Gutsherrn an ber Wahl bes Bormundes, welcher zugleich das Erbe des minderjährigen Erbpachters verwalten muß, sehr viel gelegen ist, so mag er, wenn er dazu vorgemeldte Bormunder nicht fähig findet, nehst solchen einem andern ebenfalls zu beendigenden Vormund dem Gerichte in Borfchlag bringen, welchem, falls dagegen jene keine erhebliche Einwendung machen, solche Mitvormundschaft und Administration oder Berwaltung des Erbes auf die, mit Bewilligung des Gutsherrn vereindarende Bedingnis bis zur Großschrigskeit des Anerben anzuvertrauen; jedoch sollen wegen Anssetzung des dritten Bormundes dem Pupillen gar keine andere Kösten, als die der Beendigung halber, unter keisnem Borwand zur Last fallen.

Es mag aber auch ber Gutsherr mit Zustimmung ber Bormunder bas Erbe mahrenber Minberjahrigkeit bes Anerben auf eine andere bestihunliche Art verwalten ober

ausheuren laffen.

S. 36. Die Bormunder Diefer Erbpachter muffen fofort von der gangen Berlaffenschaft, von allen Activund Passiv-Schulben, ein ordentliches Inventarium in duplo verfertigen, und ein Eremplar bavon in Zeit zweiger Monath mit der Anmerkung, daß solches der gesleisteten Vormunds und Schichtungs Syden gemäß eins gerichtet, des Orts Gerichte einliefern, falls solches nicht durch den Gerichtsschreiber errichtet ist; woselbst das Præsentatum unentgeldlich darauf geschrieben, und es sodann bem Protocoll belassen werden soll. In solchem Inventario ist dassenig, was zu dem hernach benennten Præcipuo für den Anerben gehöret, insbesondere unter der Rubric des Præcipui auszusehen; damit hierüber künftig keine Strittigkeit vorkomme. Dem Gutscherrn bleibt es indessen zu lassen, welche ihm gegen aus eisgenen Mitteln zu zahlender Gebühr ohnweigerlich veradsfolget werden soll.

- Wenn foviel Baarfchaft vorhanden, ober von ber Bormundschaft erworben murbe, bag folches Behuf ber Minderjahrigen zu Rapital ausgelegt werden fonnte; foll biefes von ben Bormundern, jedoch nicht andere, ale gegen eine gerichtlich zu verfertigenbe Schulbverfchreibung mit aller Behutsamfeit gefchehen: wenn aber eigenthumliche Immobil-Stude vorhanden, beren Berau-Berung ben Minderjahrigen vortheilhaft mare, tann folche, jeboch nicht andes, als cum judiciali decreto, æstimatione et publicatione prævia, das ift Mittele eines gerichtlichen Decrete, und in Borgang beffen Schatzung und gehöriger Berfundigung von ben Rangeln, an ben Meiftbiethenden gefchehen, und follen die Bormunder fchulbig fenn, hievon bem Gutoberrn fruhzeitig und wenigst feche Wochen vorher unter ber Bermarnung, bag anfonft ber Berkauf ale nicht geschloffen geachtet werben folle, gu vermiffigen: murbe nun biefer folche Stude bem Erbe nutlich ju fenn erachten, und foviel, als ber Legte und Meistbiethenbe bafur gebothen, gahlen zu wollen in ter-mino distractionis sich erklaren, fo follen ihm folche Stude vorzüglich zugeschlagen und belaffen werben.
- S. 38. Wenn das Vermögen jährlich 100 Reichsthaler Intraden bringet, muffen die Bormunder alle Jahr vor des Orts Richter die Rechnung abstatten: wenn es unter 100 Athler, jedoch nicht unter 20 Athler, aber alle drey Jahr. Für Abnahm solcher Rechnung wird des Orts Richtern 3/3, und dem Gerichtschreiber 1/2 Athler.

jugelegt; wenn aber bie Intraden über 500 Rthir. binausliefen, und weitlaufige Justificatorien vorhanden, mag ber Richter für eine folche Rechnungs = Abnahme, womit er einen gangen Tag beschäftiget, 2= und ber Gericht= fchreiber 1 Rthlr. Gebuhren fich gahlen laffen; es foll aber auf feine Urt und Beife veranlaffet merben, baf Die Untoften jenes, mas hieruber bestimmet ift, überfteis Damit nun gum Besten bes Unerben und bes Dofes felbst die Bermaltung der Bormundschaft geschehe, fo foll ber Gutsherr von ber Rechnunge : Ubnahme, falls er in hiefigem Sochstifte feghaft, ober beffen Rentemeister im Lande zugegen, zeitig burch bie Bormunber vermiffiget werben, um baben, jedoch ohne bie geringfte Roften-Bermehrung, felbft oder burch einen Bevollmachtigten ericheis nen gu tonnen; Die Bormunder aber follen mittels Benbringung eines Scheins vom Guteherrn ober beffen Rentemeistern, daß bie Bermiffigung gehorig geschehn, in Actu ber Abnahme zu bociren schuldig und gehalten fenn.

S. 39. Die Richter muffen Amtshalber auf die Ansordnung der Bormunder und ihre Rechnungen ein wachts sames Auge haben; und ben Sinschiedung der befohlenen Gerichts-Tabellen zum Hofrath die geschenen Beendigung der Bormunder und vorberührte Rechnungs-Abnahmen Specifice bemerken.

## 3menter Theil

Bon den Rechten des Gutsherrn und Erbpachters in Unfehung des Erbpacht : Butes.

Erfter Titel: Bon ben Erbpacht: Butern, und berer Pertinentien.

- S. 40. Gin Erbpacht. But ift bas But, bas Erbe, Sof ober Rotten, welches jemanden auf Generationes, ober sichere Abstammungen beschrantt, ober ohnbeschrantt in Erbpacht übertragen ift.
- S. 41. Wenn ein solches Gut ohnbesetzt ift, und niemand baran einen Anspruch ober Erb-Recht hat, steht es bem Guteherrn fren, ob er solches mit Eigenshörigen, ober mit Erb- ober anderen Pachtern wieder besetzen will.

S. 42. Ift das Gut annoch mit Eigenhörigen bes seiget, ober haben diese ein Erbrecht daran, so fann es nicht anders als mit derer Cinwilligung (wie hieroben im 1ten Theil 1ten Titel angemerkt ift) aus einem Eigenshörigens zum Erbpachts Gute gemachtet werden.

S. 43. Alle Aecker, Garten, Kanberenen, Wiesen, Weyben, Solzgemache, Fischerenen und Gerechtigkeiten, welche ein Erbpachter und wirklicher Innhaber bes Prædii in Besitz und Genuß hat, sind so lange fur Zubehderungen bes Prædii ober Erbes zu halten, bis davon das

Begentheil flar und beutlich bewiesen wird.

- S. 44. Hätte jedoch der Erbyachter von solchen Grünsben und Pertinenzien ein und anderes Stück selbst ersweislich angekaufet, oder auf eine andere rechtmässige Art erworben, so gehöret solches ihm und seinen Erben; und mag er sowohl inter vivos als mortis causa, das ist durch Handlungen unter Lebende oder Todes halber in obbeschriebener Maaße darüber disponiren oder versordnen; vordehaltlich was in Betreff der Zuschlägen und Markentheilungen hierunten vorkommen wird, auch deseits im Iten Theil Iten Titel S. 37. in Betreff der von den Bornundern vorzunehmenden Distraction und Berzäußerung, auch dem Gutsherrn zugestandenen Borkausschulen.
- S. 45. Was aber dem Erbpacht. Gut oder Erbe per Alluvionem, Anfluß, oder durch Theilung gemeiner Marsten und Gründen, oder einen anderen dem Erbe ankles benden Rechte als z. B. Zuschlagung privativer Unschüsse oder Plaggenmats oder Theilung einiger so genannten Waaren, obsoust hinzukömmt, gehöret zum Erbe und bessen Pertinentien; und hat der Erbpachter des salb nichts weiter als über den etwa gezahlten Kauspreis zu bisponiren, und gar keine Melioration oder Verbeserung, obsonst etwas zur Rechnung zu stellen. Würde num der Gutsherr solchen Kauspreis ersegen, so ist der künstige Erbpachter schuldig, solches Kapital mit vier von Hundert zu verzinsen.
- S. 46. Wenn aber ein Erbyachter in ber gemeinen Mark, worinn bas Erbe intereffirt ist, Zuschläge angestaufet, biese kann berselbe vor seinem Absterben an andbere, jedoch mit Borbehalt bes bem Gutsherrn Lit. 7. S. 37. ersten Theils zustehenden Berkaufes Rechts wieber verkaufen. Wurde aber ber Eheleute einer mit Tode

abgehen, ohne diese Grunde ben Lebzeiten verfaufet gu haben; fo bleibt es bem Lettlebenden unbenommen, bies fen Bertauf unter obigem Borbehalt vornehmen zu laffen, jedoch alfo; daß ber Raufpreis zur Daffe der Erbichaft gefeget, und unter ben Chegatten und Rindern, ober bes verftorbenen fonftigen Erben polizenmaßig getheilet werden folle: follten aber benbe Chegatten ohne folden Bertauf vorgenommen gu haben, fterben; fo bleibt biefer aus ber Mark angekaufte Grund zwar bem folgenben Erbpachter: jedoch muß berfelbe ben übrigen Rindern ober fonstigen Erben ihren Untheil nach bem wirklichen, allenfalls burch Beenbete ober gerichtlich zu bestimmens ben Berth: falls bes Preifes halber burch bie Berftorbes nen mit Bormiffen bes Buteberrn nichts verorbnet ift: auszahlen: follte aber biefes bem Erbyachter erweislich gu Schwer fallen, fo bleibt den Erben unbenommen, unterm Borbehalt bes obermehnten Borfaufs-Rechts folche Grunde ju veraußern. Wird fich nun ber Gutoberr folden Bortaufe = Rechtes bedienen, bleibt gleichwohl bem Erbpachs ter fren, folche Grundstucke ju vier von hundert bes Raufschillings in Beuer zu übernehmen; widrigenfalls aber bem Guteberrn hieruber die frene Disposition. Bleibt aber bis zu erloschener Erbpacht Diefer Grund uns veraufert und unverfaufet, und findet fich also noch ben bem Erbpachtgute; fo bleibt berfelbe gegen Bahlung bes mahren Werthe, welchen ber Orte Richter gehoria gu bestimmen hat, bem Butsheren bes Erbes. Burbe aber auch biefer fur folden Preis ben Grund anzunehmen Instand finden, foll berfelbe öffentlich vertaufet, und bem Lent : und Meiftbiethenden jugeschlagen; ber baraus tom: mende Ertrag ber Belber aber ben Erben ausgefehret werben. Es ift aber ben allen vorzunehmenden Berfaufen zu betrachten, bag ber mahre Werth in Unschlag ge= bracht werbe. Bu bem Ende ift Itens ber Grund felbit. falls er vom Gutsherrn ober Erbpachter übernommen wird, fo hoch und nicht hoher anzuschlagen, als zu bem Preife, wofur er angefaufet; ba er bem Untaufer in Rudficht bes mit intereffirten Erbes fo gering belaffen. 2tens Gind Diefem Die Meliorations ober Berbeffes runge-Roften, jedoch leidentlich angeschlagen, benzuseten: wie auch brittens bas barauf burch ben Erbpachter beweislich gepflanzete brauchbare Solz.

Menn aber ein Erbpachter in fremben Marken, worinn bas Erbe nicht intereffiret ift. Bufchlage anfaufet, barüber mag berfelbe und seine Erben wie mit anberen eigenthumlichen Studen frey bisponiren; jedoch bleibt dem Gutsherrn bey etwa vorzunehmendem Berfaufe, falls es bem Erbpacht: Gute bienlich seyn fann, bas obbemerfte Borkaufe: Necht bevor.

3wenter Titel: Bon bem Benuf und Gebrauch bes Erbpacht= Butes.

- §. 47. Ein Erbpachter hat von dem in Erbpacht habenden Gut oder hof ten Erbnießbrauch nach Erbpachts Rechte, wie es zwischen dem Gutsherrn und Erbpachter vereinbaret, obsonst in dieser Berordnung festgesstellet ist.
- S. 48. Der Gutcherr muß Zusolge des Edikts de non dismembrandis prædiis oder Bersplitterung schapbarer Erben sowohl, als auch der dieserhalb annoch zu erslassenden gnadigsten Berordnung alles dasjenige, was sowohl von Alters her zum Erbe gehörig gewesen, als auch nach Maßgab S. 45. nachstvorigen Liels weiter hinzu gekommen ist, ungeschmalert daben belassen.
- S. 49. Die Erbyachter muffen ben Erben und hofen wohl vorstehen, die dazu gehörigen Gerechtigkeiten nicht untergeben, und die Landereven nicht wust liegen laffen; sondern zu rechter Zeit besorgen, in Geilung, nothigen hecken und Zaunen, wie auch die häuser und Gebäude in einem guten Stande erhalten; auch wenn es nothig, wieder neu erbauen: und alles, was einem guten Birthe wohl ansieht und gebühret, steissig verrichten, damit sie die gemeine Lasten sowohl, als auch dem Gutöherrn das Gehörige entrichten können.
- §. 50. Weilen aber benenfelben nur ber Nießbrauch, und nicht das Dominium ber hofen zusteht; so können sie auch bavon auf keine Art und Weise etwas veräußern, vertauschen, versetzen oder verbringen: sondern alles was hierunter ohne guteherrliche Bewilligung vorgeht, oder vorgegangen senn möchte, ist ipso jure von selbst null, nichtig, und frastlos.
- §: 51. Gben beswegen kann auch ein Erbpachter, weil er fein Dominus ist, bas Erbe, und bie bazu gehös rigen Grunde ohne Borwissen und Bewilligung bes Guts- herrn mit keiner Servitut ober Dienstbarkeit beschweren: und ist solches, wenn es auch per pactum expressum

ober tacitum, nämlich burch ausbrückliche ober stillschweis gende Bereinbarung geschehen wäre, null und nichtig; und sowohl dem Erbpachter selbst als seinem Gutsherrn unnachtheilig.

- S. 52. Wenn aber jemand auf einem zum Erbe gehörigen Grund eine Servitut besitslich hergebracht; und
  ohne Miderspruch ausgeübet hatte, daß daraus Scientia
  et patientia des Gutöherrn genugsam abzunehmen ware,
  so hat es daben sein Bewenden, was solchenfalls in
  den Rechten von der Präscripzion oder Verjährung vers
  ordnet ist.
- S. 53. Hingegen kann ein Erbpachter ben seinem Erbe eine Servitut ober Dienstbarkeit erwerben; und ist es eben so gut, als wenn sie ber Eigenthums Serr selbst acquirirt ober erworben hatte.
- §. 54. Wenn ein Erbpachter auf dem Hofe oder Erbe etwas vornehmen wollte, wodurch die außerliche Gestalt der Grunden oder des Hofes verändert wurde, als zum Benspiel: wenn er aus Wenden, Wiesen; oder aus Buschgrund, Ackers und Bauland machen; oder das Bohnshaus ausser dem bisherigen Hofplatz versegen wollte, so muß er zuvor seinen Gutsherrn fragen, und ben verlust der Erbpacht dessen Bewilligung einhohlen, wenn es auch dem Erbe zum kennttlichen Ruten gereichete; doch hat der Gutsherr in solchem Falle die Einwilligung nicht leicht zu verweigern.
- Endlich barf auch ein Erbpachter ohne Wiffen und Willen bes Guteherrn einen Sausling, Miethmann, ober Ginwohner nicht auf bem Erbe nehmen; noch bas Erbe andern überlaffen, und in Bestand oder Berbing geben: jeboch ift bemfelben erlaubt, bavon ein ober auberes entlegenes Grundstud, welches er felbst füglich nicht verforgen und bestellen fann, andern auf eine Diftfaat gu vermiethen, ober gu verheuren. Damit aber bie ausgeheurten Grundftude nicht verlohren gehen, ober untergeschlagen, und versplittert werden tonnen, foll sowohl ber Erbrachter, ale Conductor ober Unbeurer bem Gutes herrn von der geschehenen Clocation und Conduction oder Aus und Unheurung jedesmal Rachricht geben: und zwarn letterer ben Berluft bes Micth = ober Beuers rechte; erfterer aber foll bieferhalben bem Buteherrn gur Schabenerfegung funf Reichsthaler ju gablen ichule big fenn.

Dritter Titel: Bon bem Gebrauch und Rugen bes Geholzes.

- S. 56. Das auf bem Erbpacht- But ober Erbe obhandene Geholz gehoret zu bem Erbe, und in nachbestimmter Maaße dem Gutsherrn, wenn es auch schon von dem Erbpachter ober seinen Borfahren gepflanzet ware; es sen benn, daß folche Holzpflanzung auf diejenigen Grunder vorgenommen, welche Bermög vorhergehenden S. 46. Tit. 1. Part. 2. von dem Erbpachter veräußert werden konnen.
- S. 57. Der Erbpachter hat von dem zum Erbpachts gute gehörigen Geholz, wie von anderen Pertinenzien, den Genuß und Erbnießbrauch; est sen denn, daß sols ches anders vereinbaret, oder ben bem hofe hergebracht ware.
- S. 58. Wo aber hergebracht ist, daß von fruchtbarem Eichen und Buchenholze der Gutsherr die ganze oder halbe Mastung oder einen andern Theil der Mast zu genießen habe, dabei hat es auch dem Herkommen gemäß sein Bewenden, falls es ben der Erbpacht ausdrücklich nicht anders vereinbaret ist.
- S. 59. Gleichwie nun der Guteherr folches fruchtbare Geholz zu Bergeringerung des dem Erbpachter zustehenden Mitgenußes so wenig, als das junge oder zum Bautaugliche Nadelholz, als Tannen, Lerggen, Füchten nach Willtuhr zu hauen und zu verwüsten nicht; sondern nur ein und anderes Stuck, wenn das Erbe mit zureichendem Holze versehen bleibt, und es dem Mitgenuße zu keinem merklichen Schaden gereichet; hauen zu lassen befügt ist:
- S. 60. Also barf noch vielweniger ein Erbpachter, unter welchem Borwand es auch immer senn mag, es sey benn, daß das Nadelholz zum Brand zu fällen, auf dem Hofe hergebracht, und hochst nothig sen; davon seinnes Gefallens, und ohne Borwissen des Gutsherrn etwas zu hauen, sich unterstehen, wenn auch der Grund dadurch verbessert wurde, ober es zum Besten des Hoses zu verwenden Borhabens wäre; sondern wenn der Erbpachter zu Erhaltung der Gebäuen, Scheuren, und Schlagsbäumen, oder zur Ackergeräthschaft, ober einem andern, dem Hofe nütlichen Gebrauche, Holz vonnöthen hat: ist er schuldig, solches dem Gutsherrn, der es in berley

Fallen auch nicht zu verweigern hat, anzuzeigen, und von bemfelben bas nothige Solz anweisen zu laffen.

S. 61. Burbe aber bennoch ein Erbpachter sich erstühnen, verbothenes Holz aus eigener Macht, und ohne guteberrliche Erlaubniß nieder zu fällen, so ist das geställete Holz dem Guteberrn verfallen, und dieser berechtiget, solches, wo er es antrist, zu vindiciren; und soll demjenigen, welcher das Holz angekaufet, oder in Zahlung genommen hat, nicht allein zu seiner Schadloßhaltung wider den Erdpachter kein Regress zu statten kommen: sondern auch dinsühre keiner ben Strafe der siscalischen Ahndung sich untersiehen, von einem Erdpachter Holz, das ihm zu hauen nicht gebühret, ohne zuvor von dem Guteherrn erhaltene schriftliche Erlaubniß anzukaufen, oder sich in Zahlung geben zu lassen.

S. 62. Ware nun das unzuläßiger Beise gefällete Holz ganzlich abhanden gebracht, und nicht mehr zu vins diciren, so hat der Erbpachter dem Guteherrn den Berth des Holzes, so allenfalls nach dem zurückgebliebenen Stamm astimirt werden soll, zu ersetzen; und benebens sowohl auf diesen als den in nächstvorhergehendem S. vers meldten Fall die, auf die verbothene Holzsäulung in der Eigenthums Drdnung 4ten Theil Tit. 4. S. 3. gesetze, nunmehro aber auf die Halbsicheid gemäßigte Strafe, nauslich fünf Reichsthaler per Stück, verwürket.

Obzwar nun diese Strafe bem Fisco verfallen ist, so wird doch hieben (wie es in Ansicht der Eigenhörigen auf landständischen Antrag schon geschehen ist) ausdrücklich verordnet: daß fein Erbyachter wegen des ohne gutesherrliche Bewilligung gehauenen Holges anderst, als auf Denunciation seines Guteherrn, ben den Gerichtern sisca-

liter belanget merben foll.

\$. 63. Sofern auch Eichen und Buchen, auch vorsher benenntes Nabelholz, wenn wegen letteres bieserhalb im Erbracht-Briefe nichts anders verordnet, welches zu dem Schlagholze nicht gerechnet wird, durch Sturmwind, Wafferfluth, Erbbeben, oder auf eine andere zufällige Meise umgeriffen, oder niedergeworfen wurde, muß der Erbrachter est seinem Gutsherrn anmelben; und weilen es demselben zugehöret, ohne gutsherrliche Bewilligung sich bessen nicht anmaßen.

S. 64. Desgleichen wenn ein Gichenbaum abgangig, jedoch bas holz noch gefund und brauchkar ift, hat ber

Guteherr barüber zu verordnen; und mag es, wenn ber Erbpachter solches nicht felbst vonnothen hat, sondern das Erbe zu Erhaltung der Gebäuen, und der übrigen Nothewendigkeiten mit Holz genug versehen ist, zu seinem eigen nen Rupen und Gebrauch hauen und verwenden lassen.

S. 65. Das zu nichts, als zum Brand mehr taugs liche Holz muß ber Gutsherr bem Erbpachter; und falls bessen nicht genug obhanden, und der Erbpachter zu seis nem eigenen Brand das nothige Holz vom Erbpachte Gut andere nicht haben konnte; ein ober anderes Stuck ab-

gangigen Solzes anweisen laffen.

S. 66. Hartes und weiches Schlagholz (welches, nachdem es auf dem Grund abgehauen worden, aus dem Stamm oder Wurzel wieder aufschlägt) gehöret, wenn es nicht anders vereinbaret ist, zum nießlichen Gebrauch, und fölglich dem Erbpachter: mithin mag er dasselbe nicht nur zu seiner eigenen Nothdurft, sondern auch zum Verstauf nutzen, hauen, und gebrauchen, mit der Bescheidenheit gleichwohl und dergestalt, daß die Schlagholz-Buschenicht auf einmal zu Grunde gerichtet, sondern mäßig und wirthschaftlich, auch zu rechter Zeit gehauen, und dem Nachsolger am Erbe nicht unnütz gemachet werden.

- Wenn aber große Gichen und Buchen mit Schlagholz untergesetet und vermischet maren, und ber Buchen halber im Erbvacht-Briefe nicht anders verordnet, muß ber Erbpachter fich nicht baran vergreiffen, fonbern biefelben ungefrantt laffen; jedoch ist ihm erlaubet, wenn in einem Geholze, welches bloß zu Schlagholz gewidmet ift, unter ben Aufschlag einige junge Telgen mit hervorwachsen, biefe, wenn sie nicht einen halben Fuß im Durchschnitt halten, mit bem Schlagholz, jedoch mit ber Bescheidenheit nieder gu hauen, baß, wenn ber hof ober bas Erbe fonft mit Benugfamen Gichen Beholze nicht verfeben, ober einiges vorbin dafelbst gestandenes abgehauen mare, hin und wieder einige aufgeschlagene Telgen, wenigft auf einen Morgen oder zwen Scheffel Ginfaat, vier Stud Telgen, in Bachsthum unterhalten werden follen, damit fowohl an Bauholz fein Mangel erscheine, ale auch die Schlagholzbufche in Stand gehalten merben.
- S. 68. Gleichwie nun ben Erbpachtern von ihren Sofen und Erben bas erforderliche Solz zu Erhaltung ihrer Bohn : und Reben : Saufer, Beden, Sallagbaume,

und Ackergerath; auch ber Genuß bes verborreten, und sonst zum Brennen nothigen Holzes zukömmt: also muffen auch bieselben barauf, wo es sich schietet, nach Anweissung bes Gutsherrn fleisig pflanzen, und ihre Hofe mit Eichen und Buchen, auch guten Obstdumen besetzet halsten. Und damit dieses besto sicherer befolget werde, hat der Gutsherr den Ort, wo, auch die Zahl, wie viel gespflanzet werden solle, bescheintlich anzuweisen, und mag er ben Saumseligkeit des Erbpachters solche Pflanzung auf dessen Kösten verfügen lassen.

S. 69. Wenn ein Erbe mit vielem haubarem Eichenund Buchenholze versehen, so wurde es nachtheilig seyn, dasselbe fernerhin stehen zu lassen: in solchem Falle konnen Gutöherren und Erdpächter, wenn das Erbe nur mit hinlänglichem Holze zu eigener Nothdurft, und allenstalligem Unglücks-Falle versehen bleibt; das überslüssige Holz versaufen: und sodann, wenn es nicht andere verseindaret ist, den Kaufschilling dergestalt theilen, daß der Gutöherr einen Theil erhalte, und der andere Theil zu Tilgung der bewilligten Schulden, wenn derer obhanden, verwendet werde; falls aber solche auf dem Erdpachtgute nicht haften, soll die Halbscheid des, dem Erdpachter behuf Schulden angewiesenen Theils, zum Erdes Besten in das Erde selbst verwendet, die andere Halbscheid aber dem Erdpachter zu seiner Ermunterung, zur Disposition und Berwendung belassen werden; es sey denn, daß dieserhalb zwischen dem Gutöhert wäre.

Bierter Titel: Bon den Pflichten und jahrlichen Prastationen ober Abgaben der Erbpachter.

- S. 70. Für den Erbnießbrauch oder Genuß muß der Erbpachter die vereindarende Erbpacht und Præstanda oder Abgaben seinem Gutoberrn entrichten; annebst auch alle ordinaire und ertraordinaire Schatzungen, Brandschatzungen, Kirchspiels-Lasten, und überhaupt alle onera inhærentia oder dem Erbe anklebenden Lasten, so wie solche bis hiehin prassiret oder entrichtet worden, ohne Zuthuung des Gutoberrn abtragen.
- S. 71. Der Guteherr mag, fo lange die Erbpacht bauret, die vereinbarte Erbpacht und Praftationes ober Abgaben nicht verhoben.

- S. 72. Wenn aber einem hofe oder Erbe ein ober anderes Pertinenz, so vorhin baben nicht gewesen, noch auch aus einem bem Erbe anklebenden Rechte herrührer; von dem Gutöherrn bengelegt, und dem Erbpachter zum nutnießlichen Gebrauch eingethan, mithin auf diese Urt das Erbe und bessen Genuß ohne Zuthun des Erdpachters vermehrt und gebessert wurde: mag der Gutöherr nach Betrag und Proportion des vermehrten Genusses auch zwar die jährlichen Præstanda verhöhen; jedoch ist der Erdpachter ein solches Pertinenz wider seinen Willen zu übernehmen nicht schuldig.
- S. 73. Sofern auch ein vor Altere zum Erbe gehderig gewesenes Pertinenz bavon abgesommen, und beswegen die alte Pacht vergeringert ware; ber Gutsherr aber solches Pertinenz recuperirt, und dem Erbe wieder eins verleibt hatte: so mag berselbe die vergeringerte Pacht bis auf die alten Præstanda wieder erhöhen.
- S. 74. Wenn hingegen von einem Hofe oder Erbe ein oder anderes Pertinenz evinciret oder ausgewonnen wurde, oder auf eine andere Weise, jedoch ohne Berschulden des Erdpachters, oder dessen Borsahren davon absommen mochte: so erfordert auch Recht und Billigkeit, daß alsdann die jährlichen Præstanda geringer gesetzt werden; und soll die Berminderung nach Proportion der Pacht geschehen, die sonst vom ganzen Erbe prästirt worden.
- S. 75. Db nun zwar allerdings billig ift, daß ben Erbpachtern, wenn fie burch Rrieg, Bermuftung, Sagels fchlag, Biehfterben, und andere bergleichen gufallige Begebenheiten große Unglucks-Falle erlitten, einiger Nachlaß an die jahrlichen Pachte ober Praftationen anges beihe; besonders menn die Pacht dem Genuße proportionirt, und ber Schade fo groß mare, baß berfelbe burch Die Fruchtbarkeit ber folgenden Jahre nicht leicht wieder eingebracht werde fonnte: fo wollen Bir jedoch aus bewegenden Urfachen hierunter nichts gemiffes bestimmen; fondern find bes gnabigften Bertrauens, bag bie Gutes herren in folden Kallen bie Billigfeit por Angen haben; und, wo fein Rachlaß Plat finden mochte, jum wenigs ften ben Abtrag burch leibentliche Termine erleichtern, und es auf die allenfalls hiemit vorbehaltene richterliche Erfenntnig und Entscheidung nicht antommen laffen merben.

Funfter Titel: Bon Gewinn und Auffahrts. Gelbern.

- S. 76. Obschon die Descendenten oder Nachkömmlinge bes erstern Erbpachters in absteigender Linie ein Successsons oder Nachslags Recht in der Erbpacht überkommen: so soll boch ber Erledigung des Erbes, es sey durch Lodeskall, oder Abstand, der nächste Unerbe zur wirklichen Succession oder Nachsolge am Erbe nicht gelans gen; auch nicht einmal einen handhablichen Besig erlangen, er habe denn vorher sich ben dem Gutsberrn um den Gewinn des Erbes gemeldet. Dieser Gewinn, falls solcher in dem Erbpachtbriese nicht andere vereindaret, oder bey dem Erbe hergebracht, besteht in dem Quanto oder Betrag eines Jahrs Pacht; welche nehst der laufenden Pacht zum Gewinn zu entrichten ist; und von dem Gutsberru nicht verhöhet werden mag: ist derselbe aber in dem Erbpachtbriese anders bestimmet, hat es bey solscher Bestimmung sein Bewenden.
- S. 77. Muß ber Anerbe bes Erbpachters ben gebachter Erledigung, und respective Antretung ber Statte nebst bem obbestimmten Gewinn, für seiner Frau Auffahrt, falls es nicht anders vereinbaret, oder hergesbracht ist, noch eines halben Jahrs Pacht nach seiner Henrath bezahlen.
- S. 78. Die Erbpächter können bey ihren Lebzeiten, wenn ber Guteherr und fie fich barüber einig find, für ihre Kinder und Anerben die Geminns und Auffahrtss Gelber bezahlen; jedoch versteht sich hieben von felbsten, baß eine solche anticipirte oder im Boraus geschehene Zahlung keinen britten zum Nachtheil gereichen könne.
- §. 79. Damit gleichwohlen bie anticipirten oder vorsgezahlten Berdinge der Gewinns oder Weinkaussgelder keinen zum Nachtheil gereichen; so sollen dieselben nur den ganz unbeschränkten Eigenthumds herren, und wo der Successor das Factum, und die Contracte seines Antecessor das Factum, und die Contracte seines Untecessor das Factum, und die Contracte seines Untecessor das Factum, als wenn ach erselosgem Tode, oder Abstand der Ettern der wirkliche Successions Fall vorhanden ist: Sollte aber nichts destos weniger hierunter eine Anticipation geschehen sehn, und der Gutsherr vor der wirklichen Antretung des zu der Succession bestimmten Anerben versterben, soll der Cons

tract null und nichtig, und ber Erbe bes immittelft versftorbenen Guteherrn die gezahlten Gewinngelber bem Anserben, ober feinen Eltern zu erstatten schuldig fenn.

Sechster Titel: Bon Rorn: Belb: und anbern Praftationen.

- S. 80. Die Gelds und Korns Pachte find, wo es nicht anderst hergebracht, oder vereinbaret ist, auf den Festrag Jacobi verfallen; und muffen alle Jahr richtig, und zur rechten Zeit, namlich Martini, unfehlbar besachlet werden.
- S. 81. Ware aber ber Erbpachter hierin saumselig, so hat nicht nur ber Guteherr, wie oben schon verordnet ist, Macht und Gewalt, wider benselben die Execution und Pfandung vornehmen zu lassen; sondern auch, wenn die Zahlung bis nach Lichtmeß verschoben murbe, alsbann die Wahl, ob er sich die Kornfruchte in Natur liesern, oder in Gelbe nach dem so genannten Kappenssaat, oder, wo ein anderer Juß hergebracht, nach diesem, des Orts hergebrachten Auße absühren lassen wolle.
- S. 82. Gleichwie die Geldpacht in guten, in Unserer Munsterischen Landschaft » Pfennigkammer gultigen und gangbaren Munzen bezahlet werden muß: also muffen nicht minder auch die Kornfruchte in unstrafbaren und wohl gereinigten Kornfruchten, so gut sie auf dem Erbe wachsen, entrichtet und abgetragen werden.
- S. 83. Wenn auch bie Kornpachte, und übrige Raturalien noch so viele Jahre nicht in natura, sondern mit Geld abgefunden waren; so machet doch dieses, als eine, bloß allein von der Nachsicht und dem Willen des Gutesberrn abhangende Sache, in der Natural-Præstation oder Lieferung keine Uenderung; und ist nichts destoweniger der Erbpachter inzukunft, und so oft der Gutesberr darauf besteht, dergleichen Pachte in natura zu liefern schuldig.
- S. 84. Die Pachte muffen auf Roften ber Erbyachter, jedoch mit Borbehalt dessen, was ein jeder ben ber Ablieferung an Kost ober Geld bishero mit Recht zu genießen gehabt, an den Wohnort des Gutsherrn, oderwie es der Gutsherr sonst hergebracht, auch wohin er dieselben bestimmet und angewiesen hat; geliefert werden; wenn nur der affignirte oder angewiesen Ort von dem

sonst gewöhnlichen Orte ber Ablieferung um ein merkliches nicht entfernet ift.

- S. 85. Ware aber ber zur Ablieferung angewiesene Ort, ober, wenn ber Erbyächter burch Berkauf, Tausch, Erbschaft, ober auf eine andere Weise einen andern Gutöherrn bekömmt; die Mohnung des neuen Gutöherrn von dem Orte, wohin sonst die Pächte geliefert worden, so weit entsernet, daß der Bauer einen halben oder ganzen Tag, oder auch einige Tage mehr, wie vorhin, darauf zubringen müßte: so soll demselben für einen jeden ganzen oder halben Tag, ein ganzer oder halber Spannsbienst, oder das Fuhrlohn zu einem Reichsthaler täglich, auch allenfalls pro rata des Dienstgeldes vergütet werzenicht anderst hergebracht, oder mit demselben vereinbaret worden, das Korn über zwölf Stunden zu sahren ausges bürdet werden.
- §. 86. Wenn ein Erbe aus bem Leibeigenthum zur Erbpacht versetzt worden, so verbleiben, soweit es nicht ausdrücklich anderst vereinbaret ist, die Korns und Gelds Præstanda, welche zur Zeit des Eigenthums auf dem Erbe hasteten; und fällt nichts hinweg als die Entrichtung des Mortuarii oder Sterbfalls, des unbestimmten Erdgewinns, und Freylassungen: für welchen Abgang jährlich ein, bey der Erdpacht zu vereinbarendes sicheres proportionirtes Quantum, zu wessen Bestimmung hiersnächst die Unleitung folgen wird, dem Gutsherrn zu entsrichten, und badurch das vorige alte Pachts Quantum zu verhöhen ist.

## Siebenter Titel: Bon Spanne und hande Diensten.

S. 87. Wie die rechtliche Muthmaßung überhaupt bahin geht, daß einjeder Eigenbehöriger, wenn er davon ausgenommen zu fenn nicht beweist, dienstpflichtig, und seinem Gutsherrn entweder mit Pferden, oder wenn er berer feine hat, noch halten fann, mit Hand und Leibs Arbeit zu dienen schuldig sen: so verbleibt auch diese Muthmaßung, wenn ein vorhin eigenhöriges Gut zum Erbrachtgute gemachet, und es nicht anderst vereinsbaret ist.

- S. 88. Anbelangend die Gattung und Zahl der Dienste, wie auch die Art und Weise der Dienstleistung, weisen dies einigt ben allen gleich ist, mithin auch dieserhalb in allen Studen teine allgemeine Regel vorgeschrieben werden kann; hat es daben, wie solches einjeglicher Guteherr hergebracht, oder mit seinem Erbpachter sich darüber verglichen hat, sein Bewenden.
- S. 89. Wenn aber swischen bem Guteherrn und Erbspachter Streit baruber entstünde; und ber Guteherr mehr, bann einen wochentlichen Dienst; ber Erbpachter hingegen bazu nicht verpflichtet, sondern weniger hergebracht zu sehn pratendiren wollte: so hat auf den ersten Fall der Guteherr; und auf den zweyten der Erbpachter den Beweis zu führen.
- S. 90. Gleichwie ein Erbpachter die Dienste, welche er in natura zu leisten schuldig ist, mit Geld nicht bes zahlen kann, es ware benn der Gutsherr damit zufries ben: also kann auch der Gutsherr anstatt der Naturals Dienstleistungen dem Erbpachter eine Geldsprästation wider seinen Willen nicht aufdringen; wenn aber hiersüber etwas vereinbaret ist, daben hat es sein Bewenden.
- §. 91. Jeboch ist ben Guteherrn nicht benommen, sondern hiemit frengestellet, die Dienste, wenn sie selbst davon keinen nuglichen Gebrauch machen konnen oder wollen; anderen zu cediren und zu überlassen: wenn nur badurch die Dienstleistung um ein Merkliches nicht besichweret wird.
- S. 92. Wenn auch ein Erbpachter viele Jahre lang keine Dienste geleistet; sondern Dienstgeld dafür gegeben hatte: so wird er dadurch der Naturals Dienstleistung keinesweges enthoben; sondern ist und bleibt nach wie vor schuldig auf Berlangen des Gutshern die Dienste wieder in natura zu prästiren; und mag sich dagegen mit keiner Berjährung schügen, als nur auf den Fall: wenn der Gutsherr die Dienste gesodert; der Erbpachter aber selbe zu leisten sich geweigert hatte; und von Zeit der geschehenen Weigerung drepsig Jahre ohne fernere Anstrengung verstossen wären: oder wenn von undenklischen Zeiten keine Naturals Dienste; sondern nur ein geswisse Dienstgeld prästirt worden; welches hernach nicht mehr verhöhet, noch mit der Naturals Dienstleistung abs gewechselt werden kann.

S. 93. Wenn aber von drenfig Jahren her ein Erbspachter gar keine Dienste, weder auch Dienstgeld bafur praftirt hatte; so ist derselbe fur dienstfren zu halten: und weber in natura zu dienen; noch auch Geld dafür zu geben schuldig.

S. 94. Die Erbyachter muffen zu Berrichtung ber Spann und hand Dienste worhin, und zwar so fruh beordert werden, daß sie an Ort und Stelle, wo der Dienst verrichtet werden soll, zu der bestimmten Zeit ers

scheinen fonnen.

S. 95. Wenn dieses geschehen, und bennoch der Erbpachter entweder ganz ausbleibt, oder mit untauglichen Pferden, oder Wagen, wenn er bessere hat, oder mit wenigeren Pferden, als er zu stellen schuldig ist; oder auch nicht zu rechter Zeit, wie der Dienst hergedracht, sondern um ein werkliches später, als er beordert worden, sich einsindt: so soll zwar der unterlassenen Pflicht halber wider den Erbpachter keine siekfalische Action Plathaben; jedoch steht es in der Willsuhr des Gutsherrn auf Kösten des Dienstpslichtigen, anstatt der ausgebliebenen, zu spat, oder zu wenig gestellten Pferden, andere sur Geld zu nehmen; und den Hand-Dienst durch Taglöhner und Werkleute vollbringen; oder die Dienstpslichtigen nachen, und den verabsaumten Dienst auf einen andern Tag verrichten zu lassen.

S. 96. Dafern aber bie (so zu einem wochentlichen Spanns ober hand Dienste, ober nur auf sichere bestimmte Tage zu dienen verpflichtet sind) zu der Diensts leistung in und zu der Zeit, wann sie dienen mussen, nicht gefordert ober bestellet; mithin die Gutsherren, und nicht die Erbpächter Schuld daran sind, daß die Dienste nicht geleistet worden: so kann letzt denselben wider ihren Willen nicht zugemuthet werden, für die verstossene Zeit die Dienste nachzuholen, ober mit Gelde zu bezahlen.

S. 97. Sowohl die Hand Dienster, als die, welche Pferd oder Spann Dienste zu leisten schuldig sind; mußsen die zu der Berrichtung, wozu sie bestellt worden, stothige Geräthschaft oder Instrumenten, als Wagen, Karren, Pflüge, Eggen, Sicheln, Sägen, Schaufeln, Aerte, Beile, oder was sonst für Wertzeng zu der bestimmten Feld oder Hand das Futter für die Pferde, wo es ans berst nicht hergebracht, mitbringen.

- §. 98. Sie mussen auch nach Unterschied ber Jahrezeit sich fruh genug zum Dienste eins ober, wenn sie selbst zu erscheinen verhindert sind, tüchtige und der Arsbeit gewachsene Leute für sich stellen; und im Frühling und Sommer von 6 Uhr morgens, bis 6 Uhr abends; sodann im Herbst und Winter von 8 bis 4 Uhr, oder wie es sonst ben jedem Berkommens ist, dienen: jedoch muß ihnen die gewöhnliche Ruhestunde gelassen; und auch das Essen, es ware denn anders hergebracht; gereichet werden.
- S. 99. Waren aber die Erbyächter nicht zu Feldsober Haus-Diensten; sondern über Land zu fahren bestellt, so mussen sie die bestimmte Stunde und Tageszeit, dem Herbringen gemäß, es sen vors oder nachmittag, morgens oder abends, mit Wagen und Pferden, oder wo es des Gutsherrn eigenes Fahrzeug ware, welches sie bespannen sollen; mit angeschierten Pferden, auch nösthigem Unterhalte für die Fuhrleute und Pferde sich besreit halten: und haben alsdann den sogenannten Fuhrschilling, oder was sonst den bergleichen Fuhren hergesbracht, und gebräuchlich seyn möchte, zu genießen: auch soll der Spanndienst, wenn sie zween volle Tage darauf zubringen müssen, ihnen für zween Dienste, wenn kein anderes hergebracht, angerechnet und vergütet werden.
- S. 100. Hingegen muffen bie Gutsherren, wo bie Erbpachter ein ober anderes mal im Jahre die sogenannte lange Fuhre in voer außerhalb Landes auf zwey, drey, oder mehrere nacheinander folgende Tage zu thun verbunden waren, den Aufwand für Ruecht und Pferde selbst hergeben, wenn nicht der Erbpachter sich verpflichtet hatte, oder dem alten Herfommen gemäß schuldig ware, solche Fuhren auf eigene Kösten zu verrichten.
- S. 101. Wenn auch ein Gutoberr ungemeffene Dienste hergebracht ober bedungen hatte, so muß er doch bescheis bentlich zu Werke gehen; und dem Erbpachter so viel Zeit lassen und vergönnen, als zu Bestellung seiner eigenen Aecker erfordert wird, und muffen überhaupt die Dienste, wozu die Erbpachter bestellet werden, erträglich und so beschaffen senn, daß Menschen und Pferde dadurch nicht zu Grunde gerichtet werden.
- S. 102. Dafern fich auch gutruge, bag bie Erbpacheter gu Land: und Rrieges Fuhren, gugleich aber auch, und auf einen Tag von ben Guteherren gum Dienste ge-

fobert murben; und benden kein Genüge leisten konnten: so haben die Land und Krieges Fuhren den Borzug, wenn sie auch spater bestellt maren; jedoch muß der Erbpachter die geschehne Bestellung seinem Gutcherrn melden, damit dieser die Ursache des Ausbleibens wisse; und anstatt seiner einen anderen aufbothen lassen könne.

- S. 103. Menn ein aufgebothener Erbpachter sich zu gehöriger Zeit zum Dienste barstellet; und ohne seine Schuld unverrichteter Sache wieder abziehen muß: soll ber Dienst fur verrichtet gehalten, und dem Erbpachter gut gethan werden; und endlich
- S. 104. sofern ein Erbpachter mehrere Gutsherren hatte, ist berselbe zwar allen, jedoch nur wechselweise, zu bienen schuldig; oder es mussen die Gutsherren des halben eine solche Bereinbarung unter sich treffen, wos durch die Dienstpflicht nicht vergrößert, noch beschwerlischer gemachet wird.
- S. 105. Sonst hat es ben bemjenigen, mas hierunter in bem Erbpachtbriefe ausgedrucket, und festgestellet morsben; fein Bewenden.

Achter Titel: Bon Sterbfallen und Beerbstheilungen, auch Schichts und Theilung ber Buter.

- S. 106. Weilen ber Leibeigenthum aufhöret, so ist auch bem Gutcherrn bes abgestorbenen Erbpachters, ober ber Erbpachterinn, hinterlassense Peculium ober Nach-lassenschaft nicht verfallen; sondern solche, bes Abgestorbenen Nachlassenschaft, verfällt auf die nächsten rechtmässige Erben ab intestato; falls der Erblasser darüber keine andere zu Recht bestehende Berordnung oder Disposition gemachet hat.
- S. 107. Da aber an bie Instanderhaltung des Wehrsfesters dem gemeinen Weesen, und dem Gutsherrn, wes gen Abtrag der gemeinen kasten und gutsherrlichen Geställen vorzüglich vieles gelegen ist; dieser aber mehrern theils in eine große Berlegenheit gerathen wurde, wenn er alles mit seinen Miterben theilen sollte, da er im Reibeigenthum mehrern theils gegen eine mäßige Redimirung oder Zahlung, das ganze Peculium oder das Nachgelassene behalten hat; und seinen Geschwistern nur einen geringen Brautschaß zu verschaffen schuldig gewesen: so

wird hiemit festgestellt, bag ber Successor ober Nachfolger in ber Erbpacht (a) alle auf bem Erbe etwa gefches hene Meliorationen ober Berbefferungen; (b) die Duns gung und aufm Erbe vorhandene Miftung; (c) von aller Einsaat alles Stroh jum voraus als ein Præcipuum behalten folle. (d) Stirbt ein Erbpachter gu ber Beit, wann alles Korn eingescheuret, soll bie Theilung gleich vorgenommen werden; und geboret fodann zu bem Præcipuo bes funftigen Erbpachters, Itens alle gur gemobne lichen Ginfaat bes Erbpacht - Butes benothigte Sommerund Winter= Saat: 2tens Goviel fonftiges Korn, als gu feinem, und ber, ju bem Erbpachtgute nothigen Gefinde, gewöhnlichen Unterhalte bis gur funftigen Ernte nothwendig: 3tens daß fur die, ju bem Præcipuo gehorigen, und barinn bestimmten Pferbe, benothigte gewohnliche Rutter bis zum Monat Junius: 4tens Ferner foviel Rorn, ale gur Abtragung verfloffenen Jacobi und Martini, ober fonstigen in dem Erbrachtbriefe allenfalls por funftiger Mernte bestimmten Terminen verschiedener Dachte. obsonstiger auf bem Erbe haftenber Beld = Rorn = ober fonstiger Abgaben; 5tens ordingirer und ertraordingirer Schapungen bis folgenden Jacobi; auch Binfen ber etwa obhandenen guteherrlich bewilligten Schulden fur bas Sahr nothwendia.

Greignet fich aber biefer Tobesfall in jener Beit, ba wirklich die Winter-Ginfaat fast vollig, ober gang hinwiederum geschehen; die Sommer-Ginfaat aber noch nicht; ober aber ber Ader vollig bestellet und jugefaet ift: foll fofort ein Inventarium errichtet; die Theilung aber nicht fruher, als ben barauf folgenden Martini vor-genommen werden: Und foll in foldem Falle nach oberwehnter Borfchrift das Bestimmte, als ein Præcipuum, für solches aledann laufende Sahr bis zu bem oben festgeset ten Termino abgezogen werben: es fen benn, bag bie sub Nris 4 und 5 bemertten Pachte und Raften aus ans beren bes Erbes gewöhnlichen Mitteln, ju fagen, bem jahrliche gewöhnlich zu hauenden Schlagholz und heugewachs, eingehenden gum Erbpachtgute gehörigen Dachten, Behnten, obsonstigen ichrlichen Erbes Rugungen gang ober gum Theile abgetragen werben tonnten; in welchem Kall bas sub N. 1, 2, und 3 bestimmte gang; bas sub N. 4 und 5 bemerkte aber nur foweit, ale es aus eben angeführten nicht abgetragen merben fann, als ein Præcipuum abgezogen werben follen. (e) Alles, was

in ben Erbpachthaufern, und Benhaufern nagelfest ift, jedoch mit Ausschluß ber etwa vorhandenen Braus und Brenn : Berathschaft: (f) Bon bem Uder : Berathe ber befte Magen, ber befte Rarren, fobann bie jum Erbpachts aute nothigen Pfluge, Eggen und Schlitten, Die beften Pferde Befchirre, foviel ju ber im Erbpachtbriefe feft austellenden Ungahl Pferde erforderlich: (g) Die gur Cultur bes Erbes nothwendige Bahl Pferde und Rube; berer Rabl in bem Erbrachtbriefe benennet merben foll; jedoch versteht fich von felbsten, daß unter den Pferden nur bie jum Aderbau taugliche, fo wie unter ben Ruben nur Mild gebende, verstanden werden: (h) Das behuf bes Baues oder Reparation bes haufes, auch gur Ackergerathschaft angewiesene und gefallte, ober zu biesem Be-hufe beweislich angefaufte geschnittene und ungeschnittene Solg, ale ein Præcipuum, belaffen; und biefem guwiber meder per actus inter vivos nod mortis causa bievonirt werben foll; als welches alles hiedurch null und nichtig erflaret wird. Sollte aber bas Præcipuum in bem Erbpachtbriefe nicht beutlich bestimmet fenn: fo foll bas barinn nicht beutlich bestimmte unter bas Præcipuum nicht gerechnet werben: und hat fich ber Guteherr und Erbpachter felbst benjumeffen, daß fie folches, ba fie es fonnten, nicht beutlich bestimmet, und baburch fich felbsten geschabet haben.

S. 108. Es wird also ben einer vorzunehmenden Erbstheilung dieses Præcipuum für den Anerbe oder Mehrsfester erst abgesondert; und das übrige, falls keine Diesposition vorhanden, nach den Erbfolges Gesetzen ab intestato unter die Erben, worunter der Successor in prædio, wenn er im gleichen Grade ift, mitgerechnet wird; vertheilet.

Dahingegen ist ber Mehrfester ben einem zu geringen Bermögen ber Erbschaft, und nach dem Ermessen bes Guteherrn schuldig, die ausm Erbe nach solcher Erbtheis lung vorhandenen Kinder solange ihren Unterhalt in Kost und Kleidung zu verschaften, bis daß dieselben ihren Unterhalt verdienen können; auch hierzu bleibt der Erbpachter gehalten, wenn solche mochten Krants und Schwachsheit, oder Blödsinnigkeit halber, und also ohne ihr Bersschulden, keinem andern dienen können; wohingegen auch bis dahin, und in solchem Falle der Wehrsester ihren Erbtheil zu nuten hat.

Wie wir aber durch die Feststellung des Præcipui die anderen Kinder und Anerben zu verfürzen nicht gemennet sind: so wollen Wir, daß, wenn außerhalb dem Præcipuo daß zu vertheilende Peculium nicht den vierten Theil der ganzen Nachlassenschaft, wozu gleichwohl die Meliorationen, Mistung und auf dem Erde zu den Gebäuen und Ackers Geräthschaft gefälletes Holz nicht mit in Anschlag zu bringen; ausmachen wurde; von dem Præcipuo entweder in natura, oder an Werth, nach Willführ des Erdpachters, soviel hinzugesetzt werden solle, die es den vierten Theil der ganzen Nachlassenschaft ausmache. Der Erdpachter aber bleibt verpflichtet in der Zusunft das Præcipuum zu ergänzen.

Da aber ben schlechten Umständen die ganze Masse ben Werth des Præcipui nicht austragen wurde: so sole len ¾ des sonst bestimmten Præcipui ganz unberührt geslassen; das übrige unter alle vertheilt werden; und bleibt auch in diesem Falle der Erbpachter zu Wiederergänzung des Præcipui schuldig: Wäre nun im Gegentheil auch ein mehreres, als der vierte Theil der ganzen Nachlassen, schaft erträgt, in peculio vorsindlich: so ist doch der Erbpachter dieserhalb ein mehreres nicht zu fordern befugt; sondern es soll das ganze Peculium in der Maße, wie vorerwehnet, unter die sämtlichen Erben getheilet werden.

Dbzwar ber Erbpachter fregen Standes wird, fo wird ihm boch die ihm guftehende Gewalt, über fein Bermos gen zu bievoniren, foviel bas hiebevor festgestellete Præcipuum betrifft; aus bewegenden Urfachen insoweit eins geschränket, baß er, falls noch Anerben, ober a primo contrahente bescendirende Collateralen, welche gu bem Erbpachtgute ein beweisliches Recht haben; vorhanden, folchen bas Præcipuum unentgelblich zu belaffen schuldig fenn foll: Burde aber in feiner Perfon ber Erbpacht-Contract erlofchen, und gar fein Bluteverwandter obhanden: ober von ihm lettern Erbpachter feine andere Disposition Dies ferhalb porfindlich fenn: fo bleibt die vollige Erbichaft im Kall, daß nach vorhero gerichtlich erlaffener Edictal-Ladung fich feiner gemeldet; bem Butsherrn vollig heimgefallen. In feinem Falle aber tann von bem Erbpachter uber bie aufm Plate, in ben Stallen, und aufm Canbe vorfindliche Miftung bisponirt werben.

S. 109. Benn ein Erbpachter, bem feine Sausfrau mit hinterlaffung eines ober mehrer Rinber abgestorben;

gur zwenten Che schreiten will: ber foll, ehe er gur zwenten Che Schreitet, in der hiernachst bestimmten Beit mit Berwiffigung bes Butsherrn von ben nachsten benberscitiger Rinder Bermandten, wenn darunter ein oder mehrere unmunbig; zween Bormunder frenen Standes bitten, welche gerichtlich zu verpflichten find, fodann feine, und feiner verftorbenen hausfrau allige, jur Zeit bes Absterbens vorhandene Buter, ausschließlich jedoch beffen, mas hiebes vor, dem Unerbe ober funftigen Wehrfester ale ein Præcipuum jugelegt ift, in zween gleiche Theile fcten, und auf zween Zettel fchreiben; wovon bie Bormunder beruhrter Rinder innerhalb Monats Frift einen zu mahten haben; ber andere aber bem Bater verbleibt; jedoch hat ber Bater von bem, ben Rindern jugefallenen Untheil, ben Nießbrauch solange, bis die Tochter das sechszehnte, und bie Sohne bas achtzehnte Jahr erreichet und vollendet; wohingegen ber Bater bie Rinder in Roft und Rleidung ju unterhalten, auch andere ju Erziehung ber Rinder nothige Roften zu tragen; Die gur Erlernung eines Sandwerts erforderlichen Belber aber, soweit ihr, ber Rinder, eigenes Bermogen hinreichet, herzuschießen ichuldig ift. Dahingegen find die Rinder, folange fie aufm Erbe, wie vorermehnet, unterhalten merben, nach Bermogen und Rraften bem Erbrachter in ber Urbeit zu helfen ichulbig. Uebrigens hat ber jur zwenten Che schreitende Chegatie ben von feinen Rindern genieffenden Untheil auf Treu und Glauben zu verwalten; und bavon nichte zu verau-Bern, zu verzehren, ober zu verbringen, ale welches er fonft aus feinen Gutern, welche (jedoch mit Ausschluß ber Præcipui) bafur tacite jum Unterpfand und Soppothec haften; zu ersegen schuldig fenn murbe.

Damit nun aber ben Kindern erster Che vollige Sischerheit gegeben werde: so hat der Unterhaber des Bersmögens den Kindern eine hinreichende gerichtliche Caution dieserhalb zu stellen.

Obbesagtes Præcipuum bes fünftigen Wehrfesters soll ben ber obgemelbeten Theilung zum voraus abgezogen; und besonders inventariziret, und astimirt; der Gebrauch aber so lange den theilenden Eltern belassen werden, bis der Anerbe oder Successor das Prædium oder Erbe autreten wird; alsbann aber soll ihm solches ausgehändiget werden mit der Bescheidenheit, daß nach Proportion oder Berhältniß des gedachten Aestimati die auf dem Erbe

alsbann obhandenen Gerathschaften und Liehe, anstatt berer vorhin inventarizirten und ästimirten, burch Zeit und Gebrauch beteriorirten ober vergeringerten, ipso jure und von selbst wieder eintreten sollen.

- S. 110. Sobald ein also abgeschichtetes Kind vorbestimmte Jahre, nämlich die Tochter das sechszehnte, und der Sohn das achtzehnte Jahr erreichet und vollendet: soll der Bater denselben den gebührenden Antheil solcher ihnen zugefallenen Güter, auf der Kinder mit Rath ihrer Bormünder geschehenes geziemendes Gesinnen überlassen und zustellen; jedoch daß nicht den Kindern, sondern den Bormündern solches geliefert, dieselben auch so lange das Gut ihrer Pflegbeschlenen ben legalem Unterpfand ihrer, der Bormünder, Güter verwalten, die dieselben ihr fünf und zwanzigstes Jahr erreichet, oder sich verhenrathet haben werden: auf welchen Fall es ihnen überliefert werzden soll. In diesen Fällen aber sind die Estern von der Zeit des abgegeben kindlichen Theiles, als nur in dem S. 108. besonders bemerkten Falle, nicht ferner schulzbig, die Kinder in Kost und Kleidung zu unterhalten. Und damit
- S. 111. ben ber Schichts und Theilung alles aufprichtig inventarizirt werde; soll ber theilende Shegatte vor des Orts Richter einen leiblichen Sid schwören, daß er alle mit dem verstorbenen Shegatten zusammen gesbrachte, und in stehender She gewonnene Guter ohne die mindeste Verschweigung aufrichtig ad inventarium und zur Theilung bringen wolle.
- S. 112. Menn ber also abgetheilter Kinder Bater verstürbe, ehe die Kinder jur Großiährigkeit gelanget; so soll die Stiefmutter die den Kindern zugefallenen Gister ben Bormundern der Kinder innerhalb Jahre Frift zum Gebrauch fur die Kinder überlaffen: und ein gleiches soll auch beobachtet werden, wenn der abgetheilter Kinder Mutter verstorben, und ein Stiefvater vorhanden ware.
- S. 113. Was hieroben wegen Inventarizirung, Schicht, und Theilung, auch Berwaltung und Ueberlieferung der Guter ben Absterben der Ehefrau verordnet worden, ein solches hat auch auf den Fall Plat, wenn der Mann verstorben, und dessen Ehefrau demselben überlebet, und diese sich wiederum verehelichen wollte, jedoch mit dem Unterschied, daß, dafern nur ein Kind im Leben, sie

ihre, und ihres verstorbenen Mannes Guter zu gleichen Theilen mit dem Kinde theilen: bafern aber mehr, dann ein Kind vorhanden, alsdann solche Guter in dren Theile gesetzt werden sollen; davon der Kinder Vormund zwen Theile innerhalb Monats Frist wählen, der dritte aber der Mutter bleiben soll: wie dann auch die Mutter gleichs falls, wie hieroben von dem Vater gemeldet, und in selbiger Maße die Nugnießung des Kindes Antheils ges gen dessen Unterhalt und Erziehung behält.

- S. 114. Die Schicht und Theilung muß wenigstens vier Wochen vorher, ehe zur zwenten She geschritten wird; vorgenommen, und wenigstens vierzehn Tage vor ber Copulation vollendet senn.
- S. 115. Menn Bater ober Mutter mit ihren Kinsbern geschichtet ober getheilet; und nach der Theilung eins oder mehrere der Kinder ohne Leibes-Erben, und lettere Willens-Verordnung verstürben: soll der verstorsbenen Kinder Nachlassenschaft auf derer Vater oder Mutster, so diese noch im Leben, sodann auf die hinterlassenen Brüder und Schwester wquis partibus oder zu gleischen Theilen versallen, daß also der Vater oder die Mutster so viel, als ein Bruder oder Schwester bes verstorsbenen, erhalte: Sind Schwester und Brüder-Kinder vorhanden; diese succediren in stirpes nach gemeinen Rechsten jure repræsentandi.
- S. 116. Die Eltern haben die Macht in stehender Ehe über ihre Guter inter liberos unter den Kindern, jedoch dergestalt, daß einem jeden seine legitima oder Pflichttheil unbeschwerte bleibe; fren zu diedoniren. Der oder die letzte von den Eheleuten, so Kinder hat, und sich nicht wieder verheyrathet; kann über den, ihm hiefiger Stadt-Polizen gemäß zusommenden Antheil, jedoch nach der hieroben S. 108. gemachten Beschränfung frey dieponiren.
- S. 117. Wenn einer ber Eheleute verstirbt ohne Hinterlassung einiger Leibes Erben: so gebühret bem überles benden Ehegatten die Halbscheid bessen, was währender Ehe gewonnen ist; und alles, was er zur She angebracht hat. Es versteht sich also von selbsten, daß die währender She von beyden Theilen nach Maßgabe S. 30. contrahirten Schulden von der ganzen Masse abgetragen werden mussen. Und wenn durch pacta dotalia oder Eheverträge, Testamenten, obsonst nicht anders disponirt ist:

so mag ber überbleibende Shegatte in allen und jeden benderseits zusammen gebrachten, angeerbten und gesanter hand gewonnenen Gutern lebensläuglich fichen bleisben: doch foll er von den Gutern, die nach seinem Absterben zurücksallen, fodersamst ein aufrichtiges, und eidelich zu bestätigendes Inventarium verfertigen, dieses den Erben, worauf die Guter zurücksallen, zustellen; und des nenselben solchen Rücksalls halber genugsame Caution und Sicherheit stellen.

S. 118. Die also bestimmte communio bonorum ober Gemeinschaft ber Guter, soll burch pacta dotalia ober burch Severträge nicht aufgehoben werden können; est waren benn solche pacta dotalia gerichtlich und vor bes Orts Richter mit Vorwissen bes Gutsherrn errichtet; und von ber Kanzel verfündiget: wovon dem Gutsherrn Extractus erga condignum von dem Gerichte auf Verlans

gen unweigerlich gegeben werben foll.

S. 119. Entstünde über die Theilung Streit, sollen die interessirten Parthepen die Sache sodersamst, und ehe sie zu gerichtlichen Handlungen schreiten; dem Gutsherrn vordringen, und von selbem eine gütliche Bermittelung verlangen: erfolget aber dieselbe in Zeit von drey Woschen nach geschehener dessen Nachsuchung nicht; so mag die Sache gerichtlich nachgesuchet werden. Wie es denn auch den Gerichtern unbenommen ist, wo periculum in mora vorhanden, mandata, arresta, und dergleichen cum denuntiatione des Gutsherrn zu erkennen.

S. 120. Bey ben Schichts und Theilungen so wohl, als auch ben ben Erbtheilungen muß zwar basjenige, was hieroben S. 107. als ein Præcipuum für ben kunftigen Wehrfester und Anerben bestimmet ist; mit zum Inventarium gebracht, jedoch unter ber Rubric bes Præcipul angesetzet, und nicht zur Theilung gebracht werden. Es kann auch weder die Erbpacht selbst, noch einige zum Erbpachtgut gehörige Pertinenzien, außer was hier oben wegen ber Acquisiten oder Erwerbungen verordnet ist, zur Theilung gebracht werden.

S. 121. Da zum Besten bes Staats, und bes Adersbaues ben ben Erbpachtern die Unveraußerlichfeit des Præcipul hiedurch festgefetet wird; ber gute Glaube aber erfodert, daß auch ein Dritter, welchem daran gelegen fenn könnte, davon legale Nachricht erhalte: so soll, als viel es einen Dritten betrifft, die Einwendung der Uns

veräußerlichkeit keinen Plat haben, wenn nicht eine authentische Abschrift des Erbpachtbrieses ben dem Gerichte,
worunter das Erbe gehöret, vorgebracht, und in ein dazu
besonders versertigtes Gerichts-Protosoll eingetragen, und
von der Kanzel verkindiget worden; als von welcher
Zeit allein die Inalienabilität oder Unveräußerlichkeit
gegen einen Dritten Platz greisen kann. Uebrigens bleibt
das Præcipuum allezeit in subsidium haftbar: (a) Für
die privilegirten Schatzungs-Monate. (b) Für dreyer
Jahre Pächte Rucktand. (c) Für die onera inhærentia.
Hingegen wollen Wir aus besondern Gnaden und zu
Ausmunterung der Erbpächter verstatten, daß das Præcipuum für den Abtrag etwaiger Brüchten nicht hafs
ten solle.

- S. 122. Ad Explorationem onerum kann das Præcipuum, wenn es, wie vorsteht, gerichtlich bekannt gemacht, und die Schulden nachhero contrahirt worden; nicht gezogen werden: wurde aber eine pradial-Discuffion angehoben, und der Erbpachter vom Erbe entsetz; geshoret das Præcipuum, als weit es zu Abfindung der Schulden nicht haftbar und ersoderlich ist; dem destituirten; so wie es, wenn die Erbpacht aufhöret, zur fregen Disposition des Erbpachters bleibt. Jedoch kann derselbe der Melioration und Missung halber, auch was, außer Brauz und Brandwein-Brennens-Geräthschaft, nagelsest ist; imgleichen was behuf Bauz und Acer-Geräthschaft; und vom Erbe gefälleten Holz etwa vorräthig ist, nichts sodern; sondern es bleibt dieses ohne Bergutung auf den Erbe.
- S. 123. Satte aber ber Erbpachter von bem Præcipuo an andern verkaufet, und wirklich ben Ankaufern überliefert: so soll weder er noch sonst jemand befugt senn, folches unter einerlen Borwand obruck zu fodern; doch bleibt ber Gutsherr befugt seinen Erbpachter zu Erganzung bes Præcipui und Substitution einer gleichen Sache anzuhalten.

Burbe aber ein Erbpachter (a) betrüglicher Beife Stude versegen und verschreiben, die als unveräußerlich zu bem Præcipuo gehören; (b) seine übrige veräußerliche Effecten betrügerischer Beise mehreren verschreiben; die verschriebenen boshafter und heimlicher Beise verbringen, ober arglistiger Beise veräußern; ober wissentlich mehr Gelb aufnehmen, als er zurückgeben kann, ohne bavon

seine Glaubiger zu verwissigen: in diesen Fallen soll der Erbpachter binnen Jahres Zeit alles obige ersetzen; in Entstehung bessen bleibt es dem Gutsherrn sowohl als dem Glaubiger unbenommen, auf die Destitution oder Entsetzung vom Erbe gehörig zu versahren: Und soll nach also erfolgter Entsetzung ein solcher öffentlicher Betrüger, andern zum Abscheu, durch öffentlicher Tragung eines blauen Huts bezeichnet, und, falls er solchen nicht tragen wurde, mit der Zuchthaus Strafe auf sechs Wochen sosort belegt werden ohne badurch von Tragung des blauen Huts befreyet zu werden.

- S. 124. Beym Uebergang aus bem Eigenthum zur Erbpacht ist der Gutsherr mit den Glaubigern zu liquistiren zwar nicht verpflichtet; doch bleibt in solchem Falle ten Erebitoren das Necht, nach Bestimmung der Eigenthumse Ordnung wider den Erbpachter zu verfahren: und hat dasjenige, was hieroben wegen Inalienabilität oder Unveräußerlichfeit des Præcipul verordnet, wegen der vor der Erbpacht contrahirten Schulden kein Statt.
- S. 125. Wenn aber ber mit ben Eigenhörigen getroffene Erbpacht. Contract, woben bas Præcipuum festgessetzt worden, bey dem Gerichte, worunter das Erbpachts gut belegen, dem worerwehnten Protocoll eingetragen, und von der Kanzel gehörig verfündiget worden: so bleibt est berjenigen Schulden halber, welche nach dieser Zeit contrahirt worden, ben dem, was in Betreff des Præcipui hieroben ausdrücklich verordnet ist.
- S. 126. Sollte aber ber Guteherr in Betreff ber, vor ber angenommenen Erbpacht contrahirten Schulben ein unveräußerliches Præcipuum erhalten zu wollen, gemeynet seyn; so ist er schulbig mit solchen Ereditoren zu liquidiren: und kann dieses zu Bermeidung unnöthisger Gerichtstösten dem Gerichte angezeigt werden, welsches sosort terminum liquidandi anzusegen, und solchen durch Berkündigung von der Kanzel und burch das Instelligenz-Blatt bekannt zu machen hat; jedoch soll es den bekannten Ereditoren, welche der Schuldner zu benennen hat, specialiter insinuirt werden.
- §. 127. Burde nun in termino der Vergleich nicht getroffen werden, so hat der Gutsherr, wenn er sonst ein unveräußerliches Præcipuum auf dem Erbe verlanget; das geheele Peculium in usum jus potius habentium, das ist: zum Behuf der Gläubiger nach ihren Vors

zugerechten gerichtlich bistrahiren; und ad effectum imponendi silentium oder zu Auflegung des Stillschweigens die gehörigen Ladungen nachzusuchen, und bewirfen zu lassen. In wessen Entstehung nach Inhalt des 124. S. das Præcipuum und Peculium immer haftbar bleiben.

## Reunter Titel: Bon Auflassung und Succes

- S. 128. Benn der Erbpacht-Brief die Art der Succession der Erbpachter genau bestimmet, ist solche zu besfolgen; hat derselbe aber nichts darunter bestimmet, ist die Erbpacht für erblich nach Borschrift und Maß gegen-wartiger Berordnung zu halten.
- S. 129. Es wird aber hiemit gnabigst verordnet, daß keine andere, als die von dem letten Erbpachter absteisgende Linie, sodann dessen Ascendenten, oder von densels ben abstammende höhere Collateralen, dis in dem, in den geistlichen Rechten bestimmten vierten Grade einschließelich, zur Succession auf dem Erbpacht. Gute zugelassen; die ferneren Grade aber als wirklich ausgeschlossen anz gesehen werden sollen.
- S. 130. Die Erbpacht ober das Erbpachtrecht wird unter mehreren Erben nicht getheilet, noch einigermaßen ben der Theilung zum Anschlag gebracht; sondern es fällt ganz und unzertheilet auf dens oder diejenige, welcher ober welche dieser Berordnung zusolge von dem Gutesherrn zum Gewinn des Erbes gegen Entrichtung der im Erbpacht Briefe bestimmten Gewinn Belder zugelassen werden muß.
- S. 131. Die Erbpachter mogen ihre Successoren oder Nachfolger in der Erbpacht benennen; und daben fommen folgende Kalle vor:
  - 1) Daß ein Bater, von welchem als rechtmäßigem Successoren in der Erbpacht, oder als erstem Erbpachter die Erbpacht herruhret, vorhanden ist; oder
  - 2) daß foldes Erbpacht Recht nicht von bem Bater, fondern von der Mutter, wie eben gesagt, aus Succession, oder neuer Erbpacht herruhret; oder
  - 3) Bater und Mutter als erfte Erbpachter bas Erbs pacht : Recht gemeinschaftlich acquirirt haben:

- 4) Daß ber Bater ohne Benennung eines Succefforen verstorben; oder biese Benennung feine Wirkung haben können, die Mutter aber annoch am Leben sen; oder
- 5) bie Mutter ohne folche Benennung und beffen Birfung gestorben fep, der Bater aber annoch lebe.

In bem erften Falle hat der Bater bie Benennung allein.

In dem zwenten Falle muß die Benennung von dem Bater mit Zuziehung der Mutter geschehen: und ist in dessen Ermangelung die einseitige Benennung des Baters, wenn diese den Ledzeiten, oder nach dem Tode des Baters widersprochen wird, ungültig. Hingegen hat der Gutsherr in solchem Falle, und wenn Bater und Mutter sich über dieses subject nicht einig werden können, unter den zween, welche der Bater und respective die Mutter dazu verlanget und vorschlägt, nach seinem Gutsinden und Belieben die Wahl.

In dem dritten Falle mag, wie im ersten, ber Bater allein benennen.

In dem vierten Falle mag die Mutter von ihren gur Succession recht habenden Kindern erster Ehe, und beegleichen

In dem funften Falle ber Bater von seinen gur Succession recht habenden Rindern erster Ehe einen Successionn benennen.

S. 132. Dem Erbpachter, welcher vorstehender masten seinen Successorn zu benennen hat, steht es fren, denselben per actus inter vivos, oder mortis causa, das ist, durch Handlungen unter die Lebenden, oder Todes halber, schriftlich oder mündlich vor dreyen Zeugen zu benennen. Es ist aber derselbe schuldig, die Schne vor den Töchtern, und unter seinen Schnen den altern vor dem jüngern, so wie auch in Abgang der Schne, die ältere Tochter vor der jüngern, und solcher Gestalt in Abgang von Schnen und Töchtern aus der übrigen Dessendenz zu benennen. Würde er aber, daß dem ältern Sohne oder der altern Tochter die im vierten Theise zweyten Titels enthaltenen, von der Erdpacht ausschließenden Ursachen im Wege stünden; anzeigen und erweissen können: so mag er den jüngern Sohn dem ältern,

wie auch, falls er feine andere taugliche Cohne hat, Die Tochter bem Sohne vorziehen. Sollte etwa auch ber Erbpachter andere wichtige und gegrundete Urfachen haben, warum er glaubte es bem Erbe am gutraglichften au fenn, unter feinen Gohnen und Tochtern nicht nach bem Alter zu wahlen und zu benennen; fo mag er folches bem Gutcherrn anzeigen; und falls biefer schriftlich es begenehmiget, ohne Rudficht auf bas Alter, jedoch fonst nach Proximitat oder Raherheit bes Grades und Prærogativ oder Borgug bes Geschlechtes mablen und benen-Kalls aber ber Erbpachter feinen Successorn, wie obsteht, benennet hatte, fteht es bem Guteherrn gu, unter bes letiverstorbenen Erbpachters Gohnen und Tochtern, ober in beren Ermangelung, fonstiger Descendenz zwar ohne Rudficht auf bas Alter, jeboch nach Proximitat ober Raberheit bes Grabes und Prærogativ ober Borgug bes Geschlechte zu mahlen, und ben Erbpachter zu benennen; jeboch mogen immer biejenigen, welche bie im 4ten Theile 2ten Titels enthaltenen, von ber Erbpacht ausschließen-ben rechtlichen Urfachen im Wege stehen, ausgeschloffen merben.

Dieben ist aber auch zu bemerken, baß ben Kindern bessenigen Erbpachters ober ber Erbpachterinn, von welchem (wie hieroben im ersten und zwenten Fall erwehnet) die Erbpacht herrühret, so wie auch jenen, welche nach bem britten obberührten Fall von beyden ersten Acquirenten ober Erwerbern der Erbpacht abstammen, vor den, mit einem andern aufkommenden Chegatten (wenn schon dieser oder diese die Erdpacht mitgenommen hatte) gezeutgten Kindern der Borzug gebühre.

S. 133. Es können keine andere Collateralen oder Seiten Berwandten in der Erbpacht succediren, als nur diejenigen, welche entweder von dem ersten Erbpachter abstammen bis zu dem, im vorstehenden S. 129. bestimmten Grade der Berwandtschaft mit dem letztern Erbpachter, oder aber diejenigen Collateralen des ersten Erbpachters, welche den Erbpacht-Contract nach Vorschrift des Iten S. angenommen haben, und derselben Descendenten, falls sie vom letztern Erbpachtern icht über den vierten Grad entfernet sind.

Sollten sich aber Anverwandte finden, welchen nach Leibeigenthums-Rechte die Succession gutame: foll es mit benenselben gehalten werden nach Borschrift bes Leib-

eigenthums-Rechts, gleichwie es hieroben S. 3. und S. 12. verordnet ift, so daß zwischen diejenigen, welche die Succession nach Leibeigenthums ober nach Erbpacht : Recht foberen, ber nähere Grad ben weiteren ausschließe.

- S. 134. Wenn alle, so in pari gradu ober in gleischem Grabe ein Recht zur Succession in ber eröfneten Erbpacht haben, minderjährig; so mussen Bormunder gesetzt und das Erbe muß bis zur Großjährigkeit besnächsten Anerben, welchem, wie hierunten erwehnet, das Successions-Recht gebühret, wie hieroben im Iten Theils 7ten Titel verordnet ift.
- S. 135. So lange aber noch einer der Erbrächter, Mann oder Frau am leben, und nicht zur zweyten She schreitet, behalten sie das Erbpacht-Recht bis zum Abstand oder Absterben; dafern sie aber zur zweyten She schreiten, mussen sie, wie hieroben im 2ten Theils 8ten Titel verordnet, mit ihren Kindern zwar theilen, haben jedoch, so lange sie dem Erbe vorstehen können, den Benuß der Erbpacht, und gegen Saution auch des vorberührten dem prædio afficirten hieroben benennten Præcipui: welches sie jedoch auf einerley Weise mit Schulden zu beschweren, oder ohne Ersetzung zu veräußern nicht befugt sind.
- S. 136. Damit nun baruber fein Streit ober 3meis fel entstehen moge, welche Rinder und Unerben fur un= tauglich und unfahig zu achten einem Erbe vorzustehen: fo unterscheiben Wir hierunter zween Falle: entweder ruhret die Unfahigkeit aus ber Beschaffenheit bes Leibes oder des Bemuthe her; oder aber find fie unfahig megen begangener Lafter ober lafterhaften Lebensmandels. Unter ben ersteren rechnen Bir jene, fo bergestalt lahm und gebrechlich, ober fonft von folcher Leibe = und Gemuthes Schmachheit find, bag fie bem Erbpachtgute vorzustehen vollig außer Stande. In folchem Falle bleibt es ben Els tern, ober in berer Abgang bem Gutsherrn unbenommen nady Mage beffen, mas ber Successions Drbnung und respective Benennung halber hieroben S. 131 und 132. bestimmet ift, unter ben Beschwistern erfter Che, und wenn barunter feiner fahig, aus zwenter Che einen ans bern ju mahlen, um bas Gut burch felben bestellen ju tonnen; feines weges aber berechtiget oberwehnter Fall ben Gutsherrn, das Erbpachtgut durch einen im Grade mehr entferneten besetzen zu laffen; noch auch, wenn biefe

Perfon zu bem Erbpachtrecht die lettere, die Erbpacht als erloschen anzusehen, und Fremden es einzuraumen; es fen benn, daß ber ober bie lettere ihres Berftanbes völlig beraubet, und alfo fur immer unfahig, bas Erbe vorzustehen. In foldem Falle muß jedoch Diefe Perfon vom Erbe unterhalten und verforget werden; ober es bleibt ben Inteftat. Erben gegen Buruderhaltung bes Præcipui und Peculii unbenommen, folche Perfon gu fich zu nehmen, und gehörig zu verpflegen. Sat er fich aber eines Berbrechens, beffen Condemnation plenam infamiam nach fich zieht, schuldig gemacht, ober aber ber Bollfauferen, hurenleben, oder eines andern liederlichen und ichandlichen Lebenswandels erweislich ergeben (worüber im Laugnungefall gerichtlich cognosciret werden muß) und fich alfo ber Erbracht unfahig gemacht; fo fann mit befe fen Ausschließung nicht allein zwischen ben Geschwistern, und in berer Abgang unter ben Anerben nach Maag obbefagter S. 131 und 132. gemablet; falls aber gar feine zur Succession rechthabende Anerben mehr vorhanden find, folches But von bem Butsherrn mit Fremden wieder befetet merden: jedoch bleibt bas Præcipuum und Peculium dem Entfesten oder beffen Erben. Burde aber ber also Entfette eheliche Rinder haben; fo bleibt denenfels ben, wenn sie vor ber auch ob infamiam plenam geschehenen Entfetung gebohren find, ihr Recht gum Erbpachts Bute unbenommen, nicht aber benen Rinbern, welche nach der Entfettung gebohren worden.

- S. 137. Wenn aber gesunden Erbyachtern, so bie Statte wirklich angetreten haben, Rrankheit oder Leibes. Gebrechen zustoffen murden: so find felbe deswegen vom Erbe nicht zu versteffen, sondern so lange als die Landsund Gutsherrlichen und sonstigen Præstanda durch ihnen selbst oder auf eine andere Urt entrichtet werden können, daben zu belassen.
- S. 138. Wenn ber Erbpachter nur ein Kind hinterslassen, und bieses sich ohne ober mit Vorwissen bes Gutsherrn außerhalb Landes befindet: so ist auf ersolzgendes Absterben der Ettern der Gutsherr schuldig, den abwesenden Erben, falls er dessen Aufenthalt weiß, das von zu benachrichtigen; falls ihm aber dessen Ausenthalt unbefannt, solchen gehörig und edictaliter, wie hieroben S. 3. der Collateralen halber verordnet, verabladen zu lassen: und soll auf bessen Zurückfunft sechs Monat lang

von ber geschehenen Befanntmadung und respective erlaffenen Ebiftal Radung gewartet werben. Damit aber mahrender Beit auch das Erbe gehorig beforget und beftellet merbe; fo bleibt es in ber Willfuhr bes Guteherrn bas Erbe burch einen ber Bluteverwandten, welcher gu ber Succeffion bas nachfte Recht hat, ober in Abgang beffen, ober ben beffen Berweigerung, bis nach Umlauf ermehnter feche Monathen burch andere verwalten zu laffen.

S. 139. Burde aber ber Anerbe in obermehnter Zeit von feche Monathen nicht erscheinen; so bleibt dem Gute-herrn frey, das Erbe nach Maaß §. 131 und 132. mit einem ber nachsten Bluteverwandten, welche bavon noch feinen Abstand gethan, noch auf eine andere Urt des Erbrechts verlustig find, und in Ermangelung derfelben, feines Gefallens wieder zu befegen.

Das aber bas Bermogen bes Abmesenben betrifft, fo foll fofort bas gange Peculium gerichtlich inventarigirt, und ben gemeinen Rechten nach, auch wie §. 108. verordnet, verfahren werden: und ift es bem Gutsherrn gur Confervation und Erhaltung bes Præcipui verftattet, ben Diefer Inventarizirung felbst ober burch einen Bevollmachtigten auf feine, bes Gutsherrn, Koften zu erscheinen. Auf gleiche Weise fann ber Gutsherr verfahren, wenn fucceffionefahige Rinber und Unerben ju Unnehmung ber Statte in der ihnen zu Benbringung ber Erklarung verstatteten Frift fich nicht entschließen und qualifiziren; fonbern von ber einen Zeit zu ber anbern hierunter vergogern wollten. In Diefem letten Falle fo mohl, ale auch, wenn es mit Fremden wieder befett werden foll, wird es mit dem Præcipuo, fo wie barunter ben vollig erlos schener Erbpacht verordnet ift, gehalten.

S. 140. Burde aber einer jum Sochstifte-Beften ober auf Beheiß feines eigenen Buteherrn abmefend fenn, ober aber aus bem lande ober außerhalb ber Grangen ohne fein Berfculden oder mit Gewalt meggenommen werden, und alfo außer Stande fenn, in ber anberaumteo Frift zu erscheinen: fo bleibt bemfelben burch biefe Abwesenheit fein Erbrecht unbenommen. In allen übris gen Fallen hingegen haben fich die Abmefenden felbst benjumessen, baß sie burch bas nicht erfolgte Erscheinen ihres

Erbrechte verluftig werben.

S. 141. Wenn nun nach Umlauf verschiedener Jahre, ber, wie vorbemertt, ohne fein Berfchulben nicht Erfchienener, oder beffen Kinder, welche sich boch gehörig zu qualificiren haben; sich der Erbpacht halber melden: so soll ihnen das Erbpachtgut ohne fernere Widerrede nach Umlauf zwoer Herbst; Vernten an wieder abgetreten werden; jedoch ist der Zurückgefommene schuldig, dem Wehrsfester den an den Gutöbern bezahlten Erbgewinn, so wie derselbe in dem Erbpachtbriese bestimmet, sowohl als auch die mit Vorwissen und Gutsinden des Gutöberrn beweiselich geschehenen Mesiorationen an den Grundsüden, auch durch die höchstnöthige neue Erbauung der zum Erbpachts gute gehörigen Häuser verwendeten Gelder zu refundiren.

Mill nun ber Abziehende bergleichen Berbefferung fostern; fo muß berfelbe folche bes Endes bem Gutsherrn vorher melben, und gehörig verzeichnen laffen.

Was er aber an Geld obsonst gewonnen, bleibt ihm ohne einzigen Abzug, jedoch mit Ausschluß des Præcipui, welches er, so wie er es vorgefunden, zurucklaffen muß; worüber allenfalls die vernachlässigte Inventarization dem Abziehenden zur Last fällt.

Falls aber zu obiger Ersetzung, das dem Obrüdges kommenen annoch competirende Peculium oder dessen Kräften nicht hinreichend; derselbe auch sonst nichts im Bersmögen hatte: so soll dem Wiedererschienenen gutsherrlich verstattet werden, auf sichere zu bestimmende todtgehende Jahre an andere einige Ländereyen gegen Aufnahme des an den Abziehenden schuldigen Kapitals zu verheuren.

Hatte aber der abziehende Erbpachter das ganze Peculium vom Gutsherrn redimirt: so ist der Gutsherr schuldig dem Abziehenden das dafür Empfangene, jedoch ohne Zinsen sofort wieder auszuzahlen.

S. 142. Menn ber Erbpacht-Contract entweder auf Generationen bestimmet, oder auf sichere Jahre eingesschränket: so laufen ben Abwesenden und dessen Kindern die Jahre; und werden die Generationen von Batern und Sohnen, falls auch ein oder ander außerhalb Lans bes, und ehe sie sich wieder gemeldet, gestorben; gerechenet, und keines Theils auf die Berwaltung des Erbpachs gutes gesehen.

Die nun aber aus vorangeführten Berfügungen ben ber Annahme eines folchen Erbpachtgutes viele Bebentlichkeiten entstehen: so wird benen berufenen nachsten Berwandten Zeit dreper Monathen, um ihre Erklärung abgeben zu können, verstattet; nach Umlauf derer aber, und nicht erfolgter Erklärung, sind dieselben ihres Rechetes verlüstig; und steht es dem Gutsherrn fren, das Gut den berufenen andern Agnaten, welchen fürhaupts drey Monath Zeit zur Erklärung verstattet wird, wiederum einzurämen. Es mussen aber diese Berusenen, wenn ihnen solcher Terminus laufen soll, falls sie vom Erbe abwesend, jedoch im Hochstift sich aufhalten; durch spesciale oder besondere Berwissigung, falls sie aber außer dem Hochstift sich besinden; durch Abkündigung im Kirchsspiel, und annebst durch das Intelligenz-Blatt zu drepen malen von dem Kalle benachrichtiget werden.

- S. 143. Uneheliche Kinder, wenn die demnachst durch Berehelichung ihrer Eltern legitimiret worden; haben mit benen nachgehends in der She gezeugten ein gleiches Erbs und Successions Recht; und sollen benenselben durchaus gleich gehalten werden.
- S. 144. Benn Cheleute, so das Erbe gewonnen has ben, ohne hinterlassung ehelicher Leibs-Erben mit Tode abgehen, und von den verstorbenen Anerben noch Bruster ober Schwester übrig waren, sind diese, und in Absgang dererselben die, so von dem Geblüte nach Maßgabe wie oben, noch vorhanden, mit Borbehalt, wie obgedacht, der dem Gutsherrn in pari gradu zustehenden Wahl, zu der Succession die nächsten; und soll ihnen auch das in dem Erbpacht-Briese bestimmte Præcipuum ans und zustallen.
- S. 145. Wofern aber ber Lettlebende, wenn ce auch ber Anerbe nicht, sondern der Spegatte ware, so sich mit demselben auf dem Erbe verheyrathet, und Auffahrtes Gelder bezahlet; mit gutsherrlicher Bewilligung wieder zur Ehe schreitet: so gebuhret denen aus solcher Ehe erzeugten Kindern das Erds und Successions Recht; und werden dadurch des verstorbenen Anerben Brüder und Schwester, fort alle übrige, so aus dem Geblute noch am Leben, von der Succession ausgeschlossen.

Des Auffommlings Collateralen ober Seiten Ders wandte erhalten gar fein Recht an bas Erbpachtgut.

S. 146. Menn der Anerbe oder die Anerbinn mit gutsherrlicher Bewilligung zur zwenten She schreitet: so bleibt zwar der oder dieselbe, es mogen Kinder aus der ersten She senn oder nicht, auf dem Erbe, so lange er oder sie demselben vorzustehen fahig ist; jedoch sollen dem, mit dem Anerben oder der Anerbinn sich verheprathenden Ehegatten, wenn Kinder aus erster She obhanden, geswisse über fünf und zwanzig Jahre nicht zu erstreckende Mahljahre, wosür statt sonstigen Gewinns das Quantum eines halben Jahrs Pacht von dem Auftommling allein entrichtet werden muß, gesetzt werden; und ist derselbe nach Berlauf der Mahljahre, wenn immittelst der Anerbe oder die Anerbinn verstorben wäre, dem Kinde, welches aus erster, oder in Abgang deren, aus zwepter She zu der Succession gesassen merden nuß, das Erbe einzuräumen, und die Leidzucht zu beziehen schuldig.

S. 147. Wenn aber nach Absterben des Anerben oder ber Anerbinn ber überlebende Ehegatte sich wieder versheyrathet; und aus erster Ehe Kinder obhanden wären, als welche, wie oden schon verordnet worden, in der Succession den Borzug haben: so werden auch auf diesen Fall und zwar ben den Eheleuten nach Unterschied und Proportion des Alters der Eheleuten nach Unterschied und Proportion des Alters der Eheleute und Borkinder sichere, doch auch nicht über fünf und zwanzig Jahre gesetzt; sosen jedoch mitter Weile die samtlichen Borkinder versstürben, obsonst zu der Succession untauglich wären; so verbleiben die Eheleute nach Ablauf der gesetzen Mahlzjahre mit gutöherrlicher, wenn sie dem Erbe vorzustehen im Stande sind, nicht zu verweigernder Bewilligung auf dem Erbe. Es müssen aber erwehnte Eheleute in Rücksschich, daß sie nur den halben Gewinn gezahlet, den Ueberzrest alsdann dem Gutöherrn ergänzen.

### Behnter Titel: Bon Leibgebing und Leibs zuchten.

- S. 148. Wenn ein Erbachter Alters ober anderer Gebrechlichkeit halber dem ihm eingethanen Erbe nicht mehr vorstehen könnte, oder solches seinen Nachfolgern übergabe, welches jedoch ohne Borwissen und Bewilligung des Gutsherrn nicht geschehen soll; so gebühret des nenselben, wenn sie auch nur auf Mahljahre das Erbe angenommen, daraus Zeit Lebens der nothige Unterhalt, und wird genannt das Leibgeding oder die Leibzucht.
- S. 149. Wenn nun ben einem Hofe, Erbe ober Rot, ten hiebevor allezeit eine gewisse bestimmete Leibzucht an Landerenen, Wohnung, Heugewacht, Ruhewenden und andere bergleichen Zubehörung gewesen, ober hergebracht,

- ist; so soll es auch forthin daben sein Bewenden haben, wenn nicht der Gutöherr in Absicht des von dem abgestandenen Wehrsestern zur Leibzucht mitgenommenen mehr oder wenigern Bermögens in der Qualität der Leibzucht einige Abanderung zu machen gutsindet; sonst aber die Bestimmung von dem Gutöherrn, oder zum wenigsten mit gutöherrlicher Bewilligung geschehen: und wenn ohne desen Gonsens oder Genehmhaltung die Eltern unter sich oder mit dem Anerben und Nachfolgern dieserhalb etwas abgeredet und beschlossen hätten, solches alles null und nichtig seyn.
- S. 150. Es ist aber hieroben schon verordnet, daß sie das Præcipuum für den Anerben demselben und auf dem Erbe belassen mussen. Dafern sie aber zu Beschmaslerung des Præcipui bey Borhabung des Anstandes von dem dazu bestimmten Poculio etwas veräußert hätten; so hat der Gutsherr nach dessen Betrag die Leibzucht und bessen Genuß zu beschränken, dis der Abziehende solsches dadurch oder auf eine andere Art wieder erset has ben wird.
- S. 151. Nachbem die Erbe und Hofe, welche keine bestimmete Leibzucht haben; flein ober groß sind, und die Ettern ober abgehenden alten Sheleute darauf gut ober übel hausgehalten, auch für sich selbst schon ein Bermögen haben; wird die Leibzucht determinirt, und eine solche Einrichtung gemacht, wodurch die neuen Coloni nicht zu viel beschweret; und auch die alten, zumal wenn dieselben dem Erde wohl vorgestanden haben; mit einem bequemen Unterhalt versehen werden.
- S. 152. Wenn aber die Eltern lieber ben ihren Rinbern auf bem Erbe bleiben wollen, und dieses füglich geschehen könnte; ber Gutsherr und die Kinder auch damit zufrieden waren: so genießen dieselben an den Kinder-Tisch die Kost so gut sie die Kinder selber haben: und mag über dieses ihnen zum Handpfennig und nöttiger Ausgabe mit gutsherrlicher Bewilligung jährlich etwas an Geld oder Geldeswerth zugelegt und gegeben werden, falls sie selbst kein Bermögen haben; dahingegen auch die Eltern ihren Kindern ihrem Alter und Kräften nach mit ihrer Arbeit benzustehen gehalten sein sollen.
- S. 153. Bon ben ganderenen und Pertinenzien, melche gur Leibzucht gehoren, ober jum leibzuchtigen Ge-

brauch gutoherrlich bestimmet worden; haben die Leibzuchter ben fregen Genuß: und muffen die neuen Coloni, wo es nicht anders hergebracht ist, davon die Pacht und Schatzung entrichten; auch das Leibzuchthaus im guten Stande erhalten.

- S. 154. Benn aber Personen: ober Rauch: Schatungen verordnet und ausgeschrieben murben, bezahlt ein jeder Leibzuchter für seine Person und Wohnung den Unschlag.
- S. 155. Wenn von den Eltern oder alten Eheleuten nur einer mehr übrig ift, genießt derselbe nur die halbe Leibzucht. Gleichwie dann auch, wenn berde die Leibzucht bezogen haben, und einer mit Tode abgeht, der iderlebende das Leibzuchtshaus zwar ganz, die übrigen Pertinenzien aber, wenn er auch zur zweyten Ehe schreitet, nur zur Halbscheid behaltet; die andere Halbscheid aber dem Erbe wieder heimfällt.
- S. 156. Es ist auch ben Leibzuchtern nicht erlaubt ohne guteherrliche Bewilligung frembe Leute und Einswöhner neben sich in die Leibzucht aufs und anzunehmen, es ware benn daß sie Schwachheit, Alters, oder franklicher Umständen halber zu ihrer Berpflegung jemand wonnothen hatten, jedoch ist dazu eine solche Person zu nehmen, wogegen der Guteherr keine gegründete Einwensdung haben kann.
- S. 157. Wenn ein Leibzuchter ober Leibzuchterinn mit ober ohne Bewilligung bes Gutsherrn die Leibzucht verslasset, und sich anderstwo wieder verhenrathet: so ist der oder dieselbe, so auf den ersten als zwepten Fall, der Leibzucht verlüstig, mit dem Unterschied gleichwohl, daß auf den ersten Fall ihnen von dem Wehrsester eine unter sich zu vereindarende oder allenfalls gutsherrlich zu bestimmende billige Bergutung für den Abstand angedeihen, auf den zwepten Fall aber die Leibzucht unentgeldlich an die Stätte zurückfallen soll.
- S. 158. Wenn aber von ben abgestandenen Eheleuten einer auf der Leibzucht verstirbt; und der andere sich wieder darauf verheyrathen will: muß solches mit Belieben des Wehrfesters geschehen; und von dem Gutsherrn vergenehmiget werden: und hat alsdann, sonst aber nicht, der eingekommene Ehegatte, wenn er der Letztlebende ist, die mit dem verstorbenen vorhin gehabte halbe Leibzucht

ferner zu genießen; welche jedoch auch, so bald derfelbe sich wieder verhenrathet, vollig aufhören soll.

- S. 159. Die Kinder, welche auf der Leibzucht gezeuset werden; haben weder an der Leibzucht ein Recht, noch davon, oder von dem Anerben oder Wehrfester Aussteuer oder Brautschaft zu fodern: sie erben aber von der Nachslassenschaft ihrer Eltern.
- \$. 160. Wenn ein Erbe ober Kotte so gering und schlecht ware, daß davon keine ordentliche Leidzucht bestimmet und mitgetheilet werden konnte: so muffen die Alten ben ben jungen Leuten die Kost und Wohnung fürlieb nehmen; und benselben, so weit und so lange Alter und Kräften es gestatten, huse und Benstand leisten: jedoch ist auf diesen Fall dem einen Shegatten auf Absterben des andern sich wieder zu verhenrathen, und die gehenrathete Person auf das Erbe und Kotten zu bringen nicht erlaubet.

### Dritter Theil

Won zuläßigen und verbothenen Contracten.

Erfter Titel: Bon Contracten ber Erbpachter.

- S. 161. Obschon die Erbpachter fur ihre Personen frene Leute find, und daher allerhand Contracten errichten konnen: so muffen boch
- \$. 162. ihre Hanblungen und Contracten so beschaffen seyn, baß sie weber bem Gutsherrn, noch bem Erbe jum Nachtheil und Beschwer gereichen; benn, ba bie Hofe, Erbe, und Kotten nicht ihnen, soudern bem Gutsherrn gehören; so barf auch ein Erbpachter ohne gutsherliches Borwissen sich in keinen zu Schmälerung ber unterhabenden Statte abzielenden Contracten ober Geschäft einlassen, sondern ist solches, wenn es bennoch geschähe, ungultig und kraftlos.
- S. 163. Insbesondere ist dieses auch von den Contracten zu verstehen, welche auf die Theilung, Bergliederung des Erbes und bessen Pertinenzien abzielen mochten.
- S. 164. Alle übrige Contracten aber, welche gu bem Genuß und nublicher Berwaltung ber Statte gehoren;

ober nur bas Peculium, nicht aber bas Prædium felbst; ober bessen Gerechtsame, noch auch bas Erbpacht Recht betreffen, wenn sie in bieser Ordnung namentlich nicht ausgenommen, und auch ob rationis paritatem ober Gleichheit der Ursachen unter den ausgenommenen nicht begriffen sind; mögen die Erbpächter ihres Gefallens schließen, und eingehen; und muß der Gutsherr ihnen

baran nicht hinderlich fenn.

S. 165. Dem Erbpachter ift amar erlaubt ein ober anderes ju feinem Erbe gehoriges Stud Landes, welches er felbst füglich nicht unterbringen noch verarbeiten fann: au feinem befferen Rugen und mehrerer Bequemlichfeit andern, jedoch nicht langer als jedesmal auf eine Miffs faat, in Pacht und Miethe zu geben: Er muß aber bie Dacht ober Miethgelber fich jahrlich, und nicht voraus und für alle Sahr auf einmal gahlen laffen; fonft, wenn ber Locator ober Bermiether immittelft verfturbe, ift ber Rachfolger, er mag Succeffor in peculio ober Erbe ber Rachlaffenschaft sein ober nicht; Die noch übrigen Pachts jahre auszuhalten, nicht schuldig; sondern Die verpachtes ten Landereyen ohne die geringste Erstattung ber vorausgezahlten Pacht wieder anzugreifen, und an fich zu nehmen befugt: und foll bagegen bem Conductor ober Un= miether feine gerichtliche Manuteneng ober Sandhabung gu fatten fommen, er hatte benn ben ber geschehenen Miethe ober Berbingung, ober nachgehends barüber bie autsherrliche Bewilligung und Bergenehmigung erhalten; jeboch bleibt bem Conductor ober Anmiether aus bes Locatoris ober Bermiethers Rachlaffenschaft, mit Ausschluß jedoch bes Præcipui, seine Schadloshaltung nachzusuchen unbenommen: und auf gleiche Urt und Weife foll es gehalten werden, wenn die Bermiethung ohne guteherrliche Begnehmigung geschehen, und ber Locator ober Bermiesther immittelft abgeaußert ober in Discussion gerathen ware: jedoch foll alebann bem Conductor ober Unmiether fren ftehen, feine ber voraus gezahlten Dacht halber has bende Koderung ben ber Concurd = Sache vorzubringen; obsonst wiber ben Cocator ober Bermiether, fo gut er fann, ben Regres zu nehmen. Es bleibt auch ber anticipirten ober voraus geschehenen Zahlung ungehindert, ein folder Conductor oder Anmiether pro rata ober nach Ertrag bes fur bie noch nicht verfloffenen Dacht Sahre vorausgezahlten Miethgelbes für die gutsherrlichen Bachte haftbar, bergestatt, bag ber Gutsherr, wenn er fich aus

bes Wehrfesters eigenen Früchten, ober aus bessen Peculio, obsonst anders nicht erhohlen kann, an denselben sich zu halten, auch die auf dem verpachteten Lande obhandenen Früchte in Anspruch nehmen und sich daraus bezahlt machen könne.

3menter Titel: Bon Berfauf und Unichlag ber Erbpachtguter.

- S. 166. Der Anschlag der Erbpachtguter ben gerichts lichen Berkaufen wird nach den Einkunften zu ein billiges und übliches pro Cent bestimmet, und das Gewinns und Auffarth-Geld auf 25 Jahre gerechnet.
- S. 167. Sofern jedoch befunden wurde, daß ein Erbe oder Gut nach Proportion der dazu gehörigen Pertinenzien und anklebenden Lasten, welche in der Aestimations. Urfunde mit beschrieben werden sollen, zu hoch oder geringe in Pacht stünde, ist darauf ben dem Anschlag geziemende Reservion zu nehmen, und nach diesem Untersschied selbes entweder höher oder geringer anzuschlagen; woben jedennoch unsern Richtern wohlernstick anbesohlen wird, ben einer vorkommenden Datio in solutum alle mögliche Behutsamseit dahin zu nehmen, daß weder Glaubiger noch Schuldiger durch eine Berhöhung und respective Berminderung vervortheilet, sondern nur wirklicher Nußen, als z. B. ein baldiger Rücksall des Erbrachtguts, zum Rebenaugenmerk genommen werde.
- S. 168. Da man in Betreff bes fruchtbaren Gichenund Buchen-Holzes, und wie folches in Unschlag zu bringen fen, bieber feine gewiffe Regel vorgeschrieben und beobachtet hat; und ben einigen Gerichtern Diefes Geholz gar nicht, fondern anstatt beffen nur der Untheil ber bem Guteherrn bavon gebührenden Mast angeschlagen worden; diefer Unschlag aber eben fo ungewiß ift als die Mast felbst, und baher nicht bestehen fann; über bieß auch von dem fruchtbaren Gichen = und Buchen = Solze ber Butcherr fo, wie von bem Erbe ein mahrer Eigenthus mer und Dominus ift, obichon er wegen bes bem Erbs pachter guftehenden Mitgenußes willführlich zu bisponiren nicht vermag, neben feinem Untheil ber Maftung bavon ben hieroben verordneten Genuß oder Gebrauch hat; weis ter fobann baben in Erwegung fommt, bag bem Gutsherrn, wenn bas Beblut ausgestorben ift, bas Erbe mit

bem barauf obhandenen Beholze zu feiner frenen Difpos fition wieder anheim falle : fo foll hinfuhro die Mast nicht, fondern bas Giden = und Tannen : Solg, jedoch nicht unter 7 Boll bick, bann bas hohe Rietbuchen = Solz, welches jum Schlagholz nicht gehoret, fo weit namlich, als bem Erbpachter burd Contract ober Berbringen, obfonft bas von ber Diegbrauch nicht gutommt, in Betracht genoms men werden, namlich, daß, fo viel zu Unterhaltung, allenfalls zu Neubauung ber Bebauen und übrigen ber Statte Rothwendigfeiten, auch nothigem Brandholz, falls fein anderes obhanden, erfoderlich ift; davon vorher abs gesondert werden, bas ubrige aber nach Inhalt bes S. 69. gu der zwischen bem Buteberrn und Erbpachter bestimmeten Theilung genommen, und was dem Gute. herrn aledann gufallt, von beeibigten Aeftimatoren fluck-weife und zwar nach bem Preife, wie foldes ber Orten auf bem Stamme verfauflich, angeschlagen, gezeichnet, und dem Documento estimationis einverleibet werben, welchemnach es bem Unfaufer fo mohl ale bem Erbpache ter frenfteht jeden feinen Untheil, jedoch erfterm, nach feis ner Billfuhr, letterm aber, nach Borfdrift vorerwehnten S. fofort fallen laffen und benuten zu tonnen; jedoch ift der Untaufer, falls er feinen Untheil hauen laffen, nicht befugt auf ben andern Untheil bes Erbpachtere in ber Bus funft einigen Unspruch zu machen.

Sollte aber ber Erbpachter bie ihm gufommenben mit ber Mahlart zu bezeichnenden Baume feines ihm jugefallenen Untheile felbst nicht fallen; fo bleibt feinem Erbfols ger unbenommen, fie hauen zu laffen. 216 lange fie aber nicht abgestammet, follen fie unter ber Erbpacht nicht ges rechnet werden. Benn aber bem Erbpachter in bem Erbpachte-Briefe bie vollige Maft zugeftanden mare; fo muß ber verfaufende Guteherr bem Erbpachter bem billigen Ermeffen nach durch Unweisung mehrerer Baume, welche folglich von bem Mestimato in Abzug gu bringen find, ober auf eine andere Urt entschädigen. Der Erbpachter bleibt dennoch verpflichtet, alle durch das Solzfällen entblößte Plage mit neuen Unpflanzungen fruchtbaren Solzes wieder du befeten, ohne bavon Bergutung fobern gu tonnen. Sft aber bas Geholz privative bem Guteherrn gehorig, und anderes Behuf Reparation und allenfallfiger Renerbanung der Saufer, nothourftiges obhanden; in foldem Falle wird Diefes Beholz vollig in billigem Anschlag gebracht.

- Dritter Titel: Bon Schenkungen unter ben Lebendigen und von Todes wegen, auch Auslobungen bes Brautschapes.
- S. 169. Die Erbpächter mögen zwar ben gemeinen Rechten nicht zuwider laufende Schenkungen unter ben Lebendigen machen; ba es jedoch nur gar zu oft geschieht, daß man das gute herz ber Landleute misbrauchet, ber nenselben ihr Bermögen zu ihrer und ihrer Kinder und Bermandten Schaden und zu später Reue abschwätzet: swerordnen Bir aus landesväterlicher Fürsorge, daß die Schenkungen, so ben vierten Theil des Peculii nach Abzug des Præcipui überschreiten, in der Zukunft von keinem Bestande, und hierdurch annulliret seyn sollen.
- S. 170. Brantschate mogen bie Erbyachter ohne guteherrliches Borwiffen nicht ausloben, bamit ber Guteherr sehen moge, bag ber anderen Kinder Pflichttheil nicht verfurzet, und bas Bermogen bergestalt erschöpfet werbe, bag in Zufunft bas Præcipuum ben ber Erbtheilung ober funftigen Ausstatung übriger Kinder angegriffen werden muffe.
- S. 171. Indem der Erbyachter Kinder in dem Peculio mit succediren; so ist auch der Anerbe oder Wehrsfester nicht schuldig, seinen Geschwistern einen Brautschatzu geben: es ware denn, daß die Eltern nichtes hinterslassen hatten; auf welchem Fall mit Borwissen des Gulesberrn, und nach Anleitung S. 108. der Brautschatz von dem Anerben oder Erbpachter den Geschwistern zu bezahlen ist.
- S. 172. Es durfen auch die Erbyachter nicht anders mortis causa ober Tobes halber bisponiren als in ber Maaße, worin es ihnen hieroben S. 108. verstattet ist.
- Bierter Titel: Bon ben Schulben ber Erbe pachter.
- S. 173. Der Erbpachter ist nicht befugt bas Erbe mit Schulben zu beschweren, noch barauf ohne Bewilligung bes Gutsherrn eine Hypothec zu constituiren, ober es zu verpfanden.
- S. 174. Benn ein Erbpachter Schulden machet, und fein Vermögen ober Peculium jum Unterpfand seitet, ist die gestellte Hypothec zwar gultig, und folglich auch ber Gläubiger, wenn schon die Schuld gutsherrlich nicht bes

williget ware, zu Erhaltung feiner Befriedigung darauf, jedoch mit Ausschluß des Præcipui (wenn dasjenige, mas zu der Unveräußerlichkeit des Præcipui hieroben S. 107. erfodert und vorgeschrieben ist, beobachtet worden) zu verstahren berechtiget.

- S. 175. Gofern aber ber Schatzungseinnehmer, ober bie, fo Behnten, Grundzins, ober andere onera inhe-rentia aus bem Erbe gu empfangen haben, ober bie Butcherren mit ihren Rudftanben gur Gache eintreten: gebuhret benenfelben bas Borgugs : Recht; jeboch bem Schatungseinnehmer wegen rudftanbiger Schatung nicht meiter ale von ben privilegirten Schatungs = Monathen: Und ba die Gutsherren nach Borfdrift Diefer Orbnung fich felbft burch 3mang : und Erecutione : Mittel gu ber Bahlung verhelfen, und anben wiber bie Erbpachter, welche ihre jahrlichen Pachte und Abgaben fo weit in Ruckstand fommen laffen, ale die famtlichen Abgaben brener Jahre ausmachen, mit ber Abaußerung verfahren tonnen; und fich benjameffen faben, wenn fie fich ihres Rechtes nicht bedienen; fo foll auch von ben guteherrlichen Dachten nur ber Rudftand ben Borgug haben, welchen die famtlichen von den letzten ruckftandigen breven Jahren gufammen gerechneten Præstanda nicht überfteigen.
- S. 176. Der Erbpachter ift nicht befugt fein Erbpachtrecht ohne Bewilligung bes Butsherrn feinen Glaubigern au übertragen und gur Hypothec gu fegen ober gu verpfanden; mithin fonnen Die Creditores, wenn folches auch geschehen fenn modite, barauf fein Unspruch machen, noch auch megen ber blogen Succeffion in ber Erbpacht, wenn ber Erbpachtfolger von feinem Untecefforen in ber Erbpacht fonft nicht geerbet, noch fich in ber Erbpacht immisciret ober eingemischet hat, ale Erben bes Schuldners Und ba Mir bas Præcipuum als eine bem But felbsten antlebige Sache ansehen: fo foll bie alleinige Uebernahm bes Præcipui, wenn folches biefer Berordnung S. 107. gemaß bestimmet, bann tie Uebernahm ber Erbe pacht, fur Ginmischung in ber Erbpacht nicht angeseben, noch dieferhalb ber Erbpachter gur Zahlung einiger Schulden angehalten werden fonnen.
- S. 177. Damit nun auch die bewilligten Schulden in Betracht genommen, und baben festgestellet werde, welche Wirkung sie auf dem Pflichttheile und Peculio der Kinder haben muffen; bann auch bahin geforget werde, baß

ben Berkauf und Anschlag eines Erbrachtguts ber Berkaufer, Käufer, und Erbrachter nicht benachtheiliget werden: so wird hiedurch gnädigst verordnet: daß, wenn ber Erbrachter per Successionem in Prædio et Peculio, ober durch Nachfolge ins Erbe und in der Nachlassenschaft das Erbe übernommen, zuerst das Peculium ober das nachsgelassene Bermögen, und nach solchem das Erbe oder Gut ielbsten für die bewilligte Schuld haften solle, jedoch mit der Einschränkung, daß, wenn die bewilligte Schuld verweinligte Schuld verweindet worden, deh der Erbsteilung unter den Kindern solche zwar nicht in Betracht kommen; ben einer Discussion dennoch vor andern Schulden den Borzug has ben, und dem ganzen Peculio oder Nachlassenschaft afsicirt

bleiben foll.

S. 178. 3ft ber Erbpachter von bemienigen ein Gucceffor, fo bie bewilligten Schulden contrabirt; fo mag ber Guteherr alebann Sahre bestimmen, in welchen ber Erbpachter bie Schulden, jabrlich ju ein ficheres Quantum, wieder abfinden muß: ba er aber hierin faumfelig befinben wird; fo bleibt bas gange Peculium fur ben Berfaumten haftbar: und haben es bie Rinder ihren Eltern felbst bengumeffen, baß fic ben fonft ihnen gufommenben Pflichttheil nicht erhalten. Falls aber ber Guteherr Die Sahre gur Ablage nicht bestimmet hatte; fo mird ben ber Bertheilung bes Peculii unter ben Rindern auf bie verwilligte Schuld nicht geachtet, fondern unter biefelben nach Maggabe, wie oben bemerfet, vertheilet. Gleichwie es nun aber fehr hart fenn murbe, wenn burch bie alfo vorgenommene Theilung, welche oftmals auch nur im geringen bestehen kann, ber von bem Erbe abgegüterten Rinder gangliches Bermogen ob immixtionem hæreditatis, ober wegen Ginmischung in die Erbichaft, ber bewilligten Schulden halber ben Glaubigern verpfandet murbe; Die Blaubiger hingegen auch ihrer bewilligten Schuldfoderuus gen halber ben bem Erbpachtgute genugfam gefichert bleis ben: fo wollen und verordnen Bir hiemit, bag gwar ber Blaubiger Die unter ben Rindern beweislich getheilten Buter allein, wenn er es gefinnet, feiner bewilligten Foberung halber anzugreifen und barauf zu verfahren befugt fen; jeboch bieferhalb in Zeit brever Jahre bie Rlage anheben muße: nach weffen Umlauf bemerkte vertheilte Buter, jedoch mit Ausschluß berer, fo bem Erbpachter in ber Theilung an : und zugefallen, à nexu hyppothecæ,

ober von der Berbindlichfeit ber Berunterpfandung, fur bie bewilligten Schulben hiemit fren erflaret werben.

Hatten aber ein oder mehrere ber Kinder wegen solscher von ben Glaubigern eingeführten Alage ganz oder zum Theil ben ihnen zugetheilten Erbschafts Antheil entsbehren, oder zurückgeben, oder Jahlung verfügen mussen; so ist und bleibt der Erbpachter und respective Guteherr, als welche durch die Abführung der bewilligten Schulden allein den Rugen haben, gehalten, diese Antheile den Kindern ohne weitere Einrede aus dem Erbpachtgute zu ersetzen.

- S. 179. Wenn der Erbpachter ein mehreres, als er übernommen, ben seinem Leben gezahlt hätte; so gehöret dieses mehrgezahlte zu sein Peculium; worüber er jedoch nach der in dieser Verordnung gemachten Vorschrift bissponiren kann.
- S. 180. Kömmt aber ein neuer Erbpachter auf die Statte; so muß der Gutsherr im Erbpachte Briefe nebst den, dem Erbe anklebenden Lasten, auch die bewilligte Schuld eintragen lassen: und haftet sodann der Erbpachter vorzüglich für alle in dem Erbpachte Briefe bemeldete und übernommene Hauptzummen und Jinsen. Würde aber Gutsherr solches unterlassen; so haftet nicht das ganze Peculium des Aufsommenden für solche Schuld, sondern nur das Præcipuum, und was er auf dem Erbe vorges sunden hat, und nach solchem das Erbe selbst.
- Damit nun ben bem Unschlagen auf die bes willigten Schulden gehorig reflectirt werben fonne; auch Die Untaufer Die Gicherheit ihrer Benutung erhalten, und burch Berfauf bes Præcipui bie Cultur nicht verichlimmert merbe; es fenntlich auch jum Rugen bes Erbpachters ift, wenn bas Erbe von Schulben gereiniget wird: fo foll untersuchet werden, ob burch andere Mittel bie Schuld zu tilgen, ohne bas Præcipuum mit angugreifen: unter andern namlich ob ben bem Erbe fo viel entbehrliches Land, welches auf todtgehende Sahre gegen ein Ravital verheuret, oder, ob allenfalls der Erbrachter fichere Scheffel Saaten von feinem besten Rorn jahrlich jum Aufboth aussetzen, und beffen Ertrag auf Tobtung ber bewilligten Schulben verwendet werden tonne. Wenn bie Glaubiger feine Zahlung abschläglich nehmen wollten; fo muffen folche Belder in einem fowohl bem Guteberrn als Erbrachter fichern Bermahr bingelegt,

oder ansonst die Summe der bewilligten Schulden in soviel fleine Quoten von andern Gläubigern, welche pro rata das Jus subintrandi, oder das Recht an die Stelle der abgefundenen nach Ertrag eintreten, erhalten, aufgenommen werden, als durch Ertrag des obigen jährlich wieder abgefunden werden kann.

- S. 182. Gollte aber in Abgang biefer Mittel bes Erbpachters Peculium angegriffen werben muffen; so soll, gleichwie bei ber Theilung unter ben Kindern, 3/4 bes Præcipui conserviet werden; und, obschon das ganze Peculium haftbar ist, wenn es immer möglich, darauf gessehen werden, daß das obhandene Eichen-Buchen und Tannen-Holz, außer dem, was zu den Gebäuden nöttig ist, verkaufet werde; bessen Ertrag aber zu Absage der bewilligten Schulden alleinig bestimmet bleiben, ehe und bevor das Præcipuum angegriffen werden könne.
- Da auch ber Fall vorfommen fann, baß noch einige nicht bewilligte Schulden, wovon ben Ginaang ber Erbpacht bas Peculium nicht befrenet worben, fo mohl bem Auftommen bes Coloni als auch bem Praecipuo, und folglich bem Untaufer nachtheilig fenn murben; mag in biefem Falle bas gange Peculium, wenn es nach obigen Inhalt haftbar geworden, veraußert werden, bamit bie verwilligte Schuld vorzuglich baraus bezahlet werbe, und ber Colonus, ober, wenn felber burch feine Schulb und schlechte Wirthschaft nach Inhalt bes 4ten Theile Tit. 2. bes Erbes verluftig geworden, ber Auffommling fein neues Præcipuum geschatet erhalten, und ber Untaufer feines angefauften Ertrage befto ficherer bleiben moge. Sollten nun ju Abfindung ber bewilligten Schulden bergleichen Mittel nicht obhanden, ober gu Abfindung ber gangen bewilligten Schuld nicht hinreichend fenn; in foldem Falle foll ber Abzug ber bewilligten Schulden in dem Auschlag so wohl, als auch ben dem Raufpreis, als weit fie burch obige Mittel nicht abgetragen werden fonnen, fatt haben.

### Bierter Theil

Bon Berwirkung bes Gewinns und Erbrechts; auch von ber Erbpachter Recht und Proces Sachen.

### Erfter Titel: Bon Freybriefen.

S. 184. Die Erbpachter sind perschnlich fren; und haben also eines Frenbriefes zu Erlangung der Frenheit nicht vonnothen.

3weyter Titel: Bon Urfachen, wodurch jes mand ber Erbpacht verluftig wird.

- S. 185. Der Erbpachter, wie anch alle biejenigen, welche zu folder Erbpacht ein Successions Recht haben, werden bes Erbpachtrechtes für sich und ihre Descendenten verlüstig, wenn sie sich im Leibeigenthum eines andern Gutherrn begeben haben, wenn sie auch schon demnachst einen Freybrief beybringen wollten; besteleichen auch
- S. 186. wenn sie ein anderes Prædium oder Erbe in Erbpacht übernommen haben, und auf Erledigung des ihnen angefallenen in Zeit zweyer Jahre sich der ersten Erbpacht auf Erfordern des Gutsherrn nicht entschlagen; ferner
- S. 187. wenn fie ihr Prædium ober Erbe verlaffen, und auf Ermahnung bes Gutsherrn in Zeit eines halben Jahrs baffelbe nicht wieder beziehen, cultiviren, und dars auf wohnen; auch
- S. 188. wenn ber Erbpachter sein unterhabendes Erbe nach vorher vom Guteherrn geschehener Warnung vernachläßiget, Sauser, Säden und Frächten verfallen, die Necker und Kändereyen wust und unbestellet liegen läßt, mithin solcher oder anderer Gestalt das Erbe dergestalt verschlimmert, daß der hierdurch versetze Schade mit so vielem Gelde, als zweper Jahren Pacht austrägt, nicht wieder erseiget werden kann, und diesen Schaden aus eigenen Mitteln in einer billigen ihm gutsherrlich zu bestimmenden Frist zu erseben nicht im Stande ware; weiters
- \$. 189. wenn berfelbe ohne Anweisung und Bewilligung bes Gutcherrn fruchtbares ober verbothenes holz hauet, und barüber schon zweymal gestrafet ist, bennoch aber fortfahrt, wenn er auch nur einen Baum gehauen

hatte; ober eine fehr beträgliche Solzvermuftung von etwa funfzig haubaren Stammen angestellt hatte; jo mag er bes Erbes entfetet, ober auf Borftellung bes Gute-herrn auf ein halb ober ein ganges Jahr gur Buchthaus-Arbeit condemniret werden, welche Buchthausstrafe die bem Guteherrn fculbige Schadens : Erfetung nicht, jedoch bie Destitutions Rlage aufhebt, so, daß es in jest erwehntem Falle in der Willfuhr des Gutsherrn stehe, ob er auf Die Entsetzung vom Erbe, ober auf die Buchthausstrafe verfahren wolle. Ift aber ber Erbpachter bes unbewil ligten Holzfallens halber noch einmal gestrafet, und ber angerichtete Solzschaden fo beträglich, als oberwehnet, nicht; fo ift er dem Gutsherrn, wie S. 62. verordnet, ben Werth bes Solzes zu erfeten schuldig, und in bie in jegtbesagtem Spho bestimmte Gelbstrafe unter ber wegen Ginführung ber Fifcal-Action bafelbit gemachten Magis gung verfallen. Dafern aber ber Erbpachter bie Unmeis fung bes Solzes zu bes Erbes nothigem Gebrauch nach Borfchrift Diefer Ordnung von bem Guteherrn begehret, bie Unweisung aber nicht erhalten, auch bas unbewilliget gehauene Solg ju biefem bem Butsherrn angezeigten Bes buf erweislich verwendet hatte; fo hat berfelbe dem Guts herrn nur ben halben Berth bes holges zu erfeten, auch nur bie Salbicheib ber S. 62. bestimmten Strafgelber, menn er barüber auf Denuntiation bes Gutsherrn fiscas liter belanget wird, zu gahlen.

Dbichon nun in dem Falle, wenn der Colonus wegen besagten undewilligten holzhauens des Erbes entsetzt worden, die Fiscal-Rlage und Strafe wegfallt; so muß boch derselbe dem Gutsherrn vorbestimmter Maßen den Werth des holzes ersetzen, und kann allenfalls der Gutscherr solchen Werth von dem, dem Erbpachter zustehenden Præcipuo einziehen. Ferner

- S. 190. wenn ein Erbpachter und wirklicher Behrsfefter neben seiner eigenen Statte ein fremdes Erbe wider ben Willen seines Gutsherrn in Erbpacht zu nehmen, sich unterfangt, und auf Anforderung des Gutsherrn das von nicht abstehen will; auch
- S. 191. wenn berfelbe ein schweres Berbrechen begangen hatte, und beswegen auf ewig bes kanbes verwiesen, ober mit einer infamirenden Leibesstrafe belegt murbe, mit bem Borbehalt gleichwohl, daß darunter die nur zur Correction und Besserung angesehene Zuchthausstrafe nicht

zu rechnen, und bas Berbrechen bes einen Ebegattens bem andern, ber kein Theil daran hat, und auch benen unschuldigen Kindern an ihr habendes Recht nicht nachtheilig fallen solle.

- S. 192. Wenn der Erbpachter, ohne Miswachs, Hagelschlag, Kriegs-Ueberzug und andere dergleichen von ihm allenfalls zu beweisende Unglückschlag gelitten zu haben, aus bloßer Nachläßigkeit und übeler Wirthschaft die gutsherrlichen Pächte und übrigen Præstanda aller Anmahnung und Warnung ungeachtet, nach, durch öffentslichen Oruck geschehener Bekanntmachung dieser Ordnung, so weit in Nückstand fommen lasset, als die sammtlichen Præstanda in dreyen Jahren ausmachen; und
- S. 193. endlich, wenn ein Erbpachter ohne Noth und guteherrliche Bewilligung sich in Schulden vertiefen, und badurch veranlaffen wurde, daß sein Peculium in Discussion gerathen, und das Erbe wust gemachet werden mußte. In diesen obgemelbeten Fällen
- S. 194. hat der Erbpachter, wenn auch nur eine von obgedachten Abaußerungs Ursachen obhanden ware, das Erb = und Gewinn Mecht verwirfet: und fann mit Weib und Kindern, auch Bor = und erster Ehe = Kindern, wenn von denen Eltern der oder die, wovon das Erbe her fommt, noch am Leben, den oben S. 191. erwehnten Fall allein ausgenommen, von dem Erbe entsetze werden.
- S. 195. Wenn aber die Abaußerungsellrsachen bereits in ber ersten She größten Theils nicht entstanden, oder auch das Vergehen, weswegen die Abaußerung vorges nommen werden soll, von dem wirklich noch lebenden Baster oder Mutter der Vorfinder nicht begangen ware; so soll auch wider dieselben, gleich auch des Abgeäußerten Bruder und Schwester oder andere Bluteverwandten, welche Recht am Erbe, und davon noch feinen Ubstand gethan haben, die Abaußerung nicht erstrecket werden, und solchen an ihrem Successions Recht unnachtheilig seyn.

# Dritter Titel: Bon Abauferung und andern Proceffen ber Erbpachter.

S. 196. Der Gutsherr muß nicht aus eigener Macht seinen Erbpachter ber Statte ober bes hofes entsehen; sondern, wenn er zu ber Abaußerung und Prabial Diescussen zu schreiten befugt und willens ift, benselben ge-

richtlich belangen laffen: und foll gleich ben Ginfuhrung ber Sache bas Peculium bes Beflagten zu mehrerer Gis cherheit bescribirt und inpignorirt ober aufgeschrieben und verpfandet werben; bahingegen ift der Buteherr ichuldig, die gerichtliche Caution de in eventum solvendo judicatum ober Sicherheit ber allenfalfigen Entscheibung ein Benugen gu leiften, bengubringen; boch muß ber Erb. pachter, mahrender Abaugerung ex oppigneratis ober aus ben Berunterpfandeten bas But gehorig beftellen, alles Solzfallens aber fich nach Ermeffen bes Richters und Gutoberen enthalten; bafern er aber bas But nicht gehorig beforgen, ober am Solz ohne Erlaubniß fich vergreifen murbe: fo foll auf bieferhalb vom Buteherrn benm Berichte geschehener erweislichen Unzeige bas Erbe fofort mit Bormiffen und Gutfinden bes Richters in Bermaltung genommen, und bes unerlaubten Bolgfallens halber fcharfer, allenfalls nach Ermeffen bes Richters mit ber Buchthausstrafe wiber ben Erbpachter verfahren werden.

- S. 197. Der Erbpachter bleibt auch mahrend bes 216, aufferunge Processes verpflichtet bie natural und fonftigen Praftationen abzufuhren; jedoch fteht es dem Guteherrn und Schatzungseinnehmer fren, fur bie laufende Pacht, auch die dem Grund felbft antlebenden eines Jahre 216gaben, welche jeboch bem Empfanger guteherrlich eingeliefert werden muffen, und respective privilegirte und laufende Schatzungen mit Bormiffen bes Gerichts von gepfandeten Sachen, so viel nothig, publicatione prævia plus offerenti oder in Borgang ber Berfundigung meiftbiethend, wie oben S. 24 verordnet, verfaufen gu laffen. Burde aber aus ben alfo biftrabirten Effecten ber Gutoberr ein mehreres als bie laufenden Pachte, und bie bem Gute felbst antlebenben Abgaben eines Jahre, und ber Schagungseinnehmer mehr als bie laufende Schatung empfangen; fo foll folches an benen privilegirten brey Jahren Pacht und privilegirten Schapunge-Monaten abgezogen werben. Satte aber ber Butsherr und Receptor ein mehreres als biefe ertragen, gehoben; fo bleiben fie schulbig, bas mehr Empfangene in usum jus potius habentium ober jum Behuf ber ein mehreres Recht habenden Glaubiger jur gerichtlichen Deposition ohne Geftattung fernerer Appellation einzuliefern.
- \$. 198. Damit nun auch wegen ber onerum inherrentium et canonum ober bem Erbe anklebenben Lasten

Biel und Maß gesetzt werbe, und durch berer Anschwellung der Gutsherr und übrige Ereditores nicht zu sehr benachtheiliget werden; so sollen derer Rücktande nur von den letzten dem Jahren als privilegirt fünftig gehalten werden; den Fall jedoch ausgenommen, wenn diese Abgaben etwa gerichtlich eingeklaget waren, und baher demjenigen, welchem sie gebühren, nicht bevogemessen werden kann, daß er es vernachläßiget habe, sie zur gehörigen Zeit bevzutreiben.

- S. 199. Wenn nun ber Erbpachter, nachbem er mit feinen Einreben nothburftig gehoret worden, aus denen in dem nachstvorigen Titel befchriebenen, ober auch anbern eben fo großen und wichtigen, ober noch großern Ursachen, worüber in vorkommenden Fallen die Interpretatio authentica auf die zu Ende Unsers vorstehenden Edicts vorgeschriebene Art einzuholen ift, des Gewinn-Rechts und Erbniegbrauchs verluftig erflaret murbe: fo follen in ber Destitution ober Abaugerungs-Urtel jugleich wider die Creditores, welche an das Peculium Unspruch ju haben vermeinen, die gehörigen Edictal-Labungen Amtshalber erkannt, und fofort, ober wenn ber Succumbens appelliret und Processus appellatorios ober revisorios erhalten hatte, sobald in zweyter Instanz confirmatoria ergangen, ausgefertiget und bewirfet, immittelft auch bas Peculium bes Abgeaußerten, ober jum Theil, und fo viel bavon nach Weftalt ber Sachen nothig erachtet werden wird, aftimirt und biftrahirt ober geschapet und verfaufet, fodann nach geschehener Reproduction ber Edictal-Ladungen ordo Creditorum gemacht, bie unbewilligten Schulden aber allen privilegirten Forderungen, worunter auch ber aufm Erbe verursachete Schabe zu rechnen ift, nachgesetzet, und einjeder feiner Ordnung und habendem Borrecht nach befriediget werben.
- S. 200. Mas nun, nachdem ein jeber seine Zahlung erhalten, von bem Peculio ober baraus gelöseten Gelbe übrig bleibt, gehöret nicht bem Gutsherrn, sondern bem Abgeaußerten: und soll bemselben bey dem Abzug und Raumung der Stätte alles, was sein ist, unweigerlich verabfolget werden.
- \$. 201. Wurde aber ber vielen Schulben halber mithin aus ben in worstehenden Sphis enthaltenen Ursachen bie Abaußerung angehoben; so muffen gleich Anfangs neben ber Citation wider ben Bauer auch die Ebictal-

Ladungen gegen bie Creditoren ober Glaubiger gebethen und erfannt werben.

- S. 202. Die Gutsherren mussen jedoch maßiger Schulsben halber ben Erbpachter nicht so leicht discutiiren, und das Erbe wust machen lassen; sondern vielmehr darauf bedacht seyn, wie derselbe wieder auf und zugleich denen Tevolitoren (zumal wenn sie ohne Wucher und Gewinnssucht ihr Geld vorgeschossen, und in Nachgebung der Zinsen oder sonst der Billigkeit nach sich sinden lassen wollen) geholsen, und zu dem Ende für dieselben etwan ein Stück Landes, wenn es ohne Abbruch der Schahung und Pächten füglich geschehen kann, einige Jahre lang zugesäet wersden, damit sie auf diese oder eine andere besithunliche Art zu dem Ihrigen nach und nach wieder gelangen können.
- S. 203. Es foll bem Erbpachter zwar erlaubet bleiben, ohne guteherrliche Bewilligung von andern Geld aufzunehmen; jedoch falls diese nicht bewilligte Aufnahme fich über 10 Rthlr. erstrecken mird, es fen, bag er folches an baarem Gelbe gelehnet, ober eine folche Quantitat an Baaren ober fonst ausgenommen und geborget hatte; fo foll der Erbpachter fo mohl als die Glaubiger, um des hiernach bestimmten Borzuge theilhaftig zu merden, schuls big fenn, folches ben bem Berichtschreiber anzugeben. Diefer ift aber schuldig in einem besondern hierzu verfertigten Buche, worin ein jedes Erbpachtgut, wenn Schulben barauf haften, besonders, sammt ben gemachten Schulden mit Benennung Tages und Jahrs gegen Empfang 3 Schl. 6 Pf. in Begenwart benter bie Schuld einzuverleiben; ber Richter aber ift nicht allein befugt, foldhes immer einzusehen, fontern es foll ihm auch ben jeder gerichtlichen Gession offen gelegt werden. Sierdurch erhalt ber Glaubiger bas Borrecht vor andern sonstigen nicht bewilligten = auch Buch = Schulden ben einer vorfom= menden Pradial = Discussion clasificiret zu werden. Ift aber die Summe 25 und mehrere Rthlr.; fo foll ber bem Creditori zu ertheilende Extractus Protocolli gerichtlich gegen die gewöhnliche in der Taxordnung pro Sigillo documentorum bestimmete Gebuhr verfiegelt merben. Wir wollen aber dieses Mittel feinem weniger lehnenden Crebitoren hiedurch versagen, sondern einem jeden folches Mittel an Sand zu nehmen vollig frenftellen.

Burben nun auch Schulden vorhanden fenn, fo in biefem Buche nicht verzeichnet; fo foll bieferhalb feine

Prabial Discussion angestellet, und allenfalls diese ben einer, auch sonstiger Schulben halber erfolgender, sothane Foderungen allen übrigen nicht bewilligten Schulden nachsgesetzt werden. Es versteht sich aber von selbst, daß wegen der gehörig angezeigten Schulden so wohl, als auch aller übrigen nicht angezeigten Schulden das Præcipuum nicht haftbar sen.

Da bem Gutsherrn fenntlich baran gelegen ist, ben Zustand des Erbpachtguts zu wissen; so bleibt ihm jederzeit fren, solches beym Protocoll einzusehen; und ist der Gerichtschreiber schuldig gegen Zahlung der Schreibgebühr auf Berlangen ihm hiervon eine Abschrift unweigerlich zukommen zu lassen.

Bey ber Ablage hat es dieselbige Bewandtniß: und ist ber Gerichtschreiber schuldig, wenn solches ihm von bem Gläubiger angezeiget wird, bieses mit Beyfügung bes Tages ber geschehenen Zahlung in oberwehnten Buche zu bemerken.

Ueberhaupts foll bie Schuld bem Buche weber einverleibet, noch auch ausgeloschet werden, es fen benn, daß ber Schuldner und Glaubiger felbst gegenwartig fenn,

und der Gerichtschreiber folche perfonlich fenne.

S. 204. Die Abaußerung und alle übrige Sachen und Actiones, welche die Gutsherren und Erbpächter mit und gegen einander haben, werden ben den ordentslichen Gerichtern, wofür sie gehörig, eingeführer; jedoch soll gleich im Anfange die gütliche Beylegung ex Officio versuchet, und wenn kein Vergleich getroffen wurde, die Sache Summarie und vermittelst eines auf Verlangen beyder, oder auch nur einer Parthey, anzuordnenden Gastgerichts untersuchet und entschieden werden.

S. 205. Dann foll auch in besagten so wirklich rechtshängigen als fünftig einzuführenden Rechtssachen dem überwundenen Theil zwar eine Appellation, als nämlich von denen Untergerichtern an Unser weltliches Hofgericht, und von diesem, wie auch von Unserm geistlichen Hofgerichte, wenn die Sache ber diesen berden Gerichtern in erster Instanz angehoben worden, das Remedium revisionis ben Unserm Hofrath verstattet werden; was aber in der zweyten Instanz confirmando geurtheilet worden, daben soll es der weitern Appellation oder Provocation, als worauf durch die Annahme der Erbyacht der Gutsherr so wohl als der Erbyachter wirklich versicht gethan zu haben, Rraft bieser Berordnung gehalten werden, uns gehindert sein Bewenden haben: murbe aber reformando gesprochen; so bleibt den vormals Provocaten ebenfalls das Remedium revisionis an Hand zu nehmen unbenommen.

- S. 206. Es soll auch ein Erbpachter mit andern in Sachen, die das Erbpachtgut, oder dessen Gerechtigkeit, auch das Præcipuum betreffen, ohne Bewilligung und Belieben des Gutsherrn keine Processen ankangen, und mit der Klage nicht gehöret werden, er habe denn bey Einführung der Sache von der erhaltenen gutsherrlichen Erlaubniß einen Schein, welcher ad Acta remittirt und übergeben, von den Gutsherren aber auch unbillig nicht geweigert werden soll; als worüber allenfalls das Gericht zu cognosciren hat; beygebracht, und der ersten Supplication angefüget.
- S. 207. Wenn hingegen ein Erbpachter über die Gerechtsamen des Erbpachtguts und des Præcipil gerichtlich belanget wird; soll der Rläger in Supplica, daß der Bellagte ein Erbpachter sey mit Benennung des Gutscherns deutlich anzeigen, und das Gebetene nicht anders als cum Denunciatione des Gutscherrn oder dessen Mandatarien, wenn der Gutscherr außerhalb Landes, und einen solchen im Lande bestellet hätte, erfannt werden; widrigen Falls aber der ganze Proces null und nichtig seyn; sonst auch, als lange die erfannten Denuntiatoriales nicht inssinuirt worden, in der Sache weiter nicht versahren, und in denen würklich rechtschängigen Sachen dem Aläger in dem nächstsgenden Bescheid ausgegeben werden, anstatt Denuntiatorialium den Gutscherrn den Bescheid inssinuiren zu lassen, und darab, daß es geschehen, zu deciren.

Wurde der Erbpachter in einer das Erbe und bessen Gerechtigkeit oder das Præcipuum nicht betressenden Sache Rlage anheben, oder von andern gerichtlich darüber des langet werden: so soll der Kläger schuldig\*senn, den Gutdsherrn davon in obgemeldeter Maße zwar zu verwissigen, und, daß solches geschehen, den dem Gerichte beweislich anzuzeigen; jedoch wird die Einwilligung des Gutsherrn zu Vollstreckung des Processes nicht gesodert. Hätte aber der Kläger ben Reproduction der ersten Bittschrift von der Berwissigung nicht gehörig dociret; so soll der Richter schuldig senn auf Kösten des Klägers solches zu ersetzen. Würde der Richter aber dieses wissentlich übersehen; so soll der Richter aber dieses wissentlich übersehen; so soll der geführte Proces, falls die Sentenz oder der Ends

spruch nicht in die Rechtstraft verfallen, in der zweyten Instanz völlig cassirt, und der Richter seiner Gebühr so wohl verlüstig, als zum Ersatz der Rosten schuldig senn, wenn von dem Rläger die gehörige Unzeige, daß der bestlagte Erbpachter sen, geschehen. Burde nun aber der Erbpachter selbst, oder der vorbemerkte Rläger diese Quaslität nicht angegeben haben; so bleiben selbe für die Rosten, sie mögen darin verdammet senn, oder nicht, haftbar.

S. 208. In Ausicht fiecalischer Actionen wider die Erbpächter, soll es eben so gehalten werden, wie unter ben 3ten April 1779 in Betreff der fiecalischen Actionen oder Klagen gegen die Eigenhörige von Uns gnädigst verordnet worden.

Bierter Titel: Unleitung, wie in Fällen, wo ein Leibeigener des Leibeigenthums entlassen wird, und aus diesem zur Erbpacht übersgeht, der Anschlag der jährlichen mehrern Prästationen wegen abgehender Leibeigensthums-Gefälle füglich gemachet werden könne.

- S. 209. Wenn nicht für die dem Gutsherrn abgehenden Eigenthums Gefälle ein sicheres prästiret würde;
  so würde wohl kein Gutsherr in die Entlassung von dem Eigenthum und in den Uebergang des Coloni oder Wehrfesters ans dem Leibeigenthum zum freyen Stand willigen: und wenn hingegen diese Prästation übertrieden werden sollte; so würde der Eigenhörige lieber in seinem leibeigenen Stande verbleiben. Auf das Maaß des Unschlags
  kömmt es also hauptsächlich an.
- S. 210. Dem Guteherrn geht durch die Entlassung vom Eigenthum ab, a) der Nugen des Sterbfalls, oder das Mortuarium, welches ben ansehnlichen höfen, auch nach Unterschied der Wirthschaft der Wehrfester, oft sehr beträglich ist. b) Der Nugen des Erdgewinns, welcher bis diehin nach den Umständen und Wichtigkeit der Stätte und Peculii, auch mit etwaiger Nücksicht auf vorherige Gefälle, überhaupts aber wülkshrlich angeschlagen worden. c) Der Nugen der Freydricke, woben auch keine sichere Sage zum Unschlag festgestellet waren. d) Der Abgang der so genannten Zwangdienste (so in einem Dienstauf sichere Zeit gegen Kost und kohn zu bestehen pflegen) wenn sie in dem Erdpachtbrief nicht vorbehalten sind.

#### S. 211. Gine nothige Borbereitung ift es

a) Einen Auszug aller vorberührten ben ber Erbpacht cessserenden Sigenthums Befälle, und was dieselbe Seit 100, 70, 60, oder 50 Jahren dem Gutsherrn eingetrasgen; sodann insbesondere, was die Rentmeister oder sonstigen Bediente davon in partem salarii rechtmäßig genossen haben, versertigen zu lassen.

b) Den ganzen Statum aller noch im Leibeigenthum vorhandenen Personen, um diejenigen, so daran jest oder funftig ein Erbrecht etwa pratendiren konnten, zu kennen, und allenfalls mit ihrer Einwilligung die Erbpacht schlies

Ben gu tonnen, aufschreiben gu laffen.

c) Den gangen Statum prædii aufnehmen, und gu

Itens, alle jum Erbe gehorige Bebauen;

2tens, alle jum Erbe gehörige Grundstude, Gerechtigfeiten und Rugungen mit bem Anschlag, mas felbige fren in jahrlicher heuer eintragen fonnten.

d) Bon allen auf bem Erbe haftenden Lasten ale: 1tene, Bon Schapungen, worauf pro Extraordinariis

etwas zugerechnet werden muß;

2tens, Bon Ertraordinarien, Kirchspiels-Lasten und andern zum Unterhalt des Erbes ersoderlichen Kosten; 3tens, Bon andern oneribus inhærentibus;

4tene, Bon guteberrlichen Rorn : und Gelb : auch anbern Dienft : Præstandis ben Statum aufnehmen gu

laffen.

Borzüglich wird empfohlen ben Statum sub c) burch Wertverständige und mittelft einer geometrischen Bermessung des Erbes von einem beeideten Landmesser verfertigen zu lassen, wovon ein Formular sub A) hier nachsfolget, um sich dessen nach Gutfinden bedienen zu können.

Wenn biese so wohl zum Anschlag als zu Vermeibung fünftiger Irrungen (wie ber hiernach folgende Titel anzeigen wird) bienenden Vorbereitungen gemachet find; so ift es nüplich, ben Anschlag aus verschiedenen Balancen zu formiren.

S. 212. Kann zu biesem Ende ber erste Fuß bes Unschlags, mas der Colonus nehst den alten Præstandis jährlich für den Abgang des Eigenthums zu prästiren habe, daraus genommen werden, wenn, wie ben gerichtslichen Aestimationen wohl bräuchlich gewesen, für den Ertrag der Eigenthums Wefälle das Pachts Quantum mit

einem sichern Theil, g. B. mit einem vierten Theil vers hohet wird.

Wie aber dieses sehr unzuwerläßig ist; so ziehet man ben zweyten Fuß zu hulfe, und machet aus benen Seit 100, 70, 60, oder 50 Jahren zusammen gezogenen vom Erbe prästirten Eigenthums-Gefällen an Freybriesen, Zwangdiensten, Bersterb und Gewinngelber, besgleichen von sonstigen hergebrachten Schreib und andern Gebühren einen jährlichen Durchschnitt, und sebet dieses jährliche Quantum den alten jährlichen Præstandis hinzu.

Weil aber auch dieses wegen des bisherigen großen Theils willführlich gewesenen Anschlags besagter Gefälle keine ganz zuverläßige Richtschnur geben kann; so ist es dienlich auch den dertten Fuß nemlich was das Erbe nach Ertrag der dazu gehörigen Pertinenzien jährlich süglich tragen könne, und wie viel anjeho davon präskiret werde, und wieviel über diesen füglich davon präskiret werden kann, mit zu Rath zu ziehen; und aus diesen dreven Füßen, oder doch wenigstens von den zween letzern, einen der Villigkeit und den Umständen angemessen Durchschnitt zu machen, und hiernach das für den Augmentum der Linkschlage jährliche Augmentum der Pacht zu bestimmen und respective zu vereindaren.

S. 213. Weilen nun biefe Erbpacht in unabsehbare Zeiten hincingeht, und das sicherste Maaß oder Verhaltniß zwischen ben Rugbarkeiten des Erbes und dafür entrichtender Pacht in Natural-Früchten besteht, indem das Verhältniß zwischen Früchten und Geld mehreren Zufällen und Abanderungen unterworfen ist: so wird angerathen, die für abgehende Eigenthums Gesälle verhöhende Pacht nicht in Geld, sondern in Natural-Prästationen an Getreibe, Viehe oder dergleichen ganz oder zum Theil zu sepen.

Fünfter Titel: Bon Ausfertigung bes Erbs pacht-Briefes.

S. 214. Zu Bermeidung aller Contestationen und funftiger Irrungen ist es dienlich, in dem Erbpachtbriefe die jenigen zu benennen, welche von dem Erbe ben Bereinsbarung der Erbpacht etwa annoch im Eigenthum sind, mit der Bemerkung und Bescheinigung: ob sie nach des ersten Theils ten Titel in die Bersetung ans dem Eis

genthum zur Erbpacht gewilliget haben, oder ob fie im Eigenthum geblieben find; auch welche von ihnen zur Succession ein Recht haben, wie nicht weniger, was der Wehrfester vormals im Eigenthum an jahrlichen Gefällen praftiret habe.

- S. 215. Ift es rathlich bie Urt ber Erbpacht, und ob folche beschränket sen, ober nicht, barin zu bestimmen.
- S. 216. Ift es dienlich das Erbe mit allen Gebäuen und in Erbpacht ausgethanen Pertinenzien in dem Erbpachtbriefe zu specificiren, und falls darüber von einem beeideten Landmesser eine geometrische Karte verfertigt worden, sich barauf zu beziehen.
- S. 217. Dienlich ist es auch alle Rechte und Gereche tigkeiten, wie auch besonders das Præcipuum des Erbes, sammt den etwaigen Servituten oder Dienstbarkeiten umständlich darin zu verzeichnen.
- S. 218. Ferner auch die aufm Erbe haftenden Laften, als Schapungen, Rirchspiels Laften, Behnten, bewilligte Schulden und bergleichen zu besigniren. Ferner
- S. 219. alle gutsherrliche Prästanda an Geld, Naturalien, Diensten und allen andern alt und neuen Prässtationen, obsonktigen gutsherrlichen Rugbarkeiten umftändelich nach ihrer Zahl, Maaß und Eigenschaft zu verzeichenen: die Fälle und das Quantum des entrichtenden Gewinns, wie auch alles andere, was zwischen dem Gutscherrn und Erbpachter vereindaret werden wird, dem Erbpachteriefe beutlich und umständlich einzuverleiben; wovon ein Formular zu eines jeden beliebigen Gebrauche sub B. hieran gefüget wird.

Wie nun aber in biefer gnädigst erlassenen Verordnung von Uns verschiedene Verfügungen getroffen worden, woran vielleicht in den bereits geschlessenen Erbyachts Contracten entweder nicht gedacht, oder davon keine Erwehnung geschehen ist: so verordnen Wir hiemit gnädigst, daß dieserhalb zwischen dem Gutsherrn und Erbyachter in Beit eines Jahrs nach Erlassung gegenwärtiger Verordnung eine besondere Vereinbarung (wozu sie beyde die Macht haben) getroffen werde; nach Umlauf deren und in Entstehung dessen aber der Gutsherr sowohl als Erbyachter, alles was in dem ErbyachtsContract etwa nicht bemerket seyn möchte, dieser Verordnung gemäß zu halten

schuldig fenn follen. Urfund gnadigften Sandzeichens und bengebruckten Geheimen Ranglep-Inflegele.

517. Bonn ben 25. November 1783. (A. 10. b. Stras genbeleuchtung zu Munfter.)

Maximilian Friedrich, Erzbifchof zu Coln 1c., Bifchof zu Munfter 1c.

Bur Beschützung ber jüngst in ber Stadt Münster eingerichteten nächtlichen Straßenbeleuchtung gegen Frevel,
wird die boshafte oder muthwillige Zerschlagung oder Beschädigung einer Straßenlaterne durch Erwachsene mit
einer Geldbuße von 50 Athlr. oder mit einer halbjährigen
Zuchthausstrafe bedrohet; und follen die Eltern der, dergleichen Frevel aus Muthwillen begehenden Kinder, mit
sofortiger Herstelung der zerschlagenen oder beschädigten
Laternen und mit 2½ Rthlr. Geldstrafe belegt werden.
Die zuerst bezeichnete Geldstrafe soll zur Hälfte der Beleuchtungskasse die andre Hälfte aber, so wie die ganze
Geldbuße der Eltern, dem Denunzianten eines Frevlers
überwiesen werden.

Bemerk. Zufolge Regiminalverordnung b. b. Munster den 12. August 1784. (A. 11. b.) sind, mit Genehmigung der Landstände, sämtliche Einwohner der Stadt Munster zu einem Beitrage zu den Straßenbeleuchtungsfosten dergestalt verpflichtet worden, daß ste nach Maaßgade ihres ablichen, durgerlichen, schaffreien und schaßpstichtigen Standes, in 6 Klassen, mit jährlichen Beiträgen von resp. 3/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/8 und 1/16 Ribler. Won jedem Schornstein, veranschlagt werden sollen. Gleichmäßige Beiträge sind auch pro 1785 am 3. März ejusdem anni erfordert und deren Erhebungsart am 11. August ej. a. (A. 11. b.) regulirt worden.

Durch Regiminal Berordnung vom 17. April 1800 (A. 11. b.) ist allen Ginwohnern aufgegeben worden, die seit Einführung ber Straßenbeleuchtungs Steuer neuerbauten Schornsteine sofort, und fünftig jeden neusaufgeführten Ramin vierzehn Tage nach bessen Bolls

enbung, ben bezeichneten Empfangern ber Beitrage an-

518. Munster ben 20. April 1784. (A. 11. b. Canbes-Erauer.)

#### Das General Bifariat.

Anordnung einer, nach gegebener Borfchrift, burch Glockengelaute in allen Kirchen zu feiernben Lanbed-Trauer wegen bes am 15. b. M. erfolgten Ablebens bes Lanbesherrn. \*)

Bemerk. Diefelbe Behörde hat unterm 23. ej. m. (A. 11. b.) das übliche Trauergelaute auf diefelbe Zeit und Stunden beschränkt, welche bei dem Tode des vorletzten Landesherrn dazu bestimmt waren.

Am 3. Mai ej. a. (A. 11. b.) hat ber zu Munster residirende "Kurkolnische zur hochfürstlich Munsterschen "Regierung verordnete Statthalter und geheime Rathe" ben von "Gr. kurfürstlichen Durchlaucht zu Köln, Fürst, "bischof zu Münster" erlassenen Befehl verkündiget: das für weiland S. kurfürstliche Gnaden zu Köln Marimitian Friedrich, die für das Erzstift Köln festgesetzte (und beigefügte) Trauerordnung, auch im hochstifte Münster Anwendung sinden soll.

519. Ahausen ben 20. Mai 1784. (A. 11. b. Lanbes-Trauer.)

Maximilian Franz (Erzherzog zu Destreich 2c. Churfürst 2c. 2c.), Erzbischof zu Coln 2c., Bischof zu Münster 2c.

Um ben eigenen so wie ben, ben Unterthanen obliegenden Pflichten ber Religion, ber Freundschaft und ber Dantbarkeit in Beziehung auf ben verftorbenen Candes-

<sup>\*)</sup> Durch biese Ereigniß ist keine sedis Vacanz eingetreten, indem bereits im Jahre 1780 ber kunftige Erzbischof zu Goln und Bischof zu Munster, als Goabjutor bes bamals noch lebenben Lanzbesherrn erwählt werben war; Conf. Kock's Series, episcop. monast. pars IV. pag. 81.

herrn zu gnugen, werden (mit Borwissen des Domfapitels) bie in der Domfirche und in allen Kirchen der Stadt Munster am 26. d. M., so wie in jenen des ganzen Hochstiftes am 9. Juni d. J. zu begehenden feierlichen Trauers Gottes Dienste unter Beiwohnung sammtlicher weltlichen und geistlichen Behörden, Beamten, höheren Schulen und Motabilitäten aussuhrlich bestimmt, und soll das Erscheisnen bei denselben, sammtlichen Unterthanen am Sonntage vorher von den Kanzeln empfohlen werden.

520. Bonn ben 14. Juni 1784. (A. 11. b. Lehn: Er: neuerung.)

Marimilian Frang, Ergbifchof zu Coln ic., Bifchof zu Munfter ic.

Nach bem (in Folge ber bei Ledzeiten bes jungst versstorbenen Landesherrn stattgefundenen Erwählung zum Coadjutor bes Bisthums Munster) mit pabstlicher und kaiserlicher Bewilligung erfolgten Regierungs-Antritt bes Hochstiftes Munster, werden sammtliche Munstersche, Borskelosiche und Werth'sche in und außerhalb Landes angessessene Vasallen, zur Erneuerung ihrer Lehen-Empfängsniße, binnen einer dreimonatlichen bis zum 14. October C. a. seltgesesten Frift, aufgefordert und in die Stadt Munster entboten.

Bemerk. Durch landesherrl. Patent b. b. Munfter ben 10. October 1784. (A. 11. b.) ist ben bei Abfluß bes vorbezeichneten Termins noch im Rudstand sich befindenden Lehensleuten eine weitere Frist bis zum 14. Jan. 1785 zur Erfüllung ihrer Lehnsobliegenheiten gewährt, und zugleich bas Caducitats-Berfahren gegen alle, biefe Frist nicht berücksichtigende Basallen verordnet worden.

521. Munfter ben 21. Juni 1784. (A. 11. b. Brand- affefurang.)

#### Landes = Regierung.

Jeber Bewohner eines ber Brandversicherungs Gefellsichaft einverleibten hauses in ben Stadten, Wiegbolben, Dorfern und auf bem platten Lande, ift, bei Bermeibung

einer Strafe von 1 Athlr., verpflichtet, Die vor seinem Saufe befindliche Rummer (ber Gebaude) immer völlig rein und lesbar zu erhalten.

522. Bonn ben 12. Juli 1784. (A. 11. b. Gewitter, lauten.)

Maximilian Frang, Erzbifchof zu Coln 1c., Bifchof zu Munfter 1c.

Bei ber fortgesetten Erfahrung daß das seither übliche Glockengelaute bei ausbrechenden Gewittern das Einschlagen des Bliges in die Kirchthurme befördert, wird ders gleichen Gewitter Geläute in Kirchen und Kapellen ohne Ausnahme für alle Zufunft verboten; und sollen die Pfarrer, bei der Verfündigung der gegenwärtigen Verordnung, beren Ursache und Zweck den Unterthanen erklären.

523. Munfter ben 10. October 1784. (A. 11. b. De-ferteure.)

Maximilian Franz, Erzbifchof zu Coln 1c., Bifchof zu Munfter 1c.

Als ein Merkmal landesfürstlicher Milbe und Gnade bei Gelegenheit der Intronisation und des feierlichen Resgierungs Antrittes des Landesherrn, wird sammtlichen, binnen 6 Monaten zu ihren Fahnen zurücksehrenden Deferteuren von den fürstlich munsterschen Truppen, ein vollsständiger Strafnachlaß verheißen.

Bemerk. Durch ein gleichzeitiges Patent find fammts liche, burch Ungehorsam ober Morosität gegen die Mislitair=Loosunge-Schifte verwirkte Strafen und beskallsige Untersuchungen nachgelassen und aufgehoben worden.

524. Bonn ben 23. Dezember 1784. (A. 11. b. Arguci- Berfauf.)

Marimilian Frang, Erzbifchof zu Coln 1c., Bifchof zu Munfter 1c.

Rebst Wiederholung der in der Mediginal-Ordnung de 1777 (Rr. 502. b. G.) enthaltenen Bestimmungen, wo-

burch ben Kausselten und jedem Andern, außer ben privilegirten Apothekern, bei 10 Rihlr. Strafe der Rleinshandel mit Arzucyen untersagt, den Packenträgern und fremden Kausseuten aber die Feilbietung überhaupt und sogar auf Jahrmärkten von Zusammengesetzen Arzucyen, dei Consistations und anderer wilksührlicher Strafe versboten ist, — wird verordnet: daß die das Hochstift Münster betretenden fremden Arzucy-Krämer sich beim ersten Grenzbeamten melden müssen um einen ihre Marschroute und Reisezeit genau bestimmenden Reisepass zu erlangen und ihre Arzucisalten auntlich verstegeln zu lassen; und daß bergleichen ohne Pass, oder gegen delsen Instradirung ze. und mit unverstegelten Arzucykasten betroffen werden den fremden Krämer mit 2 Athlr. Gelbstrafe unnachsichts lich belegt werden sollen.

525. Bonn ben 10. Februar 1785. (A. 11. b. Militair-Gerichtsftanb,)

Maximilian Franz, Erzbischof zu Coln 1c., Bischof zu Munster 1c.

Die auf Invalidens Gage gesetzen Unteroffiziere und Gemeine sind in Sivils und Eriminalsachen der ordentlichen Civils Obrigkeit ihres Wohnortes untergeben und follen nur dann dem foro militari für den Fall und die Zeit unterworfen senn, wenn sie zum Militairdienst wieder aufs gefordert und unter den Regimentern oder besondern Invaslidens Compagnien zur Dienstleistung wieder angewiesen worden sind.

526. Münster den 21. November 1785. (A. 9. b. Strafflinge.)

Maximilian Frang, Erzbifchof zu Coln 1c., Bifchof zu Munfter 1c.

Nebst Erörterung ber Grunde, welche die Absonderung der wegen Polizeis und anderer geringer Bergeben Bershafteten von den wegen wirklicher Eriminals Berbrechen Berurtheilten bringend erfordern, wird die, durch strenge Trennung der Raume in dem Zuchthausskofale zu Munster, getroffene Einrichtung eines Befferungshaufes

und eines Buchthaufes ju allgemeiner Rundbarfeit gebracht; fodann auch landesherrlich verordnet: bag biefe zwei Benennungen überall genau unterschieden werden follen, bag bei Berurtheilungen (nach Maggabe einer ben Juftigbehörden mitgetheilten Inftruftion) gegen die Delinquenten entweder Befferungehauss oder Buchts haus Strafe ausbrudlich erfannt werden muß, bag die bloße Berurtheilung jum Befferungshause niemals die Wirfung einiger Chrlofigfeit ober ber Ausschließung von Gilden und öffentlichen Memtern erzeugen foll; und daß ben, aus dem Befferungs - ober auch aus dem Buchthause Entlaffenen, ihre ausgehaltene Strafe von Niemanden, bei Bermeibung einer Geloftrafe von 10 Rthlr., Schimpfs lich vorgeruct, oder ihnen beshalb ein ihnen fonft zuftes bendes Recht auf ungebuhrliche Urt verweigert werben barf.

Bemerk. Die vorbezogene Instruktion lautet folgendermaßen: Wir Maximilian Franz von Gottes Inaden Erzbischof zu Kölln, Fürst-Bischof zu Münster zc. thuen kund und fügen hiemit zu wissen, Demnach Wir in dem unter heutigem Dato über die Absönderung der Policey, und geringerer Berbrechen, in dem Besserungshause, von den größeren Criminal Berbrecheren im Zuchthaus erlassenen Edict S. 4. Bestimmung der Fällen in welchen die Strafe entweder des Zuchthaus, oder Besserungshauses eintretten soll, Uns auf eine den Gerichteren zu ertheilende besondere gnädigste Instruction bezogen haben, so wird solche hiemit gnädigst ertheilet wie folget:

In Ansehung ber Falle, wannehr die Strafe bes Buchthauses, ober aber nur die des Besserungshauses zu erkennen sen, wird zwar fest ben jedem Berbrechen nach Berschiedenheit der Umständen, und nach dem Grade wie weit der handelende daben fort gerücket ist, so wohl die eine als andere Art der Bestrafung einstretten können, und überlassen Wur die Bestimmung derselben im einzelnen Fall überhaupts dem versnünftigen Ermessein des Richters. Indessen soll nur die Strafe des Besserungshauses in folgenden Fällen vorzuglich eintretten.

1. Ben Bettleren in benjenigen Fallen wo wider biefelbe in ben bisherigen Edicten bie Buchthaus Strafc
verordnet ift.

- 2. Ben karmen und Schlägeren in Wirthshäuser wos ben fein Tobtschlag begangen worden, und die aus Trunfenheit, oder sonstiger Ausgelassenheit entstanden, wan nemlich den Umftanden nach die Strafe der forperlichen hinsetzung Plat greift.
- 3. Wenn aus Muthwillen Excessen ausgeübt, und andere beträgliche Schaben zugefügt worden, und bie Gelbbufe ben Thater nicht beffert, ober nicht befferen zu tonnen scheinet.
- 4. Ben fleischlichen Berbrechen, die noch feinen Chebruch, ober Blutschaube enthalten, wofern nur nicht eine schon einmal bestrafte Person ferner fortfuhre, aus der Liederlichkeit ein Gewerbe zu machen.

Imgleichen wenn im Fall bes einfachen Chebruchs ber unschulbige Theil bem schulbigen verzeihet, und um gelindere Strafe bittet.

- 5. Ben Diebställen sollen Richter aus allen Umständen sorgfältig zu ermessen suchen, ob nicht von dem Thäter aufrichtige Besserung zu hoffen sen, und falls er nun nach vernünftigen Ermessen auf zwey Jahren Condemniret werden kan, soll nur aufs Besserungshaus die Beraurtheilung geschehen, sonst aber die Sache durch das Arbitrium Judicis bestimmet werden.
- 6. Schliedlich foll überhaupt ben Bestimmung einer Arbitrairen Strafe: die eigene Abstehung von einem zwar vorbereiteten, ober auch angesangenen aber nicht vollens beten Berbrechen; die bewiesen Reue; Jugend bes Bersbrechers; und was sonst zur Milberung ber Strafe einen rechtlichen Grund abgeben kann, auch besonders in der Rucksicht zur Erwägung gezogen werden: ob den Umstanden nach die Berurtheilung zum Zuchthaus oder zum Besserungshause zu verfügen.
- Es werden bemnach sämtliche Richter, welche auf Zuchthausstrafe zu erkennen haben, gnädigst angewiesen, sich nach gegenwärtiger Instruction geziemend zu achten, und in der Sentenz jedesmal auszudrücken ob der Bersbrecher zum Zuchts oder Bessentlause verurtheilet werde, und soll jedesmalen die Sentenz zum Protocoll der Zuchtshaus Commission eingeschicket werden. Urfund gnädigs

ften handzeichens und bengebruckten gehemmen Ranglen Inflegele.

Munfter den 21. November 1785.

Mar. Frang Ruhrfürft.

527. Munfter ben 12. Dezember 1785. (A. 9. b. Erbpachte Drbnung.)

Maximilian Frang, Erzbifchof zu Coln ic., Bifchof zu Munfter ic.

Die in der Erbpachts Drdnung vom 21. September 1783. (Rr. 516. d. S.) gestattete Frist, zu nachträglicher Ergänzung der Bestimmungen in den zwischen Gutsherrn und Erbpächtern bereits geschlossenen Erbpachts Contrasten, wird mit der Festseung auf fernere 6 Monate erweitert, daß alle dergleichen, während dieser Zeit nicht ergänzte oder abgeänderte Spezial Berträge, nach ihrem Inhalte und nach jenem der Erbpachts Drdnung beurtheilt werden sollen.

Bemerk. Der ganze Inhalt obiger Berordnung findet fich in E. A. Schluter's Provinzial Recht der Provinz Westphalen (Leipzig 1829.) Bb. I. p. 395. abgedruckt.

528. Bonn ben 23. Februar 1786. (A. 11. b. Straßenu. Fluß-Polizei zu Munfter.)

Maximilian Frang, Ergbischof zu Coln 1c., Bifchof zu Munfter 1c.

Um in der Residenzstadt Munster beren Polizei in Beziehung auf Reinigung und Erhaltung der Straßen, Abzugsrinnen, Kanale und des Pflasters, sodann auch rücksichtlich des Aheflusses und der Hausbauten zu sichern, wird, unter Bernichtung der deskallsgen frühern landes herrlichen Bestimmungen (conf. Nr. 211. und Nr. 316. d. S.), eine die letztern theilweise wiederholende und auch ergänzende Berordnung, zu kunftiger genauer Beachtung, publizirt; wodurch (in 7 Abschnitten und 53 § S.) über folgende Gegenstände, und zwar:

im 1. Abschnitte: vom Rehren und Reinigung der Straßen; im 2. - von Reinhaltung ber Straßen;

im 3. Abfchnitte: von Anlegung ber Abtritte, Biehftalle, Diftgruben und beren Reinigung;

im 4. \* vom Ahefluße und ben fogenannten Soben und Bommeln;

im 5. von Instandhaltung, auch verbotenem Gebrauch ober eigenmachtiger Abanberung ber gemeinen Strafen;

im 6. s von ben Fustwegen in ber Stadt und unter ben Bogen; und

im 7. som Bauen und ber babei zu gebrauschenden Borsicht, auch andern barsauf einschlagende Gegenstände;

ausführliche Borfchriften ertheilt werben.

Bemerk. Dbgleich ber ganze Inhalt ber vorangezeigten Berordnung in C. A. Schlüter's Provinzials Recht ber Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Band L. p. 396. abgebruckt ist, so ist die hierortige Aufnahme bes nachfolgenden Textes der obenangemerkten 7 Abschnitte ber Verordnung, bennoch für angemessen erachtet worden.

Durch Regiminals Verordnung vom 28. Aug. 1800 (A. 11. b.), sind die nunmehr ebenfalls gepflasterten, sogenannten Graben, in die Zahl der vorschriftsmäßig zu reinigenden Strafen der Stadt Munster aufgenommen, und sammtliche an bieselben auschießenden Haus und Grunds Besitzer zur Erfüllung ihrer ediktmäßigen Obliegenheiten, unter Strafandrohung, angewiesen worden.

# Erfter Abschnitt: Bom Rehren, and Reinis gung ber Strafen.

S. 1. Alle Stadteinwohner, wes Standes oder Konstition dieselben auch seyn mögen, sollen zweymal in der Boche, und zwar pracise am Montag und Donnerstag, oder, wo selbige Feyertage, alsdann den nachstolgenden Tag, den Koth von ihren Straßen, so weit eines jeden Bohnung und Gerechtigkeit sich erstreckt, zusammen kehren, benselben auch allemal aus den Rinnen, oder sogenannten Gaussen auswarts heraus werfen, und gemeldte Rinnen durchgehends, besonders auch unter den vor verschiedenen haufgern angelegten Brücken dergestalt von aller Unreinigskeit ausstäubern, damit das Wasser nicht ausgehalten

werbe, sondern einen fregen Ablauf haben tonne; und bamit nun

- S. 2. es constiren moge, ob vorbemelbetes verfüget worden sen; so soll an ebenbemelbeten Tagen von den sammtlichen an den Thoren, und in Unserer Hauptstadt Münster obhandenen Wachen, sobald die neue Wache aufgezogen, von der abgehenden ein Unterossicier mit deren Gemeinen kommandiret, und von denselben durch die, jeglicher Wache zurepartirte und am Ende dieser Berpordung specificirte Gassen patrouilliret, und genaue Nachssehung vorgenommen werden, sodann auf den Fall
- S. 3. die Reinigung und Zusammenschlagung bes Roths, wie auch Aussauberung ber Ninnen vorerwähntermaßen nicht geschehen, von den saumselig befundenen so gewiß dem visitirenden Unterossicier den Schillinge Munsterisch (welche die visitirende Mannschaft behält) zur Strafe gegeben; und ohnedem die Gassen und Ainnen ohne Anstand gereiniget werden, als widrigenfalls gemelobetem Unterossicier erlaubt seyn solle aus des Contravenienten Behausung ein zulängliches Pfand zu nehmen, und dasselbe, falls es innerhalb den Tägen nicht redimiret wurde, nach derer Umlauf zu bistrahiren. Und da
- S. 4. an verschiedenen Orten die Baffen vor ben Saufern, fo guftehen und nicht bewohnet merben, wie auch por ben in Unferer Stadt Munfter befindlichen Barten, imgleichen vor und um den Rloftern, Rirchen und Rirchhofen wohl gar nicht gefaubert werden; fo wollen Wir gnabigft, daß bie Eigenthumer fothaner Saufer und Barten, wie auch Rlofter, Rirchen und Rirchhofen die Baffen und Rinnen in bestimmter Zeit unter vorbedeuteter Strafe faubern zu laffen ichuldig fenn, welche Strafe alebann die patrouillirende Mannschaft nach geendigter Bisitation von gemeldten Eigenthumern, nach berer Ramen und Wohnung fie fich zu erkundigen, und allenfalls. wo fie es etwa von benen Benachbarten nicht erfahren mogen, die Saufer und Barten, wie auch Rlofter, Rirchen und Rirchhofen ben Unferer geheimen Ranglen anguzeigen haben, benzutreiben haben folle. Damit nun aber
- \$. 5. feiner von ber patronillirenden Miliz hierinnsfalls zur Ungebuhr beschweret, und von einigen (unansgeschen daß sie zur rechten Zeit ihre Gassen abgesäubert, und Unserer gnädigsten Berordnung in allen gehorsamst nachgelebet haben) bie den Contravenienten andictirte

Strafe abgeforbert werbe; fo foll es allemal bem Ginwohner oder Eigenthumer bes Saufes, Bartens, Rlofters. Rirchen oder Rirchhöfen (wenn zwischen ihnen und ber visitirenden Miliz wegen der gnadigft anbefohlenermaßen aus - ober nicht gefauberten Baffen und Rinnen eine Quas ftion entfteht) frenftehen, fofort barüber von einem Unferer altesten geheimen Rangliften, als welche bagu Rraft Diefes gnabigst committiret fenn follen, barüber coanoscis ren ju laffen; ju welchem Ende bann ber Unteroffizier ben fothaner vortommenden Quaftion fofort burch einen Bemeinen jemand von gemeldten Unferen Rangliften rufen laffen; er aber mit der übrigen Maimichaft por ber Behaufung, um ju feben, bag inzwischen bie Baffen und Minnen von ben Ginwohnern nicht abgefehret merben, bleiben foll. Damit aber burch fothane verlangende Coas nition bie visitirende Mannschaft unnothiger Beife nicht aufgehalten, noch mehrerwehnte Rangliften Dieferhalb mos leftiret werben, fo foll ber Ginwohner bes Saufes, falls es follte erfannt werben, bag bie Baffen gnadigft anbefohlenermaßen nicht gefaubert, ober bas Baffer in ben Rinnen durch einigen Unflath aufgehalten, fonft auch Unferer gnadigsten Berordnung nicht nachgelebet fen, bem Rangliften vierzehn, und ber Milig am Plat bren, feche Schillinge Munfterifch fo gewiß gleich ausgahlen, ale wibrigenfalls ber Milig fraft biefes gnabigft erlaubt fenn folle, bafur ein genugsames Pfand weg zu nehmen, und baffelbe oblaute vermelbtermaßen zu bistrahiren. bann auch imgleichen zu Berhutung baß die Milig hierinfalls nicht ercedire, und jemand gur Ungebuhr beunruhis ge, bem commanbirenden Unteroffizier (falle ein Ercef von ber Milig geschehen zu fenn erfannt werben borfte) von feiner monatlichen Bage gleichfalls vierzehn Schillinge pon bem Regimentequartiermeifter einbehalten, und bem Rangliften fur feine Bemuhung extradirt werden folle. Damit aber auch Die visitirende Milig zuweilen einige Saufer und Plate, mo fenntlich nicht gefehret worden, aus einigen Mebenansichten nicht vorben gehe, ohne bie verwirfte Strafe ben zu treiben; fo ift

S. 6. Unfer gnabigst ernstlicher Befehl hiemit, bag hierinfalls so gewiß keiner, er sen Geists ober Weltlich, Militairs ober Eiviser Kondition, Erempt ober Contribuabel, auf Frenheiten, in Rlostern, ober unter der Burgerschaft wohnhaft, übersehen, sondern ohne Untersscheid der Versonen und des Orts oblauts vermelbtermas

Ben verfahren werbe, als wibrigenfalls ber fommendierende Unteroffizier nicht nur in einer Gelbbuge von vierzehn Schillinge Behuf bes Denuntianten, ohne bag beffen Namen bekannt gemacht, condemnirt; fondern auch allfolscher Unteroffizier annebens bem Militair: Gebrauch nach bestrafet werden folle: wie dann auch imgleichen

- S. 7. ba wider Unfere gnabigste Zuversicht von ben an vorbemelbten Wachen auf ben Tagen, an welchen die Bisitation vorzunehmen anbefohlen, ber machthabende Dbers oder Unteroffizier die Mannschaft zur Bisitation por Abzug bemalten Bache nicht fommanbiren, und baburch die Bisitation unterbleiben murbe, allfolder Dberober Unteroffizier fraft biefes eines Monats Gage Behuf ber Invaliden-Raffe verluftig fenn; ber Unteroffizier aber, wie oben vermeldet, bestrafet werben-folle: bamit Bir aber, wenn etwa von ein ober anderer Bache bie Bifitation unterbleibe, fofort benachrichtiget werben; und bie faumhafte bafur anfeben tonnen; fo foll ber visitirenbe Unteroffizier allemal nach geendigter Bisitation sofort bavon bem an ber hauptwache fommanbirenben Dberoffizier Rapport zu thun; und biefer, falls ein ober ander von ben Unteroffizieren ausbleiben, und baran manquiren murbe, foldes fofort an Unfern Bouverneur ober Roms mendanten unter gleichmäßiger Strafe anmelben zu laffen fculbig fenn. Als auch
- S. 8. ber auf ben Baffen gusammengefehrte Roth vermittelft hierzu angeschafter Rarren und Vferben nach bem, besfalls ben bagu angenommenen Ruhrlenten geges benen Unterricht weg, und an die ihnen angewiesenen Plate hingefahren wird; so hat ber Strafen Inspettor barauf zu achten, allenfalls an einem ober andern haufe alle acht Tage anzufragen, ob durch bie Rarren ber que sammen gefchlagene, ober jusammen gefehrte Roth (worun-ter jeboch ber aus ben Saufern auf ben Gaffen hingelegte Steingrut und Erbe nicht mit verftanden fenn foll. immaffen beffelben Wegschaffung einem jeden privative obliegt) weggefahren fen ober nicht? und ba folches nicht geschehen, es fogleich ber gnabigft angeordneten Straffen-Commiffion anzuzeigen, damit von biefer die Befolgung bes ben Fuhrleuten ertheilten Befehls genauest bewirket werbe: es follen aber auch die Ginmohner biefer Stabt ben bem Aufladen bes Roths ben Fuhrleuten mit bem Bufammentehren behülflich fenn.

## 3menter Abschnitt: Bon Reinhaltung ber Strafen.

- S. 9. Damit die Straßen und Gassen soviel immer möglich rein gehalten, und barauf aller übler Geruch vermieden, und tein Unstath oder Bust angetrossen wers de; so besehlen Wir hiemit gnädigst, daß keiner sich unsterstehen soll, verreckte Thiere, und bergleichen Weser, oder andere einen Gestant und Krankheiten verursachende abscheuliche Sachen auf den Straßen, Kirchhösen, oder anderstwos binnen der Stadt hinzulegen, noch auch Nachtgeschier, und andere Unsauberseiten und Wusse auf den Gassen auszuschütten, obsonst dieselbe so wenig ben Nachtals ben Tage mit Menschenkoth zu besudeln.
- S. 10. Die Metger sollen auch kein Blut, noch Unflath, Unreinigkeit, oder Abfall des geschlachteten Biebes auf den Straßen oder Steggen, obsonst laufen lassen, oder hinwerfen, noch ine oder bei ihren Sausern ausbewahren, sondern schuldig, und gehalten seyn, solches sos fort zu verscharren, oder außerhalb der Stadt zu schaffen; gleichergestalt sollen
- S. 11. die Weiß, und Cohgerber kein stinkendes Waffer auf die Straßen laufen lassen, noch auch hinter, oder ben ihren Haufern Cohs oder Gerbergruben halten, und wo diese wirklich vorhanden, innerhalb dren Monaten wegschaffen, und an die ihnen dazu eigends anzuweisende Plage verlegen; und da zwar
- S. 12. gnabigst verstattet wird, bag ber Mift aus ben Mistpfuhlen, Pferde, ober anderen Biehställen jum weitern Fortbringen auf bie Straßen gebracht werden mag; so soll hingegen berselbe nicht über Nacht barauf liegen bleiben, sondern selbigen Tages, wann er auf die Straßen gebracht ift, weggefahren werden. Weil aber
- S. 13. die Unsauberkeit auf den Straßen daraus ofts mals auch entsteht, daß die in Berding oder Taglohn fahrende Kothführer, oder andere Fuhrleute keine tüchtige Karren, und sogar ohnes oder mit zu niedrigen Schlußebrettern gebrauchen, und durch den herabfallenden Mift, Unrath, flußigen oder andern Koth die Straßen besudeln; so soll dieses, wie auch das Leimschlagen auf den Straßen verbothen seyn.
- S. 14. Bann furohin Spuhlsteine angelegt werben, wovon ber Ausfluß merklich hoher als bas Pflaster ift,

so soll an der Mauer bes Hauses vom Ausstuß bes Spuhlssteins bis zum Pflaster eine mit einem Stein oder Brett bedeckte Röhre angebracht werden. Und damit

- S. 15. burch ben aus ben haufern zur Straffen geführten Dfenpfeiffen oftmals herauslausenden flußigen
  Rust die Kleider der Borübergehenden nicht besudelt werben; so hat ein jeder darauf zu achten, damit die Dsenpfeisen, welche zur Straßen geführet, so eingerichtet werben, damit solches nicht zu befahren stehe; auch hat das
  Steinhaueramt zugleich darauf zu sehen, damit die Spühlsteine nach Vorschrift des vorigen Absabes eingerichtet
  werden: und als auch
- S. 16. barand auf ben Strafen ein Gestant entsteht, wenn in ben Ocfen, wovon bie Pfeisen nicht in bie Schornsteine, sondern gur Strafen geführet werben, alte Lumpen, ober andere einen übeln Geruch verursachende Sachen gebrennt werben; so soll dieses gleichfalls verbothen seyn.

Dritter Abschnitt: Bon Anlegung ber Abtritte, Biebställe, und Mistgruben, und berer Ausleerung.

- S. 17. Da Une bie unterthanigfte Ungeige gefchehen ift, bag in mehrgebachter Unferer Refibengstadt Manfter Die Abtritte, Misthaufen ober Gruben, wie auch Rloafen, und Biehftalle vieler Orten an den gemeinen Strafen und Steggen bergeftalt angelegt find, bag bie Unfauberteit entweder benm Reggenwetter, ober fonft von fich felbit beståndig gur Strafen abfließe, auch von ben Gig. nern über dieselben nach Willfuhr abgelaffen merben; ein folder Unfug aber ferner nicht gestattet werben foll; fo befehlen und verordnen Wir hiemit guadigft, baß es awar (wenn jemands Rothburft erfobern follte, bergleichen Behalter binnen ben Saufern, ober auf bes Gigners Grund anzulegen) bieferhalb ben ber in ber Stadt munftrifden Polizen Drbnung zwanzigstem Rapitel enthaltes nen Borichrift, gestalten alebann von bes Rachbaren Grund bren Fuß, von beffen Reller funf Fuß, und von beffelben Dug oder Brunnen neun fuß gewichen werden muß, gehalten werben foll; es follen aber
- S. 18. an ben offenen gemeinen Straffen, Steggen und Gaffen, sowohl innerhalb ber Stadt, als nach Seiten bes ehemaligen inwenbigen Stadtgraben und an ben

Stadtthoren Biehställe, Mistfalle, Rloaten, Dredgruben, und Abtritte feinesweges gebuldet, sondern, wo sie etwa noch befindlich, binnen dregen Monaten fortgeschaffet, und nicht wieder angelegt werden. Damit aber

- S. 19. wenn bie Abtritte binnen ben Principalhaufern, Rebenhäusern, ober in ben Borhöfen angelegt sind, ober fünftig angelegt werben, der Gestank auf den Strassen beständig nicht verspürct werden könne; so sollen dieselben an den Straßen mit einer massiven Braudmauer versehen und abgesondert, und jene Deffinnig, wodurch der Absluß geführet wird, est mag solche mittelbar oder unmittelbar an der Straße anschiessen, nicht beständig offen sen, sondern nur alsbann eröffnet werden, wann ben nachbestimmter Zeit der Unstath abgelassen wird; here nach aber sosort wieder zugemauret, und die übrige Zwisschenzeit also immer verschlossen, voer zugemauret gehalsten werden: wo aber mehrgedachte Behälter einen verdecten Absluß in tie Abe oder jogenannten Bommeln vor Alters her gehabt haben, hieben mag es verbleiben; es sollen aber
- S. 20. Missalle, Pferdes Schweines ober andere Biehställe und Abtritte einen beständigen oder willführlischen Ablauf und Abfritte einen beständigen oder willführlischen Ablauf und Abstutte einen beständigen oder willführliche Ablassung oder Ausleerung ernstlich verbothen seyn; und ist dieserhalb Unser gnädigster Besehl, daß die Abstritte nicht anderst, als ben Nachtszeit zwischen eilst und verte Uhren, und zwar auch nicht im Sommer, sondern bes Winters in den Monaten November, December, Jansner, Februar und Merz, wenn kein andaurender Frost eingefallen, gesäubert, und binnen dieser Zeit der Unflath varaus abgelassen werden soll. Dahingegen

S. 21. Die fließende Unreinigfeit und Ahl aus ben Biehställen und Mistfällen (welche, gleichwie S. 19. von ben Abtritten verordnet ift, die übrige Zeit nicht offen, sondern verschlossen gehalten werden sollen) wochentlich in ber Nacht vom Frentag aufm Samstag von eilf bie bren

Uhren abgelaffen werben mag; es follen aber

S. 22. Die Rinnen, wodurch der Unflath aus den Abtritten und andern Behältern geführet wird, mit reinem Wasser dergestalt nachgespuhlet, und mit Besen nachgeschret werden, daß davon bey der Bistation der Strassen kein Unflath auf den Gassen oder in den Rinnen mehr vorgefunden werde; damit auch

S. 23. bie Nachbaren besjenigen Saufes, mo folche Ansleerung vorgenommen wird, wider den daraus fich verbreitenden Geftant, und entstehen tonnenden Schaben fich zu huten miffen, fo foll berjenige, welcher folche Urbeit vornimmt, ober vornehmen lagt, die nachsten ba herum, und ihm gegenüber wohnende Rachbaren bavon vor Anfang folcher Arbeit verwissigen; welches

S. 24. auch alebann geschehen foll, wenn der Unflath aus ben Abtritten innerhalb ber in vorftehendem 20ften Absatze bestimmten Zeit füglich jur Strafe nicht abgelaffen, ober ausgepumpet werben fann; fondern alebann weggetragen, ober meggefahren merben muß, auf mels dem Kalle ber Unflath nicht in ben Stadtgraben, weber in der Ahe, Privat-Abfluffen, oder Bommeln, vielwenis ger auf die Strafen, ober auf abgelegene mufte Plate innerhalb ber Stadt, sondern binnen ben S. 20. vermelb ten Monaten im Winter bes Morgens fruh vor 7, und bes Commers vor 5 Uhr aus ber Stadt geschaffet, und nicht nahe vor ber Stabt, an abgelegene Plage, ober auf eines jeben Privatgrund hingeworfen, und mit Erbe augedectt merben.

Bierter Abschnitt: Bon bem Ahefluß, wie auch fogenannten Goben und Bommeln.

S. 25. Da in einigen Goben die Abtritte bergestalt angebracht sind, bag ber Unflath baraus beständig ab- laufe, ober benm Regenwetter sowohl bes Commers als im Winter burch die Dachtraufe über die Strafen meggespuhlet werde, biefes aber einen immermahrenden Gefrant und Unflath verurfachet; fo follen die alfo in ben Soben angelegten Abtritte ohne Unftand fortgeschaffet, und die Soden sowohl als Bommeln mehrmal im Sahr aereiniget werben, um bamit ber Abfluß nicht verstopfet, und aller übele Geftant vermieben werde; wefhalber bann auch

S. 26. gnabigft ernftlich verbothen wird in befagten Soben und Bommeln fo wenig als in dem Ahe-Klufe, Stadtgraben, und andern Privat-Abfluffen verredte Ralber, Schweine, Sunde, Raten, tobte Fifche, und bergleichen Mefer, ober andere einen Gestant verursachende Sachen, wie auch Steingrutt, Sopfenranten, und anberer Unrath, woburch ber Abfluß gehemmet wird, hinein gu werfen. Und um bamit

S. 27. die Ueberstromungen ber Ahe innerhalb ber Stadt nicht zu befürchten, fondern fo viel möglich bem bieserhalb so oft entstandenen Schaben vorgebogen werde; so verordnen und befehlen Wir hiemit gnadigst, daß diezienigen, so an der Ahe wohnen, oder deren Grunde daran belegen sind, die Ufer fest erhalten sollen; wes Endes jährlich in den Monaten September oder Oftober das Wasser abgelassen, und alsdann, um die Mängel des Wiers auszubessern, und was sonst nothig, vorzunehmen, eine Zeit von 14 Tagen vorher öffentlich befannt gemachet werden soll; da aber

- S. 28. der Ahestrom vieler Orten durch die darinnen angelegten sogenannten Waschen oder Fußtritte, und hie und dort neuerdings vorgenommenen Eindau unerlaubt eingeschränket und beenget worden, wodurch denn der Abstuß des Wassers aufgehalten, und behindert wird; so sollen erstgemeldete Waschen und Fußtritte sofort binnen den Ufern gelegt, und aller neuer Eindau und Beschränfungen ohne Anstand weggeraumet, und ferner nicht gesstattet werden. Wurde übrigens
- S. 29. wegen binnen, und oberhalb Munfter fallen. ben Buß = ober anhaltenden ftarfen Regens, ober megen aufthauenden, ober gar mit Regen vergehenden Schnees nur einigermaßen eine Fluth ju beforgen fenn; fo follen, ohne daß das Fluthmaffer abzumarten, am Flugloch, und ber Commende ad Stum Georgium, Graf von Plettenbergichen- und Ending-Muble fo viele Schleußen geoffnet, und Waffer abgelaffen werden, ale die Ufer in der Stadt faffen tounen; und follen biefe Schleußen fo lange geoffenet bleiben, bis die Fluth verloffen, und gum Bufegen bie Erlaubnig von dem Strafen : Infpettor von Zeit gu Beit ertheilet worden. Burden nun die Muller ber von gedachtem Strafen . Infpettor erhaltenen Unweifung fein Genugen leiften; fo hat jener foldes bem Stadtrichter anzuzeigen, worauf biefelben bem Befinden nach beftrafet, Die Schleußen offengeriffen, und auf ihren Roften baben Bachen gestellet werben follen; welche bas Gou-vernement auf Requisition bes Stadtrichtere fofort gu beordern hat.

Fünfter Abschnitt: Bon Inftanbhaltung, auch verbothenem Gebrauch, auch eigenmächtiger Abanberung ber gemeinen Strafen.

§. 30. Damit bas fo tofibar angelegte neue Pflafter auf ben, bem Publitum gehorigen Strafen im Stande

- gehalten, und nicht verdorben werde; jo hat der Strafen-Inspettor die Contravenienten, obsonst befindende Mangel sofort anzuzeigen, und die herstellung zu beforbern: auch
- S. 31. barauf mit zu achten, bamit, wenn ben vorzunehmendem Bau burch Stellung ber Geruftbohlen, obsfonst im Pflaster Löcher entstehen, solche burch wertversständige Straßenmacher auf Kosten bes Bauherrn wieder zugepflastert werden. Es soll furters
- S. 32. weber ben Prozeffionen, noch auf Mantag, fogenanntes Man ober Birtenbaume, obsonstiges Gestrauch in bem Pflaster zwischen ben Steinen gestedt, noch über bas Pflaster gestellet werben. Wie bann auch
- \$. 33. Die zum Berfauf in die Stadt hineingebrachte Schweine eben so, wie das hornvieh nicht binnen der Stadt auf den Straßen, sondern allein auf dem dazu angewiesenen Biehmarkte am neuen Thore zum Berfauf ausgestellet werden sollen. Und da übrigens die Straßen und Gassen auf keine Art ohne Erlaubniß abzuändern, noch einzuschräufen sind; so sollen
- S. 34. so wenig auf ben Strafen, als hinter ben Rinnen Rellertreppen, obsoustige Behalter ohne Erlaubniß angelegt, noch auch bie sogenannten Buchsen zum Einschraden geduldet werden.
- S. 35. Die vor ben hausthuren anzulegenden Treppen follen über ben Rinnen zur Strafe nicht hervorragen; und als
- S. 36. Die von ben Dachern ber Sauser hervorspringenbe, und bas Maffer zum Verderb ber Strafen ausstürzende Dachrinnen zwar bereits abgeandert; die an einigen Rinnen gemachten Rohre aber nicht so eingerichtet sind, daß sie am Grunde der Etrafen reichen; so solleses gleichfalls noch abgeandert, und die erstgemelbten Dachrinnen ohne bis zum Grund gehenden Rohren furoshin gar nicht gestattet werden: weil aber
- S. 37. allen benjenigen, welche eigene Equipage hals ten, gnabigst erlaubt wirb, an ben Einfahrten ihrer haufer, ober Borhofe die Straßenrinnen mit einer fleis nen Brude zu belegen; so soll dieses nicht einseitig, sons bern unter Aufsicht bes Straßen-Inspettore, und nach von bemselben anzuweisender Art gescheheu.

- Secheter Abichnitt: Bon ben Fugwegen in ber Stabt, und unter ben Bogen.
- S. 38. Die auf ben Straßen angelegten Fußwege follen auf feine Weise beenget; imgleichen auch jene unter ben Bogen, so viel moglich, nicht eingeschräufer werben; und als
- S. 39. Die Einwohner dieser Stadt ihre Waaren auf eine andere Urt, als vermittelst der sogenannten Fallthuren vorzeigen können; so sollen folche Fallthuren sowohl unter den Bogen, als auf den andern Straßen in der Stadt, imgleichen auch die Site vor den hausern sofort weggeschaffet werden; und wird zugleich
- S. 40. ben Bewohnern ber Saufer unter ben Bogen ernstlich befohlen, die Rellerthuren bes Abends ober Nachts ohne baben gestelltes Licht, obsonstige Sperrung bes gewohnlichen Fußweges niemalen offen stehen zu lassen; und wenn solche bes Tages geoffnet sind, auf beyden Seiten etwas vorzustellen, um damit dadurch die Passage behindert, und ein sonst entstehen konnendes und mehrmal versspurtes Unglud nicht zu befahren stehe. Damit ansonst
- §. 41. Die Rellerthuren und Fugwege nicht verborben werden; so soll barüber weber geritten, noch mit Schubstarren gefahren werden. Dann foll
- S. 42. bes Winters, wenn Glatteis gefallen ift, ein jeber Einwohner biefer Stadt ben Fußweg ober bie Stras fen, so weit eines jeben haus ober Grund reichet, und wenigstens zwen Fuß breit mit Sand ober Afche bestreuen.
- Siebenter Abschnitt: Bom Bauen und baben zu gebrauchender Borficht, auch anderen barauf einschlagenden Gegenständen.
- S. 43. Da sich mehrmal zugetragen hat, baß, wenn Sauser abgebrochen, ober Dacher an ben Straßen repariret sind, die Vorübergehende oder Fahrende durch die herunter gefallenen Steine, oder Pfannen, obsonstige Materialien und Steingrutt beschädiget worden; so wird, um diesem vorzukommen, gnabigst verordnet, und demjenigen sowohl, welcher folches vornehmen läßt, als auch den Steinhauern, Zimmerleuten, und Dachdeckern besohelen, alsdann und zwar vor Ansang solcher Areuzzeichen ausstellen, oder herabhangen zu lassen, um damit die Vorbestommende sich hiernach richten, und vorsehen konnen. Es sollen auch

- S. 44. außerhalb wirklicher Erbaunng eines ober anbern Hauses auf die gemeinen Straffen und Gaffen, Bauholz, Pofte, Schalen, Planken, Rlaftern, Steine, und andere Materialien und Steingrutt nicht hingelegt, noch auch
- S. 45. von benjenigen, so bauen, durch sothane Hinlegung die öffentliche Paffage verhindert werden; und soll furters
- S. 46. bas auf bie Straßen gebrachte Steingrutt vor und nach mahrend bes Baues, was aber bei fleinen Borsfällen vor ben haufern geworfen, sofort auf bes Eigners Rosten wegs und an die ihnen von dem Straßen-Inspector anzuweisenden Plage hingefahren werden. Legtlich
- S. 47. wird aller die Grundlage der haufer zur Stras genseite veränderender willführlicher Bor = und Einbau, und daher entstehende, obsonstige Beschränkungen der Straße und Wegen, nicht minder auch die sogenannten lleberstode zur Straßen wärts hinein hiemit gnädigst ernstlich verbothen: weshalben den Mauer = und Zimmers meistern gnädigst und bey willführlicher Straße befohlen wird, solche Beränderungen, und Einbau, ohne Unsere höchste Erlaubniß nicht vorzunehmen, vielmehr, wo solsches vorgenommen werden soll, dem Straßen Inspektor, welcher auf die Contravention so wie bis hiehin gesches hen, genauest acht zu haben, frühzeitig anzuzeigen.
- S. 48. Wie nun schließlich Unser gnabigster ernstlicher Wille und Befehl ist, daß gegenwartige die Berbesserung ber Polizen, und in allen Punkten überhaupt dem gemeinen Wesen nubliche Absichten zum Gegenstand habende Bersordnung von allen und jeden Einwohnern Unserer Restbenzstadt Munster chne Unterschied, wes Standes, und Kondition dieselben auch seyn mögen, gehorsamst und stracklichst befolget werden soll;
- So wird Unferm Munsterischen geheimen Rath sowohl als Stadtrichtern, wie auch Burgermeistern und Rath bahier, fort jeder ordentlichen Obrigkeit gnadigst ernstellich aufgegeben, auf die eracteste Befolgung dieser Bersordnung genauest acht geben zu lassen.
- S. 49. Beil aber ben bergleichen Polizen Berfügungen (woben feinen fiscalischen Prozessen und schriftlichen Berhandlungen füglich statt gegeben werben mag) es hauptsächlich auf eine prompte Execution ankömmt, und solche in ben mehrerntheils keinen Aufschub leidenden Fals

len ohne Aufenthalt bewirket werden muß; so wird biefes Beschaft, alemeit foldes auf bie in vorstehenden 3 m e pe ten bis Siebenten Abschnitt enthaltenen Begenftanden einschlagen, und die Contravention die Befrenten fowohl, als ichappflichtigen Ginwohner betreffen fann, bem Munfterischen zeitlichen Stadtrichtern hiedurch specialiter committiret, und bemfelben gnabigft aufgetragen auf Anmelben bes Strafen Infpeftore ober eines andern Denuntianten die vorfommenden Erceffe jedoch mit Borbehalt, und ber einem jeden Befrenten fonft rechtmäßig auftandigen Eremption unnachtheilig, de plano fofort gehörig zu untersuchen, und zu entscheiden, und auf ers folgter Geständniß oder Beweiß, obsonst befundenen mahren Umftanden nach die Uebertreter (es mogen folche befrente, oder schappflichtige Gingefessene fenn) mit einer in ben verschiedenen Rallen zu beterminirenden Gelbbuf. ober, wenn ber Contravenient folche zu erlegen nicht vermag, auf andere Urt zu bestrafen; woben ferner befohlen wird, daß die Eltern fur die Rinder haften, und bem Denuntianten, es mag biefer ber Strafen Inspettor ober ein anderer Cinwohner fenn, die halbscheib ber Strafgelber mitgetheilet werben foll.

- S. 50. Falls nun biefer Berordnung zuwider etwas strafbar geschehen, oder unterlassen worden, mithin jemand nicht nur straffällig, sondern auch etwas zu verändern oder zu thun pflichtig ist; so soll derselbe nicht allein des geschehenen oder unterlassenen halber bestrafet, sondern auch von dem Stadtrichter dazu, was er zu thun oder zu verrichten habe, ben doppelter Strasse angewiessen, ihm dazu eine sichere Frist bestimmet, und in dessen Ermangelung er dazu executive angehalten, oder es nach Gutsinden des Stadtrichters auf seine Kösten versertiget, und er zu derer Erlegung executive angehalten werben.
- S. 51. Sollten aber ben ber Untersuchung von den Befreyten erhebliche Einreden vorgebracht werden, und ber vorkommende Fall einen Aufschub leiden; so soll ber Stadtrichter solchen Borfall mit seinem Gutachten Unferm geheimen Rath zur Entscheidung ohne Anstand einberichten. Wie nun
- S. 52. ber angeordnete Straßen Snspektor zu ben, Innhalts dieser Berordnung ihm verschiedentlich aufgetrasgenen Berrichtungen nicht nur, sondern auch Amts hals ber schuldig ift, darauf acht zu haben, damit diese Bers

ordnung in allen Puntten und Clausulen stracklichst befoleget, und berselben nicht zuwider gehandelt werde, oder, wenn solches geschehen, die Contravenienten dem Stadterichter sofort anzuzeigen; so soll hingegen auf dem Fall erwähnter Straßen Inspectior hierunter saumselig seyn durfte, derselbe jedesmal in eine Strafe von 3 wey Reichsthaler (wovon dem Denuntianten, welcher sols dem Stadtrichter melden fann, nebst Verschweigung bessen Namen, die Halbscheid, und sodann dem darauf zu der Besichtigung abgeschieft werden sollenden Stadtgerichtsbiener die andere Halbscheid angedeihen soll) fraft diese verfallen seyn.

S. 53. Damit diese Unsere gnädigste Berordnung zu Jedermanns Wissenschaft getange; so soll dieselbe zum Druck befordert, gewöhnlichermaßen in Unserer Residenzsstadt Münster nicht nur publiciret und affigiret, sondern auch, damit sie besto besser bekannt gemachet und gefasset werde, sowohl den Zag vor Sti Thomae Apostoli auf dem Rathhause der Burgerschaft, als auch ben der darauf folgenden ersten Umteversammlung ben den Uemtern von den Gildemeistern öffentlich vorgelesen werden; wes Endes dem hiesigen Stadtrichter und Magistrat hinlangliche Eremplarien dieser Berordnung zugestellet werden sollen.

#### Berzeichniß

ber in hiefiger Hauptstadt obhandenen Gaffen und Steggen, welchergestalten biefelbe benen Bachen zu repartiret worden.

#### St. Alegibii Thor.

Bon biesem Thor geht die visitirende Mannschaft über St. Aegidii-Straße um den Kirchhof bis an die Brude am Bispinchhof, von dannen wieder zuruck über die Rosthenburg bis an die Konigstraße, von da wieder zuruck über die Lutte- Breite- Grune- und Krumme-Stegge.

#### St. Ludgeri Thor.

Bon diesem Thor geht die visitirende Mannschaft über die Königstraße bis ans Markt, über St. Ludgerisctraße auf die Mardven-Stegge, von dannen weiter über Ludgerisctraße, bis ans Thor, von dannen ausm Berspoel, und burch die Harsewinkels und Stuben: Stegge bis an die Hunds Stegge.

#### St. Gervatii Thor.

Bon biesem geht die visitirende Mannschaft über St. Servatii: und die Salz-Straße bis am Markt, von dans nen zuruck über die Salz-Straße, auf die Kleyboltens Ringolts: Laer: und hunds-Steggen bis am Markt, von dannen wieder zuruck über die Laer-Straße bis an die Stuben-Stegge.

#### St. Mauritii Thor.

Bon biefem Thor geht die visitirende Mannschaft über ben alten Steinweg bis am alten Fischmarkt, von dannen zurud über die Kerkerings-Stegge, nach der Tods-Straße, von der Tods-Straße, von der Tods-Straße, und Carnevan-Straße, auf die Mittgeber- und Compagnien-Steggen bis am alten Steinweg, von dannen zurud über St. Mauritii-Straße bis and Thor.

#### Bochfter Thor.

Bon biefem Thor geht die visitirende Mannschaft über bie hochster-Straße, Lilienbed, und alten Fischmarkt bis an St. Lamberti Kirchhof, von bannen zuruck auf die Boß-Stegge, von bannen wieder über die Lilienbeck, St. Martini Kirchhof vorben bis an die Neubrucken-Straße, von bannen wieder zuruck über die Herren-Straße bis ans Zuchthaus.

#### Reubruden Thor.

Bon biefem Thor geht bie vifitirende Mannichaft über bie Neubruden-Strafe bis am Roggenmartt, von bannen jurud burch den Minoriten-Gang über bie gange Bergftrage.

#### Bon ber Saupt: Dache

gehet die visitirende Mannschaft über das ganze Martt, St. Lamberti Kirchhof vorben über den Roggenmartt, neuen Fischmarkt und Spiekerhof, die Observanten vorben bis an Ueberwassers Kirchhof, von dannen zuruck auf die Hollefelder-Straffe.

#### Reue Thor.

Bon biesem Thor geht die visitirende Mannschaft über Unser lieben Frauen Straße, durch die Sand-Straße aufn Lappenbrint, von dannen gurud über die Judefels ber-Straße bis ans Judefelder-Thor, von dannen gurud burch den Katthagen, Ueberwasser Kirchhof vorben, Unser lieben Frauen Straße hinauf bis an die Sand-Straße.

#### Bon ber Dache am Schloß

gehet die visitirende Mannschaft das Fraterhaus vorben über den Bispinchhof bis an die Brude vor dem Cappensbergerhof, von dannen zurud bis an St. Georgii Kirchshof, von St. Georgii Kirchhof zurud in die Hoppensmillmers und Becker-Steggen durch den Krummentimpen bis an Unser lieben Frauen Straße.

529. Bonn ben 29. Mai 1786. (A. 11. b. Militair, Berbung.)

Marimilian Frang, Ergbifchof zu Coln ic., Bifchof zu Munfter ic.

Bur Bewirkung ber von ben kanbstånden beantragt und erbetenen Abandrung des seitherigen Ergänzunges Systemes der kandestruppen (conf. Nr. 456. d. S.) soll die fernere Koosung der militairsdienstpflichtigen Untersthanen nicht mehr stattsinden; und die Completirung des fürstlichsmünsterschen gewöhnlichen Truppens Contingen tes \*) durch wiedereinzusührende freiwillige Werdung bewirkt werden. Behufs Alimentation der zu solchem Zwecke angeordneten landesherrlichen Werdskasse, wird ein landsständisch bewilligter außerordentlicher Beitrag, und zwar:

von jedem zur Loosung pflichtigen Bauern-Erbe 1 1/3 Rt. von jeden loosungspflichtigen Köttern, Brinksitern, heuerleuten, Bachaufern und Leibzuchtern 1/3 Rt. und von den Städten und Wiegbolden ein, ihnen naher antlich angezeigt werden sollender, Geldbetrag

ausgeschrieben, und zu beffen Erhebung und Berrechnung ausführliche Anweisung ertheilt.

<sup>\*)</sup> Aus einem abschriftlich vorliegenden, zu Bonn am 30. October 1784 zwischen den vereinigten Niederlanden und dem Landesherrn geschlossenen Subsidien Bertrage, erhellt, daß Letterer zum Dienst der Ersteren, in seinen churkölnischen und munsterschen Gebieten, noch 2 Regimenter Infanterie mehr mobil zu erhalten hatte, als in einem frühern Vertrag vom 19. April 1782 ftipuliet war.

530. Bonn den 7. Juni 1786. (A. 11. b. Forstfrevel.) Maximilian Frang, Erzbischof zu Coln ic.,

Maximilian Franz, Erzbischof zu Coln 1c., Bischof zu Münster 1c.

- Bei ber burch Erfahrung erwiesenen Unzulänglichkeit ber, zur Beförderung und Beschützung der Holz-Eultur, in ben Edikten vom 21. Mai 1771 und 14. Dec. 1772 (Nr. 483. und Nr. 490. d. S.) enthaltenen Strasbestims mungen gegen Holzbieberei und andre Busch und Hudes Frevel, wird, auf landständischen Antrag, Folgendes landesherrlich verordnet:
- "S. 1. Die von Unseren Herren Borfahren an diesem Hochstifte gegen das Holzstehlen, bessen Abkappen und sonstige unerlaubte Holzbeschädigungen erlassen Underebethe und Berordnungen werden, so weit sie durch diese Unsere gnädigste Berordnung nicht geschärfet sind, hiemit wiesderholt, mithin werden alles unberechtigte Holzställen, alle Beschädigungen desselben, von welcher Art sie immer seyn mögen; das Laubharken oder sammlen in den Geshölzern; das Heides und Plaggen-Mähen in den Geshölzern und besonders in den Sichelns und Tannen-Kämpen; dann auch das Eintreiben des Biehes in dieselben; fersner das Feueranlegen in den Gehölzern, Heiden und Wooren (worunter jedoch das Moors und Torsbrennen zu Buchweizen: Necker nicht verstanden wird) hiemit wohl ernstlich wiederholter verbothen.
- S. 2. Sollte nun jemand, dieser Unserer gnäbigsten Berordnung zuwider, in den, anderen privats und eigensthumlich zustehenden Gehölzern, holz, zur Entwendung, hauen; oder aber dasselbe auf eine eben bemeldte Art oder sonstige Weise beschädigen; so soll derselbe, als ein Holzdieh, wenn er auf der That ertappt, oder darüber ein rechtsbeständiger Berdacht gegen ihn vorhanden ist, sofort gefänglich angehalten, sodann nach geschehener Unstersuchung von Unserem Hofrath oder demjenigen, welchem die Eriminals oder peinliche Gerichtbarkeit über den Freveler zusteht (nebst der rechtlichen Schadens-Ersehung) auf eine nach Ermessen des Frevels zu bestimmende Zeit, zum Besserungshause, oder den mehreren Wiederholungen und sonstigen das Verbrechen erschwerenden Umständen zuchthausstrase verdammet, und nicht mit einer Geldskrase belegt werden: es wäre dann, daß das Verbrechen nicht allein zum erstenmal begangen, sondern auch besag-

ter Unser hofrath, ober obgemelbtermaßen competente Richter wegen Geringschätzigkeit bes Schabens, ober ans berer sonst vorsommenden Milberungs : Ursachen (wie es ihm in folchen Fällen unbenommen ist) anstatt bes Befferungs : ober Zuchthauses, auf eine Gelbstrafe spreschen wurde.

- S. 3. Alls viel aber bas unberechtigte und nicht angewiesene Holzfällen ober Beschädigen besselben in ben gemeinen Marken betrifft, soll ber Thater, wenn er in ber Mark als Markgenoß nicht interessiret ober berechtiget ist, ben Holzdieben gleich geachtet, und auf die namliche Art und Weise, wie in dem nächstvorigen Absate verordnet ist, gezüchtiget werden. Wir fügen diesem hinzu, daß demjenigen, welcher einen von den, in diesem und dem zwenten Absate des mehreren vermeldeten Frevelerren, den Beamten, Richteren, Fisco oder Bogten anzeigen wurde, wenn Erces wider den Angegebenen wird erwiesen seyn, unter Verschweigung seines Namens einen Ducat aus Unseren Candesmitteln zur Belohnung ausdes zahlet werden solle.
- S. 4. Beschähe aber bas nicht angewiesene Solgfällen ober Beschädigen beffelben von einem Martgenoffenen, ber in ber Mart gu Lanb und Gras berechtiget, jeboch barin ohne vorhergebende Unweisung, Solg zu hauen nicht befugt ift; fo gebuhret bie Bestrafung gwar bem Solge oder Marten-Berichte: Damit aber beraleichen frevelhafte und fchabliche, jum Berberb ber gemeinen Marten und Bolgungen gereichende Unternehmungen nicht ungeahndet bleiben; fo werden die Solg = und Marten-Richter hiemit wohl ernstlich erinnert, darauf fowohl felbst ein wachts sames Auge zu haben, als auch burch bie Solgfnechte und Marfenbiener barauf Acht geben, Die Marfen oft visitiren, und die ausgeübten Ercessen fleißig nachforschen gu laffen, und barauf zu achten, baß bie Uebertreter nach Inhalt der besfallfigen Marten = Berordnungen ober Bertohrungen (wo biefe vorhanden find) gehorig bestrafet; und bas, mas ben Gemeinheiten von ben Strafgelberen obsonstigen Marten-Ginfunften gebuhren mag, nicht gum Bechen, ober anderen unnothigen Ausgaben, fondern jum Beften ber Marten, obsonstigen Rugen ber Gemeinheit verwenbet merbe.
- S. 5. Burde aber ein folder Markgenoffe bie ihm von bem Marken-Gerichte jubiktirte Strafgelber ju gablen

nicht im Stande seyn; so mag derselbe mit dem Bruchetenpfahl hergebrachtermaßen bestrafet werden: wenn aber ein mit Geld-Bruchten oder dem Bruchtenpfahl bestrafter Markengenosse das holzhauen in gemeinen Marken ohne gehöriger Anweisung dem ungeachtet wiederholen wurde; soll der Marken- oder holz-Richter dieses mit Einschlung des Versolgs, dem hofrath, oder demjenigen, welchem sonst die Eriminal- Gerichtbarkeit über den Freveler zussteht, anzeigen; welche besindenden Umständen nach den Freveler mit dem Besserungshause zu bestrafen haben.

- S. 6. Wir wiederholen hieben nach bem Ebict vom 14. December 1772. S. 3., baß, wenn etwa die angelegte Tannen Rampe, und bererfelben junger Aufschlag von bem, vor ben Sirten gehenden Biehe ober Schafen beschädiget werden mochten, ber hirt ober Schafer folchen Biehe ober Schafen, unabbittlich mit Strafe bes Bucht - oder Befferungehauses auf Bier Jahre belegt, und baneben Kunf und 3mangig Rthir, fur ben Ungeber zu erlegen angehalten, falls er aber folche fofort nicht erlegen fann, von bem ihm anvertrauten Bieh ober Schafen, welche jum Schaben gegangen, ohne Rudficht wem folches gehore (welcher jedoch bieferhalb ben rechts lichen Regreß an feinen Schafer hat) bis jum Ertrag von 25 Mihlr. und foviel fonft Behuf etwa verurfachens ben Roften nothig, verkauft und bem Angeber, ohne Unterscheid, ob die Angebung Amts halber geschehen ober nicht, folche 25 Rthlr. mit Berschweigung seines Namens baar ausgezahlet merben follen.
- S. 7. Auch wiederholen Wir, daß nach dem Edict vom 21. May 1771. S. 6. diejenigen, welche freventlich die Zäune und Frechten um die Holganpflanzungen vers derben, in den Gehölzern, Heiden und Mooren Feuer anlegen (worunter jedoch das Moorbrennen zu den Buchs weizen Aeckeren nicht verstanden wird) mie Strafe des Zuchts oder nach Befinden Besserungshauses belegt wers den sollen.

Wir befehlen bemnach samtlichen Beamten, Richteren, wie auch samtlichen Holz und Marken-Richteren, Dbers und Untervögten hiemit gnädigft, daß dieselben den Inhalt dieser gnädigsten Berordnung ben den etwa vorfallens ben Uebertretungen genauest befolgen, und wider die Uebertreter obgemelbete Strafe strackest vollziehen, auch wie es geschehen gehörigen Orts berichten.

Damit nun diefe Unfere gnabigfte Berordnung befto mehr ju Jedermanne Wiffenschaft gelange, foll Diefelbe gum Druck beforbert, bem Intelligeng Blatt einverleibet, gehörigen Orten angeschlagen, auf brey nacheinander folgenben Sonntagen von ber Rangel verfundiget, fobann bavon nebst ben Beamten , auch den Richteren , ben Marfen = und Solg = Richteren, ben Magistraten in Stabten und Borfteheren in den Wiegbolden, den Pfarreren, Gerichtoschreiberen, ben Fileis, ben Führeren, Bogten, Schulmeisteren bes Kirchborfs, einem Baurrichter und einem Wirthen bes Kirchborfs ein Eremplar mit bem ferneren Auftrag zugestellet werben, baß folches Eremplar nach ber, bieferhalb annoch zu erlaffenden Berordnung, jur Sammlung eines zur Bebienung gehörigen und ben berfelben verbleibenden Edicten-Buche gelegt werden folle." Bemerk. Conf. C. A. Schluter's Provinzial-Recht ber

Proving Westphalen (Leipzig 1829) Band I. p. 410.

#### 531. Munfter ben 28. December 1786. (A. 11. b. Rleifch verkauf zu Munfter.)

#### Landes = Regierung.

Bur Regelung des Fleischverkaufes und der Fleischhallen Dronung in der Hauptstadt Munster wird, unter Anordnung eines Fleisch-Taxatore und zweier Inspettoren, (einer fur jede ber beiden Fleischhallen, die fogenannten neuen Schraden auf bem Martte und bas Schauhaus), im Wesentlichen Folgendes verordnet:

1. Die jedesmal festzusependen Rleischtaren bes Taratore, find fur die Menger und die Ranfer ftreng verbindlich, und durfen Lettere, bei 5 Rthlr. Strafe, feinen hohern Preis gahlen.

2. Dem verfauft merbenden Rleische durfen weder befondre Anochen, noch auch schlechtere Fleischstucke (als

Bumage) beigefügt merben.

3. Die freie Auswählung ber Fleischstude seitens ber Raufer barf von ben Meggern auf feine Beife beein-

traditiat merben, und

4. durfen diefelben nur in der Aleischhalle feilbieten und verfaufen, wenn fle nicht fur einzelne Runden bie Fleischlieferung in beren Saus fur's gange Sahr ubernommen haben.

- 5. In der Fleischhalle darf tein Stud Fleisch dem Unblid und dem Erwerb der Kaufer auf irgend eine Art entzogen werden.
- 6. Das feilgeboten werbende Kalbfleifch, beffen hinterviertel weniger als 8 Pfund wiegt, foll jum Besten ber Urmen konfiszirt werben.
- 7. Alles Fleisch muß genau nach seiner, mit geeichtem Gewichte, ermittelten Schwere verfauft werben.
- 8. Die Metger muffen sich gegen die Kaufer durchaus anständig betragen und sind in diefer, so wie jeder and bern Beziehung fur die handlungen ihrer Stellvertreter in der Fleischhalle verantwortlich.
- 9. Jebe Contravention ber Metger gegen biese Fleischhallen Dronung, soll mit 5 Athlr. Strafe belegt, diese jedoch bei Wiederholungen und bei sich ergebender Fruchts losigfeit von Geldbufen, durch einstweilige oder ganzliche Untersagung des Gewerbes geschärft werden können.
- 10. Feilbietung des Fleisches von frankem Bieh, oder Berkauf verdorbenen und gesundheitsnachtheiligen Fleissches, soll mit körperlicher Strafe belegt werden.
- 11. Bur besten Sorte Nindsleisch gehört die Brustkern, ber Backhast, das Federstüd und der beste Potthast; zum besten Kalbsteisch wird dasjenige gezählt, wovon das Hinterviertel 13 Pfund und mehr wieget.
- 12. Zur Besoldung der Hallenbeamten sollen die Metzeger von jedem geschlachteten Stuck Rindvieh 2 fl. 4 pf., und von jedem Kalb 1 fl. 2 pf. beitragen.
- 13. Widersetlichkeit ber Menger gegen die Amtsausübung ber Hallenbeamten wird mit Untersagung ber Gewerbeausübung bedrohet.
- Bemerk. Unterm 6. September 1787 (A. 11. b.) ift, bei dem Mißbrauch der Metzer der ihnen ausnahms-weise (oben sub 4.) gestatteten Fleischlieferung in die Hauser einzelner Kunden, verordnet worden, daß diese nur aus der Fleischhalle ihr Fleisch während der diffentlichen Berkaufszeit selbst abholen lassen durfen, daß die Hallen-Inspektoren die ganzliche Eindringung zur Halle des ihnen angemeldeten Schlachtviehes kontroliren, und auf die strenge Haltung der Verkaufszeit in den Fleischhallen wachen muffen.

532. Bonn ben 1. Februar 1788. (A. 9. b. Schullehrer, Einkommen.)

Maximilian Franz, Erzbischof zu Coln ic., Bischof zu Munfter ic.

In den mit Marken Eigenthum versehenen Rirchspieslen sollen, auf landständischen Antrag, zur Berbesserung des Einkommens der Landschullehrer, anstatt eines besondern Beitrages der Schappflichtigen, in diesen Marken, durch deren Borstände und Genossen, besondere Zuschläge (Parzellen) ausgemittelt, und diesselbe gegen eine festzusehende jährliche Abgabe ausgelieshen oder aber auch verkauft werden. Diese Abgaben der die Zinsen des als Kapital hypothekarisch (wo thunslich zur Schulbentilgung dem Kirchspiel selbst) auszuleishenden Kauspreises sollen jährlich von dem Kirchspielserechter erhoben, dem Schullehrer ausgezahlt und in der Kirchspielserechnung nachgewiesen werden.

Fur die nothige Erneuerung oder Reparatur der Schulgebaude ift der Fonds durch Berfauf oder Marken-

grunde ju gewinnen.

Den Marken-Richtern und Interessenten wird die Erstüllung dieser Borschrift landesherrlich dringend empfohslen, und soll über deren Berwirklichung amtlich cognoscirt, auch von den Beamten der Erfolg dieser, die Berbesserung der Schulanstalten, die Erleichterung des gemeinen Mannes und die Beforderung der Landes Sultur, des zweckenden Maßregel beaufsichtigt werden.

### 533. Munfter ben 3. Marg 1788. (A. 11. b. Sundewuth.)

Lanbes = Regierung.

Um Berbreitung und schlimme Folgen ber Sunbs, wuth zu verhuten, wird verordnet, daß den Beamten bas Erscheinen eines tollen Hundes sofort angezeigt, daß alle von demselben gedissene Hunde sofort getödtet; in dem Orte selbst sogleich, in der nachsten Umgegend aber auf möglichst zu beschleunigenden amtlichen Befehl, alle Hunde während sechs Wochen seltgelegt werden mussen, und daß alle freiumherlaufende Hunde getödtet oder in Berwahrung genommen, auch deren Eigenthumer mit 1 Rthlr. Strase belegt werden sollen.

534. Bonn den 10. Marg 1788. (A. 11. b. Schul- Ordnung.)

Maximilian Frang, Ergbifchof zu Coln ic., Bifchof zu Munfter ic.

Bu mehrerer Beförberung ber burch bie Provisionals Schuls Drbnung vom 7. August 1782 (Rr. 515. b. S.) bereits beabsichtigten Berbesserung ber hochstiftischemuns sterschen Landschulen, wird, wiederholend und erganzend (im Wesentlichen) Folgendes landesherrlich verorduct:

- 1. Die Schulpflichtigseit ber Kinder bestehet vom 6ten bis einschließlich ihres 14ten Lebensjahres, in so fern die frühere Reife ber Schulfinder sich nicht durch offentliche Schulprufung herausstellt.
- 2. Der Unterricht soll in zwei halbjahrigen Zeitabsichnitten, in einem Winterkurse vom (Ende) Oftober bis Oftern, und in einem Sommerkurse von Oftern bis zum Oftober, ertheilt werden; und ist mahrend des Lettern, ungeachtet der durch Feldarbeiten eintretenden Störungen des Schulbesuchs, dieser wenigstens an einem Tage der Woche, behufs Wiederholung der vornehmsten Lehrgegenstände, dringend zu befördern.
- 3. Freiwillige, burch pfarramtliche Utteffe nicht begrundete Unterlaffung bes Schulbesuchs ber Kinder, befreiet beren Eltern nicht von der Entrichtung bes gangen Schulaelbes.
- 4. Die in ber Provisional-Ordnung bezeichneten Cehrgegenstände sollen, nach einer in der Rormalschule zu ersternenden Lehrart, vorgetragen und wo möglich durch Unterricht in den Grundsägen des Ackerbaues und der Landwirthschaft (nach herauszugebendem Lesebuche für die Schule) vermehrt, auch in den Schulen Anleitung zu kleinen Industries und Handarbeiten ertheilt werden.
- 5. Sittlichfeit, Religiosität, Reinlichseit und Soflichsteit ber Schulfinder muß durch Lehre und Beispiel ber Schullehrer beaufsichtigt und befordert werden, und durs fen Lettere feine, ihre Schulverrichtungen beeintrachtigenden Rebengewerbe treiben; weskalls den Pfarrern bestondre Aufsicht auf Schuler und Lehrer obliegt.
- 6. Rur die, nach vorhergegangenem Besuch eines Normal-Schul-Cursus, von der Schul-Commission geprüften und approbirten Schullehrer durfen funftig angestellt werden.

- 7. Die den fähig befundenen Schullehrern, nach Maßsgabe des Umfangs der Schule, aus Kirchspielsmitteln zustehenden Zulagen von 20—30 und 40 Athle. (oder jene aus Marken Zuschlägen) sollen diesen nur auf den Grund von Tüchtigkeitszeugnissen, welche alle 3 Jahre von der Schul-Commission erneuert werden mussen, aussgezahlt werden.
- 8. Die zur Aneignung der neuen Lehrmethode sich noch qualificirenden wirklichen Schullehrer sollen einen 3mos natlichen Lehrkursus bei der Normalschule zu Münster fres quentiren und dazu einen Zuschuß von 11 Rthlr. aus Kirchspielsmitteln erhalten; dieser soll aber bei den von ihnen alle 3 Jahre zu erneuernden Besuchen des Lehrkurssus wegfallen.
- 9. Das ortlich herkommliche Schulgelb ber bemitteleten, so wie bessen Zahlung aus Armenmittel fur burftige Schulfinder oder ber Lettern unentgelblicher Unterricht wird nach bisheriger Observanz beibehalten.
- 10. Den Pfarrern wird die speziellste Beaufsichtigung aller in ihren Kirchspielen vorhandenen Elementarschulen, ohne Ausnahme, überwiesen; denselben die wöchentliche Bistation der Schulen, so wie gleichzeitige Schuls und auch öffentliche halbjährige Prüfungen, sodann auch der Religionsellnterricht der Schüler aufgetragen, und wers den denselben, dosfalls so wie zu den ihnen obliegenden monatlichen und halbjährigen Berichtserstattungen über das Schulwesen an die Schul-Commission aussführliche, durch Tabellen-Formulare erläuterte Anweisunsgen ertheilt.
- Bemerk. Der stiftische General-Bifar hat am 10. Marg 1794 von allen Lehrern an Kirchspiels = und Nebens Schulen ein genaues Verzeichniß ihres jährlichen Diensts einkommens, behufs Festsetzung der nothigen Zulagen aus Kirchspiels-Mitteln, eingefordert.
- 535. Bonn ben 14. Marg 1788. (A. 9. b. Pfarrfirche Bedurfniffe.)

Maximilian Frang, Erzbifchof zu Coln ic., Bischof zu Munfter ic.

Dhue Abandrung ber im Hochstifte Munster verfaffungemäßigen und herkommlichen Art ber Kirchen-Rech-

nunge-Ablage, wird landesherrlich bestimmt, bag in benjenigen Fallen, wo bei ungureichenben Rirchenfonde, aus ben Rirchsvielsmitteln ober aus ber Schatzung Buschuffe zur Dedung ber Ausgaben für die Pfarrfirchen erforderlich find, feine besfallfige Zahlung verfügt werben barf; "wenn nicht vorher die bei gehoriger geistli-"der Dbrigfeit, von bem Rechnungeführer geziemend ab-"gestattete und quittirte Rirchen-Rechnung mit ben baru-"ber etwa gemachten Observaten, ben Beamten und "Guteherrn, bei Abhaltung gewöhnlicher Rirchfpiele-Rech-"nungen, jur Ginficht vorgelegt worden ift"; bag fur ben Fall bes Richtzusammentreffens ber Ablage-Zeitpuntte ber Lettern und ber Rirchen-Rechnungen, Diefe den Beamten und Butsherrn : Deputirten bes Rirchfpiels auf Berlangen von ben Rirden-Rendanten offen gelegt; und baß wenn der Beamte und die Guteherrn rechtliche Bedenken uber die Berbindlichkeit oder Nothwendigkeit des Substbial-Beitrages aus der Schatung hegen, folche umftand-lich protofollirt, bem Orte-Archibiafonus angezeigt und, wenn die Sache von Wichtigfeit ift, dem Canbesheren unmittelbar vorgestellt werden follen.

Bemerk. Durch landesherrliche Berordnung d. d. Bonn ben 9. November 1789 (A. 9. b.) ist nachträglich bestimmt worden, daß die oben zulett bezeichnete Offenslegung der Kirchen-Rechnungen, zur Kostenersparung des persönlichen Jusammentritts, auf dem Wege schriftslicher Communifation an die deputirten Gutsherrn, durch den Beamten bewirft werden soll.

Conf. auch ben ganzen Inhalt beiber Berordnungen in E. A. Schlüter's Provinzial-Recht ber Provinz Westsphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 413 und 418.

536. Bonn ben 26. Marg 1788. (A. 11. b. Brand- Uffefurang.)

Maximilian Franz, Erzbifchof zu Coln 2c., Bifchof zu Münfter 2c.

Rachträglich zur Brand-Affekurang-Ordnung vom 15. April 1768 (Nr. 464. d. S.) wird landesherrlich bestimmt:

1. daß die einem Brandbeschädigten durch Taration querfannte Entschädigungs . Summe ohne den im §. 13.

vorgeschriebenen Abzug ausgezahlt werden, ber Reubau sobann (bis zu etwaiger Aeuberung) in den frühern Berssicherungswerth des abgebrannten Gebaudes treten, und der Eigenthumer seine obliegenden Beiträge davon leissten soll;

- 2. daß die aus der Brand-Affekuranzkasse zu zahlenden Brandentschädigungsgelder nicht mit Arrest bestrickt, sondern demjenigen, welchem sie gebühren, ohne Ausnahme, zur Erbauung des neuen Hauses, in den festgesetten Terminen verabsolgt werden sollen;
- 3. daß dieselben, wenn Letterer in Diskussion gerath, bemjenigen gang ober theilweise zu zahlen sind, welcher ben Plat, worauf das haus gestanden, erworben hat, und dieses in gleichem ober geringerem Taxwerthe wiesbererbauet, und
- 4. daß bei stattfindender Erhebung der Brandentschabigungsgelder, in fraudem Creditorum, burch ein der Diskussion nahes, brandbeschädigtes Gesellschaftsmitglied, ohne Berwendung berselben zum Wiederaufbau des Gesbäudes, solcher Betrug, nach Berhaltniß seiner Große, mit einer vom landesherrlichen Geheimenrath zu bestimmenden schaffen Strafe belegt werden soll.

Bemerk. Conf. ben ganzen Inhalt in E. A. Schlüter's Provinzial-Recht ber Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 414.

537. Bonn den 4. April 1788. (A. 11. b. Hazards ic. Spiele.)

Maximilian Frang, Ergbifchof zu Coln ic., Bifchof zu Munfter ic.

Bei ber, ungeachtet bes Berbotes ber Sazard Spiele vom 9. April 1772 (Rr. 487. d. S.) stattgefundenen Berbreitung berselben, nicht nur in der Residenzstadt Munsster, sondern auch in den übrigen Städten und auf dem Lande, werden folgende, für den ganzen Umfang des hochstistisch-munsterschen Gebietes verbindliche Borschriften und Strafbestimmungen erlassen:

1. Alle Hazard-Spiele mit Karten ober Burfel, namentlich Pharaon, Vingtun, Trentequarante, Trischake, Berlange, Halberzwölf, Kleine Gilf ober passe que dix und Banco mit Burfel, ohne Unterschied ob sie hoch ober niedrig gespielt werden, find verboten; und sollen die Contraventionen durch amtliche Bistation der öffentlichen Kaffees, Beins u. a. Schenken ermittelt werden.

- 2. Der Hazard-Spiele bulbende Wirth oder hausherr, so wie der Bankhalter verfallen beide bei einer ersten Contravention in 50 Athlr., jeder Mitspieler in 10 bis 25 Athlr. Strafe; welche im ersten und zweiten Wieders holungsfalle verdoppelt und resp. verdreifacht, diese letzte Geldbuße auch, im Fall der Zahlungsunfähigfeit, in eins oder zweijährige Besserungshaus haft des Delinquenten umgewandelt werden soll.
- 3. Jeder auf viertmaliger Entgegenhandlung Betroffene, foll nicht mit Geld's sondern mit andrer arbitrairer Strafe, ale Schließung der Schenke, körperlicher haft und Besserungshaus belegt werden und dem Denuntiansten seines Bergehens 30 Rthlr. entrichten.
- 4. Midersetzlichkeit der Wirthe und Gafte gegen lokals obrigkeitliche Sausvistationen wegen verbotener Spiele, sollen im ersten, zweiten und dritten Ereignungsfalle mit 10, 20 und 30 Rthlr. Strafe belegt und die Visitationen zwangsweise vollzogen werden.
- 5. Das, ohne besondre Regierungs Erlaubnif, mitstelft Lotterie ober Wurfel, besonders in Kaffees, Weins ic. Schenken, stattfindende Ausspielen von Mobilien und ansbern Effekten ift, bei 25 Riblr. Strafe, verboten; zur Ausspielung von Gegenständen, die den Werth von 500 Rthlr. übersteigen, ift die landesherrliche Erlaubnift durch den Geheimenrath zu beantragen.

Die Salfte aller Gelbbugen werden dem Denuntianten einer Contravention, wenn er auch amtlich bazu verpflichtet ift, verheißen.

Die gegenwartige Berordnung soll wie herkommlich publizirt, in dem Intelligenzblatt abgedruckt, auch ein besondres Eremplar derselben in jedem Gasts, Kaffees, Weins und Wirthshaus affigirt und aufbewahrt werden.

Bemerk. Durch Regiminals Verordnung d. d. Munster den 25. Februar 1796 (A. 11. b.) (in deutsch und französischer Sprache) ist wegen des, durch den Aufenthalt vieler Fremden im Hochstifte wieder veranlaßten, hauffigen Betriebes der verbotenen Hazards Spiele, ein Wiesderabdruck (in beiden Sprachen) der obigen Verords

nung publicirt, und find die Spiele Roulette, Rouge et noir und Biribi jusablich verboten, auch ben tone travenirenden Fremden die sofortige Berweisung aus bem Hochstift als zusähliche Strafe angedrohet worden.

Unterm 17. April 1800 (A. 11. b.) ift (oben ad 5) zusätlich bestimmt worden, daß jede Betheiligung an landesherrlich nicht bewilligten Ausspielungen von Mobilien u. a. Effesten mit 25 Athlr. Geldbuße belegt werden soll, und biese Verordnung in beiden Sprachen publizirt worden.

538. Münster den 5. Februar 1789. (A. 11. b. Fremde Münzen.)

#### Lanbes = Regierung.

Die Einführung und in Courssetzung ber, auch in andern benachbarten Gebieten verrufenen, unter bem fürstlichehessischen Stempel in den Jahren 1770 bis 1788 geprägten Gutegroschen, wird bei Consistationse Strafe und Erlegung einer, den zehnsachen Nomial-Werth dies fer eingeführten oder verausgabten Scheidemunzen betragenden Gelbbuße, — auch der Judenschaft unter Androshung des Verlustes ihres Geleites und der Landesverweissung, — verboten.

Bemerk. Unterm 26. August 1790 (A. 11. b.) sind auch bie fürstlich hessischen gangen und halben Thaler-Stude, wegen ihres conventionswidrigen zu geringen Gehaltes außer Kassen-Sours gefetzt worden.

539. Bonn den 4. Mai 1789. (A. 11. b. Fischerei-Frevel.) Marimilian Franz. Erzbischof zu Goln zc..

Maximilian Franz, Erzbischof zu Coln 1c., Bischof zu Munfter 1c.

Die bestehenden Berbote des unerlaubten Fisch und Krebs-Fanges durch dazu nicht Berechtigte, werden unter Ausdehnung auf alle Flusse, Bache, Weihern und Ge-wässer landesherrlich erneuert und bahin geschärft: daß jeder, welcher auf solch verbotenem Fischen und Kerbsen betreten wird, so wie derjenige, welcher dazu behülslich gewesen, oder auch nur die dazu nothigen Werkzeuge und

Berathschaften, wie biefe immer Ramen haben mogen, wenn auch ohne Erfolg, gelegt und gefett hat, - im erften Ertappungefalle, jum Erfat bee verübten Schabens und zu einer Geldbufe von 25 Rthir. (beren Salfte bem Denuntianten gebuhret) ober aber, im Fall ber 3ah-lungeunfahigfeit, ju eins ober mehrtagiger Ausstellung an den BruchtensPfahl, mahrend hochstens 3 Stunden taalich, verurtheilt werden foll; bag ein, wegen folcher Bergehen bereits einmal Bestrafter im Wiederholungefall bes Ercesses, nicht mit Geldbuße, sondern friminal gerichtlich mit angemessener langerer Besserungshaus - ober Buchthaus-haft belegt werden foll; daß die dem Militairstande angehörigen Frevler im ersten und zweiten Betretungefalle, von ihrer Behorde, mit angemeffener und resp. gefteigerter Regimentestrafe belegt, bei britter Wiesberholung aber jum Befferunges ober Buchthause verurs theilt werden follen, auch in den Garnisonstadten bie Solbaten von ben Thormachen beauffichtigt, und wenn fie mit Fischen oder Rrebsen, oder den dazu nothigen Kangwertzeugen bei ihrem Gin = und Ausgange betreten werden, fofort verhaftet werden follen; und daß auch bas Unfaufen und bas Beforbern bes Berfaufe miffent lich frevelhaft gefangener Fische und Rrebfe, mit gleichen Strafen wie vorangezeigt belegt werden foll.

Rebst herkommlicher Publikation bieser Berordnung und beren Insertion in das Intelligenzblatt, sollen Eremplare berselben den Regimentern und auch den Lokal-Beshörden mitgetheilt, und von Leptern ihrer amtlichen Sbiktensammlung beigefügt werden.

Bemerk. Conf. ben ganzen Inhalt obiger Berordnung in C. A. Schlüter's Provinzial-Necht der Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 416.

540. Munfter ben 13. Juni 1789. (A. 11. b. Schulsgelber.)

Maximilian Frang, Ergbifchof gu Coln ic., Bifchof zu Munfter ic.

In benjenigen Kirchspielen, welche aus ber Schatung ober aus Zuschlägen (aus ber offenen Mark genommene eingefriedigte Grundstüde) ihren von ber Schuls Commission approbirten Schullehrern eine außerordentliche

Bulage gemahren, sollen zur Berbesserung bes Aussoms mens ber Legtern, die schaffreien Einwohner, fur jedes zur Schule gehende Rind, \*) jahrlich 1/6 Rthlr. mehr als das gewöhnliche Schulgeld an den Schulmeister entrichten; jedoch brauchen diesenigen Befreieten, welche sich besonderer von der Schul-Commission geprüfter Hauslehrer bedienen, dieses erhöhete Schulgeld nicht zu zahlen.

541. Munfter ben 2. Juli 1789. (A. 9. b. Eigenthume. Ordnung.)

#### Lanbes - Regierung.

In Gemäßheit landesherrlicher Erläuterung des S. 4. bes 3ten Theils 7ten Titels der Eigenthums : Ordnung (Rr. 476. d. S.) wird bestimmt:

"daß in ben in bemeldtem S. angeführten Fallen bas "alfo ohne guteherrliche Bewilligung Bezahlte von ben "Guteherrn condictione indebiti, so wie in bem S. 2. "gnadigst verordnet ist, zurückgefordert werden konne."

542. Munfter ben 2. Marg 1790. (E. 5. b. Landestrauer.) Sochstiftisches General Bifariat.

(Unter landesh. Titulatur.)

Anordnung einer allgemeinen Kandestrauer wegen bes am 20. v. M. erfolgten Todes Raifer Joseph II., welche in allen Kirchen des hochstiftsmunsterschen Gebietes, durch sechswochentliches tägliches Trauergelaute in bezeichneten Stunden, sodann auch durch ein feierliches Leichenbegangsniß, nach ausführlicher Anweisung, bewerkstelligt wers ben soll.

Bemerk. Dieselbe Behörde hat wegen stattgefundener Erwählung und Krönung Kaiser Leopold II., am 26. November ej. a. (B. 7. b.) ein in allen Landeskirchen zu feierndes Dankselt, dann wegen bessen Tod am 12. Mai 1792 wieder die oben bezeichneten Trauerseierlich-

<sup>\*)</sup> Obgleich es nicht ausgebrudt ift, find barunter wohl nur bie eigenen Rinber ber Schaffreien verstanben.

feiten und endlich am 13. August ej. a. (B. 7. b.) wies ber ein Danffest nach stattgefundener Erwählung Kais ser Franz II. angeordnet.

543. Munfter ben 19. April 1790. (A. 11. b. Reiches Bifariat.)

# Lanbes = Regierung. (Unter landesh. Titulatur.)

Publifation bes von bem Churfursten Carl Theodor, Pfalzgraf bei Rhein, zu Munchen am 1. v. M. erlasse, nen Patentes über ben Antritt bes, burch ben Tod Kaisser Joseph II. und nach Borschrift ber golbenen Bulle u. a. Reichssaungen, auf ihn übergegangenen Reichsstatiats-Amtes in ben Landern bes Rheines, Schwaben und franklichen Nechtes.

Bemerk. Gleichmäßige Publikation hat am 16. Aprik 1792 (A. 11. b.) nach eingetretenem Tobe Kaiser Leos pold II. skattgefunden.

544. Bonn ben 19. August 1791. (A. 11. b. Allgemeine Feuer-Orbnung.)

Marimilian Frang, Ergbifchof gu Coln ic., Bifchof gu Munfter ic.

Nebst Genehmigung bes am 27. December 1770 vom munsterschen Geheimenrathe bereits erlassenen Anwendungsbefehles ber Feuers und Brands Drdnung für die Stadt Münster (Rr. 478. d. S.) in den übrigen stiftischen Städten und Bigbolben, wird für diese, der Ersteren erster Theil in einem beigefügten Wiederabbruck publizirt und mit der Einschränkung, für verbindlich erklätet: daß in den Landstädten und Bigbolben die vorgeschriebenen Bistationen u. a. Maßnahmen, nach örtlicher Verfassung überall bewirft werden mussen; und daß das Fruchtbresschen bei Licht, jedoch nur in wohlverschlossenen Laternen (Th. I. S. 21.), sodann auch die Anwendung von Strohbocken (Th. I. S. 22.) bis auf fernere Bestimmung stattshaft sein soll.

Außerdem wird, nach Analogie bes S. 11. Ih. II. und bes S. 8. II. III. ber gedachten Feuers und Brands Ordnung, landesherrlich festgesett:

- a) "daß nicht allein in der Stadt Munster, sondern "überhaupt jeder Eigenthumer eines (auf Gutsinden der "jenigen, welchen die Direktion bei der Löschung der "Fenersbrunst zustehet) zur hemmung des Feuers entwes"der ganz oder zum Theil niedergerissenen hauses, eine "proportionirte Entschädigung aus den Beitragsgeldern "der Brandversicherungs-Gesellschaft erhalten, und bieses "nicht einverleibet gewesen, stattsinden solle; und daß "aus der Lestern Kasse:
- b) "auf den Fall, wenn sonst irgendwo im Lande Feuer "ausbricht, jenen, die sich zur Loschung desselben, es sewe "durch geschwinde Zusührung der Spritzen, oder durch "sonstige Arbeit besonders auszeichnen, desfalls eine Be"lohnung gegeben werden solle, die desfallsige Bestim"mung aber von der Brandversicherungs- Gesellschafts"Commission jedesmal zu ertheilen sey."

Bemerk. Conf. ben gangen Inhalt bes vorangezeigten Ebiftes in E. A. Schluter's Provinzial-Recht ber Proving Westphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 419.

Durch ein gleichzeitiges zu Bonn erlassenes Ebitt (A. 11. b.), ist ben ortlichen Gerichts Behörden die Berwirklichung ber Rumerirung aller in die Brandsassellurang Rataster bereits eingetragenen und ferner (in Supplement Ratastern) noch nachzutragenden Gesbäude befohlen und zugleich bestimmt worden:

a) daß die Sauptgebaube Rummern, die Nebengebaube aber Buchftaben außerlich angemalt erhalten follen;

- b) daß die desfallsigen Gerichtsgebuhren, für einen Schulzenhof mit Rebengebauden 3½ gl., für eines Zellern oder Pferdeföttern Haus nebst Rebengebauden, ober wenn ein einzelnes Haus über 500 Athlir. tarirt ist, 2⅓ gl., und für ein Kötters oder sonst in Stadten oder auf dem Lande vorhandenes, einzelnes und nur bis zu 500 Athlir. Werth geschätztes Haus 1½ gl. betragen sollen;
- c) daß das Doppelte diefer Gebuhren, bei neuen Einschreibungen ober Bersicherungswerth : Erhöhungen von Sausern gefordert werden moge und

d) daß die amtlich zu affordirenden Koften bes Unmalens der Gebäude-Nummern und Buchstaben von den Hauseigenthumern gezahlt werden muffen.

545. Bonn den 10. Februar 1792. (A. 11. b. Jagds Ordnung.)

Maximilian Franz, Erzbifchof zu Coln ic., Bifchof zu Munfter ic.

Thun kund und zu wissen: Ben Beranlassung, da Unfere treu gehorsamste kandstånde zur Schonung des Wildes eine Berordnung wegen früherer Schließung der Jagdzeit unterthänigst bathen, fanden Wir zugleich für gut, die verschiedenen wegen der Jagd, theils von weiland Unserm Borran Borfahren, theils von Uns erlassene Berordnungen, in so weit selbe kunftig zur Richtschnur dienen sollen, zur geschwindern Uebersicht zusammen zu fassen. Wir heben demnach sämtliche vorgemeldete Berordungen hiedurch auf; befehlen, und verordnen aber, wie folget.

- S. 1. In Unferm Sochstifte Munfter foll niemand, welcher zum Jagen nicht berechtigt ift, bie Jagb, auf welche Art es immer geschehen moge, ausüben.
- S. 2. Sollte gleichwohl ein zum Jagen nicht berechtigter dieser Berordnung zuwider sich fünftig unterstehen, dem Wilde mit Heben, Stricken, Schiessen, oder auf sonftige Art nachzustellen; so soll wider solchen nicht allein mit Abnehmung der Flinte und Todtschiessung der Hunde, nach Jägerrecht verfahren werden; sondern derselbe auch, nebst der rechtlichen Ersetzung des erweislich zugesügten Schadens, in eine Strafe von 50 Athle. verfallen seyn, und dem Denuntianten, er sey wer er wolle, die Halbsschied dieser Strafgelder, mit Verschweigung seines Namens, ausgezahlet werden.

Wenn aber ber Ercebent biese Gelbstrafe zu erlegen nicht im Stande ist; so foll berselbe, von Unserm Hofrath ober bes Ercebenten sonstiger Criminal-Gerichtbarkeit, auf zwen Jahre zum Besserungshause verdammet werben.

Ferner foll berjenige, bessen hausgesinde ober Rinder sich biefer Uebertretung schuldig gemacht haben, fur Gelbestrafe und Schadensersat regressu salvo haften.

S. 3. Damit auch ber Jagd burch bie auf bem Canbe fren herumlaufenden hunde nicht gu fehr geschabet werde;

so soll kein Bauer, weber auf seinem Hofplate, noch außer bemfelben seine Hunde ohne Bengel oder ungelähmt laufen lassen, bey Strafe eines halben Reichsthalers, wovon der Denuntiant die Halfte haben soll, und mit der Wornung: daß ein Hund, welcher ohne Bengel oder ungelähmt betroffen wird, todt geschossen werden könne. Zugleich soll kein zur Jagd nicht berechtigter Eingesessener der Stadte, Wiczbolben, und Dörfer, seine Hunde ben gleicher Strafe und Warnung in die Gehege, oder auch auf die an solchen gelegenen Felder, und Waldungen mit sich nehmen; jedoch mit der Ausnahme, daß die Schäferhunde ben ben Heerden gebraucht werden dörfen.

- S. 4. Wenn ein Gut, welches mit ber Jagbgerechtigfeit versehen ist, unter mehrere vertheilet, oder an verschiedene verkauft wird, so soll die Jagd oder Jagensgerechtigkeit nicht durch mehrere Jäger, sondern nur durch
  einen von allen Theilhabern angestellten gemeinschaftlichen
  Jäger, ben zehn Goldgulden Strafe bezogen werden.
- Da auch feit einigen Jahren bas Wild in Unferem Sochstift besonders abgenommen, und die Erfahrung bestätiget hat, daß folches hauptsächlich daher tomme. weil im Monat Mary ben bereits verpaarten Suhnern und tragbaren Safen zu fehr nachgefetet, und Diefelben befonders von Schild : und Studichuten gefchoffen werben; fo foll auf unterthanigstes Unsuchen Unferer treu aes borfamften Landstande funftig und bis auf weitere Unfere Berordnung bie Jago alljährlich vom 1ten Marg anfanas lich bis ben 8ten September einschließlich geschloffen fenn. Geboch follen auch binnen biefer Zeit Die hohe Sagben, wie auch Schnepfen, Enten und Ruhrhuhner-Jagben, und amar bie lettern in Bufchen, Saiden und Mooren, anbers aber nicht, ben bagu Berechtigten mit Suhnerhunden erlaubt bleiben, und ben Cavalieren, sowohl als anderen, in ihren hovefaaten einige hafen auf bem Blatt zu schieffen erlaubt fenn.
- S. 6. Murbe aber ein Jagdberechtigter außer in ben eben erwähnten Fällen sich unterstehen, binnen ber gesichloffenen Jagdzeit die Jagd auszuüben, oder ausüben zu lassen; berfelbe soll ebenfalls in eine Strafe von 50 Mthlr. (wovon dem Denuntianten auch mit Berschweigung seines Namens die halbscheid zugelegt wird) verfallen, zugleich ben badurch den Kornfrüchten zugefügten Schaden zu erssehen schuldig seyn. Auch soll dasjenige, was im Lten

Abfat biefer Berordnung wegen bes hausgefindes, und Rinder festgestellet ift, bier Statt finden.

S. 7. Damit aber ein jeder besto mehr von dem verbothenen Jagen abgehalten murde; so lassen Mir zugleich geschehen, daß die Eigenthumer der Kornfruchten, welche ben geschlossener Jagdzeit so unerlaubter Weise vertreten, oder verdorben werden, 1) Bur Beschützung des Ihrigen sich der Rothwehr bedienen, und die Thater, sie senen Jagdberechtigte, oder nicht, mit eigener Gewalt, jedoch ohne Schießgewehr abweisen; auch

2) Denjenigen, welcher binnen ber geschlossen Fagbzeit mit einer Flinte, oder Hunden die Kornfrüchte betreten, nur anhalten mögen, um sich allenfalls burch Abnehmung des huths, obsonstiger Abwartung oder Beyrufung mehrerer Personen barüber: daß der Excedent also

betreten ift, ben nahern Beweis ju verfichern.

Dafern es nun ben Abweisung oder eben ermahnter Anhaltung bes Ercedenten zu thatlichen Borfallen kommen mochte; soll in zweiselhaften Fallen, die Muthmaßung wiber die Uebertreter bieses Berbothes senn, und selbe dem Besinden nach fur alle übeln Folgen angesehen werden.

S. 8. Weil auch bie durch gegenwärtige Verordnung mit bezielte Erhaltung des Wildes dadurch befördert wird, daß den dawider Handelnden der Absat des unerlaubt erslegten Wildes gehindert werde; so wird ben geschlossener Jagdzeit der Ankauf von Hasen, oder Feldhühnern ben 5 Athlir. Strafe verboten.

S. 9. Wenn nun diefer Unferer Berordnung nicht nach-

gelebt werden follte; fo follen

a) wenn der Ercebent den Untergerichten aufm Lande unterworfen ift, diese sofort nach rechtlicher Anleitung summarisch die Untersuchung vornehmen, ben Uebertreter bem Befinden nach straffallig erklaren, und nach Unterschied

jum Erfat bes Schadens anhalten.

b) Wenn aber ber Ercebent ben Untergerichten nicht unterworfen ist; sollen die Beschädigte, ober Denuntianten, ben Erceß sofort Unsern Beamten anzeigen, biese das Factum burch ben Orts Richter ungesaumt summarisch untersuchen lassen, und das dieserhalb abgehaltene Protocoll an Unsern geheimen Rath einschieden, welcher dann sowohl in Betreff der Schadensersezung, als auch der Straffälligkeit (wenn nicht allenfalls die Besserungshausskrafe Statt sindet) das gemessen zu verordnen hat. Jedoch

bleibt es dem Obers und Landfiscus bevor, bafern bie Sache noch nicht beym geheimen Rath eingeführet ware, wider die Uebertreter fiscaliter zu verfahren.

Endlich

c) wenn folder Ercebent vom Militairstand ist; soll biefer von seiner gehörigen Obrigkeit schärfest bestrafet, und bafern solches von bem Regiments : Chef ober Commandanten versäumet murbe, bas Factum von ben Besamten an Unsern geheimen Kriegerath zur schärfesten Berordnung einberichtet werden.

Damit aber übrigens ber burch einen folchen Erceß Beschädigte besto leichter jum Ersate bes erlittenen Schaebens gelangen moge; so soll, um ben Uebertreter jum Ersat bes Schabens ju verurtheilen, weiter nichts erfore

berlich fenn, als

1tens: ber Beweis, daß solcher binnen ber verschloffenen Jagdzeit mit Jaghunden gejagt, oder mit Suhnershunden im Korn gesehen worden, und

2tens: Die vom Damnificaten zu geschehene eidliche

Schätzung bes von ihm angegebenen Schadens.

- S. 10. Da Unsere in ben Geheegen und Aemtern angestellte Idger auf ihren Sid und Pflichten alle dieser Berordnung zuwider kommende Handlungen anzuzeigen schuldig sind; so sollen denenselben, wenn sie einen Exceß Amts halber dem Gerichte anzeigen, weder Gerichts noch sonstige Kösten zu Last gelegt werden, es sch denn, daß sie erweislich boshafter Weise denunciiret haben. Dabes neben soll diesen Idgern, wenn sie dergleichen Excessen angeben, de viso et reperto referiren, und ihre Angaben nochmals eidlich erhärten, Glauben beygemessen werden; in so weit es nämlich auf eine Gelöstrafe ankömmt. Jesdoch sollen dieselben in den Fällen, worin nämlich die Excedenten auf dergleichen eidliche Angabe ohne fernern Beweis verurtheilet werden, als Denuntianten keinen Theil der Brüchten zu geniessen haben.
- S. 11. Dann, ist Und unterthänigst angezeigt: baß Unser murbiges Domkapitel, mit Unserer Munsterischen Ritterschaft im Jahr 1790 übereingekommen sey, um die am 22sten Fanner 1769 in Betreff der Schilb oder Stückschüßen in gemeinen Jagden von ihnen getroffene Bereindarung wieder auf zehn Jahre doch dergestalt auszudehnen, daß statt der damals bestimmten Zahl von zweien, und nach Unterschied von einem Schild oder

Studschüten, jeder Domkapitular vier, und jeder Cavalier von einem jeden der zur Jagd berechtigten Guter, zwen Jagdschilder austheilen konne.

Da wir nun bie Une hieben gehorsamst angebrachte Bitte, um biefe Bereinbarung landesherrlich zu bestätigen, gnabigft bewilliget haben; fo ertheilen Bir nicht nur ber in eben ermahnter Mage abgeanberten Bereinbarung vom 22ften Janner 1769 (welche mit biefer Unferer gnabigften Berordnung ju eines jeben Rachricht wieder abgebruckt werben foll) auf gehn Jahre, und gwar vom Iten Sept. 1790 anfänglich, Die gehorfamst nachgesuchte lanbesherrliche Bestätigung; fondern befehlen auch hiedurch. baß alle und jede, die es angeht, sich nach dem Inhalt biefer Bereinbarung gehorfamft fugen, jugleich auch bie jum Canbtag nicht qualificirten geift . und weltlichen Befiger beren gur Jago berechtigten Saufer und Guter ohne Ausnahme, fich ber Landesherrlich bestätigten, und fraft biefes auf fie erftrecten Bereinbarung gemaß verhalten, und wenn fie Schild ober Studschuten halten wollen. benen zum gandtag gehenden Cavalieren gleich, von jebem Gut nicht mehr als zwen , nach ihrem Belieben , jeboch in namlicher Form, und Große, wie im 3ten 216fate ber Bereinbarung vermelbet ift, einzurichtende Schilber auszutheilen befugt, ferner auch auf jedes biefer Schilder ben Ramen bes Gute, ober Saufes, movon es gegeben wird, ju fegen, endlich auch bie Beiftlichen biefe Schilder von des Domtapitels Secretarien, die weltlichen aber von bes Ritterschaftlichen Syndicus, um bavon ein genaues Bergeichniß ober Protocoll halten zu tonnen. gu nehmen ichuldig fenn follen.

S. 12. Wir befehlen bemnach sammtlichen Beamten, Richtern, Obers und Untervögten hiemit gnabigst, daß bieselben ben Inhalt bieser Berordnung ben den etwa vorsfallenden Uebertretungen genauest befolgen, solchen wider die Uebertreter fracklichst vollziehen, und nach Unterschied ber Falle hieruber vorschriftmäßig berichten.

Damit nun blese Unsere gnadigste Berordnung besto mehr zu eines jeden Wissenschaft gelange; soll dieselbe zum Druck befordert, bem Intelligenzblatt einverleibet, gehöriger Orten angeschlagen, auf dregen nacheinander folgenden Sonntagen von der Kanzel verkündigt, ferner den Beamten, den Richtern, den Magistraten in den Städten, und Borstebern in Wiegbolden, den Pfarrern,

Gerichtschreibern, Fiscus, Führern, Bögten, Schulmeistern bes Kirchborfs, und einem Wirthen bes Kirchborfs ein Exemplar mit bem ferneren gnabigsten Auftrag zugestellet werden, daß solches nach der dieferhalb annoch zu erlassenden Berordnung zur Sammlung eines zur Besienung gehörigen, und ben berselben verbleibenden Ebicten-Buchs gelegt werden solle.

Bemerk. Cons. auch E. A. Schlüter's Provinzial-Recht ber-Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 420; sodann auch Nr. 470. d. S.

Die oben S. 11. bezeichnete Bereinbarung zwischen Domfapitel und Ritterschaft ist am 9. September 1800 von biesen auf 6 fernere Jahre erneuert, und unsterm 20. November ej. a. (A. 11. b.) landesherrlich genehmigt worden (conf. Schluter l. c. p. 425); und in beffen Folge find bie von bem bomfapitularischen Sefreteriate und resp. von dem ritterschaftlichen Synbifate beglaubigten Protofolle vom 26. Juli 1801 und resp. vom 14. October 1801, über die stattgefundene Austheilung ber ferner allein gultigen Jagbichilder an namentlich aufgeführte Studichuten , burch bie munftris fchen Intelligenzblatter (f. beren Beilagen Rr. 70, und Dr. 86-89) befannt gemacht worden. Aus diefen Prototollen ergibt fich, baff in bem (bamaligen) gangen Umfange des Sochstiftes Munfter, von 35 Mitgliedern bes Domfapitele fur 36 jagbberechtigte Buter jebesmal vier Jagbschilber ertheilt, und daß die Mitterschaft für 276 jagdberechtigte häuser und Güter, für jedes zwei und auch nur einen Schildschützen angcordnet hatten; und ift ferner anzumerten, bag bie Bahl ber jagbberechtigten Guter burch biejenigen noch gefteis gert wird, fur welche feine Studfchuten bestellt, resp. feine Jagbidilber ausgegeben worden find. In dem munftrifchen Intelligenz Blatt vom 7. Kebruar 1806 ift eine weitere Bereinbarung vom 14. Januar ei. a. publicirt worden, wonach bis jum September 1807 von jedem Domfapitular nur 2 und von jedem jagdberechtigten Gute nur 1 Jagdichild ertheilt werben foll.

546. Bonn ben 10. Februar 1792. (A. 11. b. Schents hochzeiten.)

Marimilian Frang, Ergbifchof zu Coln ic., Bifchof zu Munfter ic.

In der Absicht: den Unterthanen angemessene Bergnügungen, in so fern sie die Grenzen der Ordnung und Sittsamkeit nicht überschreiten, gerne landesherrlich zu gestatten, werden die bisherigen Berbote der Feierung von Hochzeiten überhaupt, und der sogenannten Schenk hoch zeiten ins Besondere ausgehoben; auch die Haltung der Letten (wobei namlich die Gaste dem Hochzeitgeber eine Gabe an Geld, Geldeswerth oder Lebensmittel schensen) um so mehr erlaubt, als sie manchem jungen Shepaar die beschwerliche erste Einrichtung der Haushaltung ersleichtern können.

547. Munfter den 1. November 1792. (A. 11. b. Fran-

Lanbes = Regierung.

Ruchsichtlich ber auf ber Flucht begriffenen und das Hochstift terührenden französischen Ausgewanderten, wird verordnet, daß den bewaffneten und unbewaffneten französischen Compagnien, Corps oder Gemeinheiten weder Aufenthalt noch Durchzug gestattet, auch den von den französischen Prinzen abgedankten Offizieren und Soldaten der Ein- und Durchgang oder Quartier im Lande nicht gewährt werden darf. Außerdem wird den Untersthanen der Eintritt in französische Emigranten-Corps, jest und künftig strenge verboten, und sollen die für Letztere bestimmten Remontes und Artilleries Pferde an den hochstistischen Eingangs-Zollsätten zurückgewiesen werden.

Bemerk. Unterm 6. December ej. a. und am 9. Januar 1793 (A. 11. b.) sind die, die Fremden-Polizen betreffenden Bestimmungen bes Stiftes vom 20. Jan. 1774 auf die französischen, auch unter dem Schein gestückteter Lütticher und Brabander, im kande sich einfindenden Emigranten für anwendbar erklart, und beren strenge Handhabung besohlen worden. Um 23. December 1793 hat der hochstiftische General-Bifar zu Munster, mit Bezugnahme auf ein landesherrliches, die

ans Frankreich vertriebenen und eingewanderten französischen, legitimirten Geistlichen im Hochstift Munster duldendes, Rescript vom 25. Marz ej. a., sammtlichen Borstehern geistlicher Corporationen, so wie allen Pfareren die größte Borsicht und Wachsamkeit empfohlen, "damit dergleichen Flüchtlinge sich nicht in den Schaafs"stall des Herrn einschleichen, bose Grundsätze verbreis", bet Gewissen ungultige Gewalt ausüben und die Ruhe "der Gewissen daburch stören"; weshalb keinem dergleichen französischen Geistlichen ohne schriftliche Erstaubnis des General-Bikariates die Bollziehung geistlischer Funktionen gestattet werden darf.

548. Munfter ben 22. Januar 1793. (A. 11. b. Militair-Werbung.)

### Lanbes = Regierung.

Um bie zum Reichs Contingent zu stellende Mannsschaft ohne zu große Schwächung bes im Hochstifte nösthigen Militair-Bestandes zu erlangen, soll die freiwillige Amwerbung von diensttauglichen Individuen auf dreisähsrige Capitulationszeit, durch auszusendende Werbes Commando's versucht werden; und werden zugleich erhöhetes Dandgeld und Werbes-Pramien verheißen, auch sammtliche Behörden ausgesordert, den Erfolg dieser die zum 20. Februar c. a. nur statthaften Maaßnahme bestens zu bestördern, "damit es dieserhalb keiner anderweiten Verfüsgung oder Losung bedorse."

549. Munfter ben 6. Marg 1793. (A. 11. b. Reichs-Krieg.).

#### Lanbes Megierung.

Publikation eines Raiserlichen zu Wien am 19. December v. J. erlassenen Patentes, welches, in Gemäßheit eines ben Reichstkande, alle im französischen Beschlußes ber Reichstkande, alle im französischen Sivilund Militair-Dienste befindlichen Reichs-Unterthanen abberuft; auch das Beharren in Lettern und ben kunftigen
Eintritt in dieselben, bei Strafe ber Reichs-Acht ic.
verbietet.

Bemert. Diefelbe Beborbe hat, gleichzeitig ein unter bemfelben Tage erlaffenes faiferliches Berbot aller Bufuhren von Munition, Remontpferden, Lebensmittel, Befleibungestoffen und Waffen jur, fo wie andre Beforderungen ber, reichsfeindlichen frangofifchen Kriegsmacht, befannt gemacht; fobann auch unterm 27. Juni 1793 (A. 11. b.), ein zu Wien am 12. Mai ej. a. ergangenes faiserl. Warnungs-Patent promulgirt, wos burch alle Theilnahme an den aufrührerischen Grunds faten des frangofifchen Boltes und jede Gemeinschaft und Berbindung mit bemfelben, auf ben Grund zweier Reichsschluffe verboten, fodann auch bas obige Avotatorium erneuert wird.

550. Bonn ben 11. November 1793. (A. 11. b. Ertraordinaire Perfonen-Schapung.)

Maximilian Franz, Erzbischof zu Coln ic., Bifchof ju Munfter ic.

Bur Dedung ber, burch ben Reichstrieg gegen Frant-reich, bem Sochstifte Munfter fur bas laufenbe Jahr ergeugten (auf 25000 Rthir. fich belaufenden) außerordente lichen Ausgaben, follen, auf landständischen Antrag, zwei Drittel Diefes Bedurfniffes bem ichappflichtigen Stande, fodann aber ein Drittel durch eine außerordentliche Perfonen-Schatung aller in funf Rlaffen eingetheilten fchatfreien Unterthanen aufgebracht merben. dem 3mede follen:

in der 1sten Rlasse, der Clerus primarius et secundarius, wie auch beren Offizianten, Beiträge von: 18, 15, 12, 9, 8, 7½, 6, 5¼, 5, 4½, 3¼, 3, 2¾, 2½, 2, 1¾, 1½, 1⅓, 1, ¾, 1, ¾, ½, ¾ und ⅓ Rithlr. leiften;

in der 2ten Rlaffe, die fürstlichen Beheime = u. a. Rathe, 

2/3, 1/2 und 1/3 Rthlr., ferner:

in ber 4ten Rlaffe, Die Generale und Offiziere: 15, 6, 5, 4 und 3 Rthlr., und endlich:

in ber 5ten Klasse, die Burgermeister und Rathöglieder, Rechtsgesehrte, Aerzte und Andre, auf dem Lande, in Stadten, Wiegbolden und Dörfern wohnende, so keine Schatzung geben:  $4\frac{2}{3}$ , 4,  $3\frac{1}{3}$ ,  $2\frac{2}{3}$ ,  $2\frac{1}{3}$ , 2,  $1\frac{1}{3}$ , 1,  $2\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,

zur prompten Erhebung Diefer angerordentlichen Steuer,

ausführliche Unweisung ertheilt.

551. Munfter ben 7. October 1794. (A. 11. b. Fran-

Lanbes = Regierung.

Bei bem stattsindenden Andrang von Fremben in die Stadt Munster wird — unter Erneuerung der am 6. December 1792 und 9. Januar 1793 (ad Nr. 547.) ers lassenen Bestimmungen — zur Handhabung der Fremdens Polizei zu Munster verordnet:

daß keinem Fremden ohne besondre Regierungs Erstaubniß, ein mehr als dreitägiger Aufenthalt in ben Gast und Wirthehausern gestattet, oder in einem Prisvatquartier die Aufnahme gewährt werden darf;

daß Wirthe und Privatleute bergleichen angesommene und aufgenommene Fremden, mit Bemerkung ber Namen, Eigenschaften und Personenzahl, am selbigen Tage bei'm Stadtrichter anmelben, auch

die Wirthe tagliche, vorschriftsmäßige Frembenzettel einreichen und barin bie, ohne Erlaubniß, über brei Tage verweilenden Fremden anzeigen muffen; und

baß bie, nur mit befondrer Aufenthalte Erlaubniß verschenen, ferner zu buldenden, franzosischen Ausgewanderten, alle militairische Distinktionezeichen abslegen sollen.

Die Nichtbeachtung dieser Berordnung durch Wirthe und Privatleute soll mit 5 Athlr. Strafe belegt, auch dieselbe in deutscher und französischer Sprache von den Kauzeln verkündigt, gehörigen Ortes affigirt, dreimal in's Intelligenze Blatt eingerückt und in den Gaste und Wirthshäusern öffentlich angeheftet werden.

Bemerk. Diefelbe Behorbe hat am 29. Januar 1795 (A. 11. b.) sammtlichen französischen Ausgewanderten,

welche nicht in landesherrlichen Diensten ober Unterthansverhaltniffen ftehen, bie nicht ein ganges Saus allein ober nur mit beffen Eigenthumer, miethweise bewohnen, und welche nicht burch amtlich vom Medis zinal-Collegium atteftirte Rrantheit ober Leibesschwäche verhindert find - bas Berlaffen der Stadt Munfter befohlen, auch den Wirthen die drei Tage überschreis tende Beherbergung und den Privaten die fernere Aufnahme von frangofischen Emigranten in ihren Saufern bei 10 Rthlr. Strafe verboten.

Durch Regiminal-Publifandum (in deutsch und französischer Sprache) vom 13. Juni 1796 (A. 11. b.) find, wegen ber neuen Anhaufung französischer Ausgewanberter gu Munfter, biefe vor eine besondere Commiffion gur Entscheidung über ihre fernere Aufenthalts. Geftattung citirt worden, und ift ben Wirthen und Privatleuten die genaueste Beachtung bes oben gulett aufgeführten Berbotes befohlen, auch die fernere Dulbung der mit speziellen Erlaubnificheinen ber Regierunges Commission nicht verfehenen fremben Emigranten bei 10 Rthlr. Beloftrafe unterfagt morben.

Bleichmäßig ift am 25. September 1797 (A. 11. b.) die ftrengere Befolgung ber Berordnung vom 13. Juni 1796 befohlen und zugleich ben feitherigen Quartiergebern bie fofortige Anmelbung ber etwa abziehenden Fremben aufgegeben worben.

552. Munfter ben 4. Februar 1795. (A. 11. b. Grunds fteuer und Perfonen-Schapung.)

## Landes = Regierung. (Unter landesh, Titulatur.)

Bei ber Unmöglichfeit, bie burch ben fortbaurenben Kriegszustand erforberlichen Ausgaben aus ben gewöhnlichen gandes-Ginfunften ju bestreiten, wird - auf landftanbischen Untrag und ohne Rachtheil und Folge fur bie Bufunft - Die Entrichtung einer Grundsteuer von allen im Sochstifte belegenen realbefreieten Butern, fodann anch eine Ropffteuer von fammte lichen Versonalbefreieten landesherrlich erfordert und resp. ausgeschrieben; wodurch unter Underm festgefest mirb:

a) daß von allen ichatfreien Grundftuden,

und zwar:

1. von landtagefahigen und geistlichen Corporationen gehörigen Gutern 5 % ihres jahrlichen Ertrages, unter Festfehung eines Beitrage-Minimums von 5 Athlr.;

2. von nicht landtagefähigen, jedoch jagoberechtigten

Butern 41/2 % ihres Jahres-Ertrages;

- 3. von weber landtagefähigen noch jagbberechtigten Pfarre, Bifarie und andern Bauern Gutern 4 % ber Jahred Ginfunfte gezahlt; auch
- 4. von jedem realfreien hause in der Stadt Munster 4 Athle., wenn aber der Eigenthumer ein handwerfer ist 2 Athle., in den andern Stadten, Flecken und Dorfern, so wie auf dem Lande, vom hause 2 Athle., vom Gaden ½ Athle.;
- 5. von ben in und außerhalb Münster gelegenen bomkapitularischen, stiftischen u. a. geistlichen Gebäuben, auch Pfarrs, Bikaries und Kustershäusern resp. 10, 6, 2 und 1/2 Athler. beigetragen, und endlich
- 6. von Mühlen aller Art, nach Unterschied ber Letztern und ihres Umfangs, 15, 5, 4 und 2½ Rthlr., sobann auch
- 7. von vereinzelnten Rampen, Wiesen, Weiben, Garten und Geholzen, von jedem Athlir. bes jahrlichen Pacht-Ertrages ober Werthes 1 fl. entrichtet werben muffen;
  - und b) baß bie (gleichmäßig wie sub Nr. 550. b. S. in 5 Rlaffen eingetheilten) perfonalbefreieten Untert hanen folgende Beiträge leiften follen, nämlich:

in ber 1sten Rlasse: 25, 20, 18, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5,  $4\frac{1}{2}$ , 4, 3,  $2\frac{1}{4}$ , 2,  $1\frac{1}{2}$ , 1,  $2\frac{1}{3}$ ,  $1\frac{1}{2}$ ,  $1\frac{1}{3}$  und  $\frac{1}{6}$  Athlr.;

in ber 2ten Klasse: 30, 25, 20, 12, 9, 8, 7,  $6\frac{3}{4}$ , 5, 4,  $3\frac{1}{2}$ , 3,  $2\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{4}$ , 2,  $1\frac{1}{2}$ , 1,  $3\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{1}{3}$ ,  $2\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{1}{8}$  und  $2\frac{1}{3}$  Athle.;

in der 3ten Klasse: 30, 25, 20, 16, 10, 8, 7, 6, 4, 3, 21/4, 2, 11/2, 1, 2/3, 1/2, 1/3 und 1/6 Rthlr.;

in der 4ten Klaffe: 30, 20, 16, 9, 7, 5, 41/2 und 4 Rthlr.; und

in ber 5ten Klaffe: 8, 7, 6, 5, 3,  $2\frac{1}{2}$ , 2,  $1\frac{1}{2}$ ,  $1\frac{1}{3}$ ,  $1\frac{1}{4}$ , 1,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  und  $\frac{1}{4}$  Athle.

553. Münfter ben 19. Marg 1795. (A. 9. b. Frembe Mingen.)

## Lanbes = Regierung.

Bei ber durch ben häusigen Durchzug fremder Truppen verursachten Sirkulation ausländischer Münzen wird — unter Erhaltung der im Hochstifte überhaupt und bei allen öffentlichen Kassen ins Besondere eingeführten Conventions Mänzwährung und ohne dadurch eine Berbindlichkeit für den Handelsverkehr festzusetzen — verkündiget: daß das Berhältnis des münsterschen Geldes (in-welchem der Conventionsthaler 1½ Athlr. gilt) zu den kurstrenzden fremden Münzen folgendermaßen ermittelt worden ist, nämlich:

1/1, 2/2 oder 4/4 brabånder Krone = 1 Rt. 12 βl. 10 bt.
 1 Zwanzig-Kreußerstück oder 2 Zehn-Kreußerst. = 6 βl. 22/3 bt.
 1/1 oder 2/2 spanischer Piaster = 1 Rt. 10 βl. 6 bt.
 1/1, 2/2, 3/3, 6/6 oder 12/12 preuß. Thaler (die einzelnen Kraktionen im Berhältniß) = 26 βl. 3 bt.
 1/24 preuß. Thaler = 1 βl. 11/16 bt.

Bemerk. Unterm 4. October 1798 (A. 11. b.) ist ben conventionsmäßig geprägten Zwanzigs u. Zehn-Kreutzersstücken ber Kassencours zu 1/6 und resp. 1/12 Conventionsthaler = 6 fl. 22/3 bt. und resp. 3 fl. 11/3 bt. gewährt worden.

554. Munfter ben 27. April 1795. (A. 9. b. Militairs Borfpann.)

## Lanbes = Regierung.

Bur Beseitigung seitheriger Unordnung bei der Aussschreibung und Stellung des erforderlichen Militair Borsspannes, werden die landesherrlichen Beamten und Lokals Behörden aussührlich (in 6 SS.) angewiesen, wie Erstere die ihnen von der Regierung aufgegeben werdenden TransportmittelsBedürfnisse auf die Kirchspiele ihrer resp. Besirfe repartiren, auch die Begte, Bauerrichter und Provisoren instruiren, beaussschiegen und kontroliren sollen, damit diese die kriegsfolgepflichtigen Unterthanen in resgelmäßiger Reihenfolge ausbieten und die erforderlichen Fuhren gehörigen Ortes und zur rechten Zeit stellen. Busgleich wird den Beamten die Verhängung von Gelds,

Nachholungs : und Dienstsufpenfionestrafe gegen faumige Spannpflichtige und resp. gegen nachläßige ober partheis liche Lokal-Behörden aufgetragen.

Bemerk. Dieselbe Behörde hat unterm 1. Juni 1795 (A. 9. b.) die Berpflichtung zur Borspannleistung der herkömmlich von Stellung friegsfolglicher Fuhren bestreieten Unterthanen sestgeset; dabei auf das während des siebenjährigen Arieges stattgefundene Berkahren exemplificiet, die damals aufgestellten Berkältnisse der Borspannstellung nach Maaßgabe des Pferdebesitzes (conf. Nr. 408. d. S.) wiederholt als Norm vertundigt, und zugleich verordnet: daß nach dieser, jedoch nur in der jedesmaligen zweiten Tour, die herkömmslich Dienstfreien aufgeboten werden sollen.

Diese letztere Concurrenzpflicht ber Dienstfreien ist, wegen verminderten Borspann-Bedürsnisses, durch Regiminal Berordnung vom 24. Sept. 1795 (A. 11. b.) aufgehoben worden.

# 555. Munster den 1. Februar 1796. (A. 11. b. Feuer- Polizei.)

### Lanbes = Regierung.

Das Verbot bes in der Stadt Münster stattsindenden Tabackrauchens auf den Straßen und an brandgefährlischen Orten wird, mit Ausbehnung auf Zimmers und Mauerleute, Tischler und Dachdecker während ihrer Arsbeit, erneuert, sodann auch das Reiten mit zwei oder mehreren Handpserden wiederholt, unter Androhung von 2 Athlie. Straße für jede fernere Entgegenhandlung dies ser Borschriften, untersagt.

556. Munfter ben 25. April 1796. (A. 11. b. Allgem. Ertr. Schatzung.)

# Landes = Regierung. (Unter landesh. Titulatur.)

Um bie aus ben gewöhnlichen Canbeseinfunften unbestreitbaren außerordentlichen, burch ben fortdauernden Reichstrieg erzeugten Gelbbedurfniffe, auf eine bie Rrafte

sammtlicher Unterthand Rlassen möglichst gleichmäßig in Anspruch nehmende Weise zu erlangen, wird — auf landsständischen Antrag und nach landesherrlicher Entschließung — eine "allgemeine Bieh», Erb», freier Grund», 3chuten», Kapitalien», Handelse, und Feuersstätten Schatung" ausgeschrieben, und werden die Quotisations und Erhebungs Arten dieser außerordents lichen Steuern aussuhrlich vorgeschrieben.

In letterer Beziehung wird unter A. bestimmt, bag:

a. zur Biehssteuer, für alle Autschs und Reitspferde ohne Ausnahme 7 ßl., für alle andre Pferde incl. der zweisährigen Fohlen 4 ßl. 8 dt., für jedes Stück Hornvieh incl. der Rinder 3 ßl. 6 dt., für jedes noch kein Jahr altes Kalb und jedes Schwein 1 ßl. 2 dt., und für jedes Schaaf, Lamm oder Ziege 3 dt. beigetragen werden soll;

b. zur Grundsteuer von schatbaren Erben, von jedem Schulzenhofe und von jedem andern Erbe, welches 2½ Rihlr. monatliche Schatzung praffirt, 2 Rt.; von jedem andern Bauern-Erbe 1 Rt., von jedem isolirten Pferde haltenden Kotten 14 fl., und von jedem andern Kotten 4 fl. 8 dt. beigetragen werden muß;

c. zur Zehnt-Steuer, von dem jährlichen Pachts ober Natural-Ertrag aller zu einem Gute nicht gehörigen Zehnten 2 % gesteuert werden soll, wobei die Kappentare pro 1796 zur Ermittlung des Geldwerthes der Naturastien anzuwenden ist;

d. zur Freier: Grunde: Steuer, von ben Sahredeinfunften aller realbefreieten Guter, mit Ausschluß
ber Muhlen, 2 %, von ben Muhlen aber, mit Rudficht
auf ihre Lage, ihren Umfang und ihre Gattung, 7 ½ Rt.,
2 ½ Rt., 2 Rt. und 1 ¼ Rt. beigetragen werden follen;

e. zur Kapitalien und Kaufmanns-Steuer, die Eigenthumer von dem Ertrag der Jahred-Zinsen 2%, die Raufleute aber nach Maßgabe ihrer Wohnorte und des Umfanges auch der Gattung ihres Geschäftes: 12, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1½, 1 und ½ Rthlr., sodann die vergleidete Judenschaft einen Gesammtbetrag von 200 Rt. entrichten sollen, und daß

f. zur Feuerstätten. Schatung, von jedem Ramine oder Rauchsange 1) eines (größern) Hauses 9 fl. 4 bt., 2) eines Gahbems ober biefen gleichstehenden (kleisnern) Hauses 3 fl. 6 bt., und 3) wenn biese kleine Wohnungen auf bem Lande und in den Städten von Lasgelöhnern bewohnt werden 1 fl. 2 dt. beigetragen wers ben nufffen.

Bemerk. Diefelbe Behorde hat unterm 14. Aug. 1797 (A. 11. b.) aus gleichen Grunden und zu bemfelben 3wede Die vorbezeichnete außerorbentliche Steuer auch pro 1797 gang gleichmäßig ausgeschrieben; sobann ift am 30. April und 6. December 1798 und am 10. Juni 1799 (bei ber gulett ichon ftattgefundenen Bermenbung von 850,000 Rt. ju ben Rriegefoften) auf landftanbis schen Untrag, die vorbezeichnete außerordentliche Steuer einmal pro 1798 und zweimal pro 1799 mit mehrern erhöhenden und mindernden Menderungen ber Beitragsquoten, auch biefelbe Steuer, bei bem fortbauernden gleichartigen Erforderniffe (- und in ber hoffnung, bag bie ju bemfelben 3mecte eroffnete Landes - Unleihe von 200/m Rt. vollzählig werden wird -) ohne Erhohung ber Beitragequoten am 5. Dec. 1799 (A. 11. b.), pro 1800, ausgeschrieben werden. - Conf. auch Rr. 560. b. S.

557. Munfter ben 17. December 1798. (A. 11. b. Gins quartirung fremder Truppen.)

Lanbes . Regierung.

Bei ber, ben im Hochstifte kantonnirenden fremden (königl. preußischen) Truppen befohlenen strengen Mannezucht und Berträglichkeit mit den Einwohnern, werden
die Unterthanen zur gemessensten Beachtung guten Einverständnisses mit jenen und zugleich angewiesen, alle
ihnen von denselben etwa zugefügt werdende Beleidigungen ihrer Behörde zu amtlicher Untersuchung und Erwirtung gehöriger Genugthuung anzumelden.

558. Munster den 7. Februar 1799. (A. 11. b. Fremde Deferteure.)

Landes . Regierung.

Bei ber von bem fonigl. preuß. General Major von Blucher verheißenen Aublieferung aller bei feinem im

Bochstifte kantonnirenden Truppen-Corps sich einfindenden Deferteure von den Munfter'schen Truppen, werden die Unterthanen, unter Androhung scharfer Strafe, angewiesfen keinen königi. preuß. Deserteur aufzunehmen, zu versheimlichen oder demselben Borschub zu gewähren; und wird den Behörden befohlen dergleichen Austreisfer zu ersmitteln und diese wie alle ferner sich zeigende königl. preuß. Deserteure verhaften und bis zu ihrer Auslieserung bewachen zu lassen.

Bemerk. Durch Regiminal/Verordnung vom 4. Novemb. 1800 (A. 11. b.) ist den Unterthanen die Aufnahme, Berheimlichung und Beförderung der Deserteure von den im Hochstifte kantonnirenden königl. preuß. Truppen, bei Bermeidung körperlicher Strafe wiederholt verboten worden.

559. Münster ben 9. Juni 1800. (A. 11. b. Lanbes-Anleihe.)

Lanbes = Regierung.

Wegen Unzulänglichkeit der gewöhnlichen und außersordentlichen Landeseinkunfte um die, durch den fortdauerns den Kriegszustand erzeugten großen Ausgaben zu bestreisten, wird, in Folge landesherrlich genehmigten Antrages der Landstände, eine, mit einer Lotterie verbuns dene, auf 200/m Rthlr. Kapital festgesetze und zu 3½ Procent verzinsliche Landes-Anleihe eröffnet, und desfalls u. A. festgesetzt:

1) daß darüber 400 Obligationen au porteur jebe gu 500 Riblr. und zwar

von Nr. 1 bis Nr. 200 über ganze Rapitaleinlagen von 500 Rthlr.

von Rr. 201 bis Rr. 300, jede in zwei Abtheilungen A u. B, über halbe Einlagen von 250 Rt. und

von Nr. 301 bis Nr. 400, jebe in vier Abtheilungen, A bis D, über viertels Einlagen von 125 Rthir. nebst gleichmäßig numerirten ganzen, halben und viertel Loosen, so wie ben entsprechenden Zins- Coupons für 6 Jahre vom 1. Juli c. a. an, ausgefertigt werden sollen;

2) daß während sechsjährigem Zeitraum nämlich jes besmal am 1. Juli 1801, 1803 und 1805 aus ber Gessammtheit ber 400 Nummern, beren hundert mit fofors

tiger Zahlung folgender Gewinnste, geloofet werden fol-

|     | ,          |         | in b | er Iften und 2ten Biehung | in ber letten Biehung |
|-----|------------|---------|------|---------------------------|-----------------------|
| 1   | Gewinn v   | on .    |      | 1500 Rt.                  | 3000 Rt.              |
| 1   | '-         |         | •    | 500 —                     | 1000 —                |
| 4   | Gewinnste  | , jeder | nov  | 250 —                     | 500 —                 |
| 4   |            | _       |      | 100 —                     | 200 —                 |
| 4   |            |         |      | 60 —                      | 120 —                 |
| 4   |            | -       |      | 50                        | 100 —                 |
| 22  |            |         | -,   | 20 —                      | 40 —                  |
| 60  |            |         |      | 12 —                      | 24 —                  |
| 100 | Gewinste : | = .     |      | 5000 Rt.                  | 10000 Rt.             |

und bak

3) am Schlusse dieser letten Ziehung, behufs ber in weitern vier Jahren, jährlich mit 50/m Athlr. und 3½ Procent ratirlicher Zinsen, zu bewirkenden Rückzahlung der Anleihe, deren Obligationen in vier Serien von Nr. 1 bis 100, von Nr. 101 bis 200, von Nr. 201 bis 300 und von Nr. 301 bis 400 eingetheilt, und die Abslage-Reihenfolge dieser Serien ebenfalls durchs Loos bestimmt werden sollen.

560. Munfter ben 17. Juni 1800. (A. 11. b. Ertr. allgemeine Schatung.)

# Lanbes: Regierung. (Unter landesh. Titulatur.)

Da, ungeachtet ber bereits angewendeten außerordents lichen Mittel, die durch den fortdauernden Reichstrieg und die Demarkations-Linie erzeugte Erschöpfung der Landes-Kasse, die Aufbringung neuer Geldmittel drinsgend ersordert; so wird, auf Antrag der Landstände, eine wiederholte und ausgedehntere allgemeine Biehs, Erds, Freier Gründes, Zehnten, Kapitaliens, Dans belss, Einwohner und Hausgenossens, auch beuerstättens-Steuer, unter Anwendung gleichnäßis ger Quotisations und Erhebungs-Arten wie sub Rr. 556. d. S., jedoch mit Kessegung erhöheter und erweiterter Beitragspflicht der Unterthanen, ausgeschrieben und in Lesterer Beziehung sessegt, daß:

- a) zur Bichsteuer, von jedem Kutsch= und Reitspferde 3/3 Rt., von jedem andern Pferde 1/2 Rt., von Fohlen unter zweijährigem Alter 31/2 βl., von jedem Stück Hornvieh incl. Rind 7 βl., von jedem Kalb unter einjähzrigem Alter 13/4 βl., von jedem Schwein ohne Unterssched und von jedem gewöhnlichen Hunde 31/2 βl., von jedem Jagd=, Wind= und Wagenhund 42/3 βl., und von jedem Schaf, Lamm, Ziege und Bienenford 1 βl. gessteuert werden muß;
- b) jur Grundsteuer von ichatbaren Erben, gleichmäßig wie sub Dr. 556. b. G.;
- c) jur Zehent-Steuer, 3 Procent bes Sahres-Ertrages unter Anwendung ber Rappentare pro 1800;
- d) zur Freier-Gründe-Steuer, 3 Procent ber Jahred-Einfünfte, resp. von den Mühlen 111/4, 6, 33/4, 3, 17/8 und 11/2 Rt.;
- e) jur Rapitalien = Steuer, 3 Procent bes jahr- lichen Binebetrages;
- f) zur Handlungs Steuer, Quoten von 18, 13½, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 4½, 4; 3, 2¼, 2, 1½, 1, ¾, ½ und ¼ Rt. resp. die Judenschaft im Ganzen 300 Rt. beigetragen werden muß resp. mussen;
  - g) zur Einwohner = und hausgenoffene Steuer, sammtliche Rathe, Beamte, Professoren, Geisteliche, Merzte, Rechtsgelehrte, Bundarzte, Bedienstete, Geschäfts-Gehulfen, hausdiener, handwerksgesellen und Dienstboten, welche nicht anderweitig zu dieser allgemeisnen Steuer beitragen, und mit Gestatung ihrer besfallssigen Aufrechnungebefugniß, Quoten von 2, 1, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 und 1/12 Rt. entrichten sollen; und daß endlich
  - h) zur Feuerstätten Steuer, von jedem Rauchs fang (resp. wie sub Rr. 556. d. S.) 14 fl., 3½ fl. und 1% fl. gesteuert werden muß.
  - Bemerk. Unterm 22. December 1800 und 11. Septems ber 1801 (A. 11. b.) ist die oben angezeigte außerors bentliche Steuer zweimal, im Februar und October 1801 zahlbar, ganz gleichmäßig ausgeschrieben worden.

561. Munfter ben 3. Juli 1800. (A. 11. b. Frembe Einquartierung zu Munfter.)

Lanbes : Regierung.

Behufs Regelung bes Einquartierungswesens in ber Stadt Munster werden diejenigen Mitwirkungen bezeichent, welche den Bequartierten, mittelst Anzeigung der Ankunft und bes Abzugs ihrer fremden Einquartierung bei der niedergesetzten landesherrlichen Commission und Magistrats Deputation, obliegt, sodann auch diejenigen Gegenstände aussührlich festgesetzt, auf welche die Einsquartierten, zusolge des Reglements der königl. preußissichen Behorde, Anspruch zu machen besugt sind.

562. Munster ben 2. Juli 1801. (A. 11. b. Seuchen.) Lanbes s Regierung.

Bur Verhütung und Abwendung des Umsichgreisens der Ruhr-Krankheit zur Gerbstzeit, werden mehrere vom stiftischen Medizinal-Collegium festgesetze, diatetische Verhaltungsregeln und Vorbauungsmittel zur allgemeinen Kundbarkeit gebracht; sodann auch befohlen: daß alle auf den Marken seilgeboten werdende, unreise Früchte konfiscirt, und der Verkäuser mit 2 Athlr. Geldbuße oder 24stündigem Arreste bestraft werden soll.

Die gegenwärtige Verordnung foll allichrlich in der erften Salfte bes Monats Juli wiederholt verfundigt werben.

Bemerk. Der stiftische General-Vikar hat am 14. ej. m. sammtliche Pfarrer noch besonders angewiesen, bei der Publikation der obigen Verordnung, ihren Pfarrgenossen die Folgen und Wirkungen der Ruhr-Krankheit und zugleich ihre moralische Verpflichtung strenger Beachtung der Regiminal-Vorschriften lebhaft und deutlich auseinanderzusetzen.

563. Munfter ben 6. u. 8. Aug. 1801. (B. 7. b. Canbestrauer.)

Das Domkapitel bes Stiftes Münster, sede vac.

Wegen bes, Mitternachts vom 26. auf ben 27. v. M. eingetretenen Tobes des Landesherrn, und um ben sammt-lichen Unterthanen obliegenden Pflichten der Religion und ber Dankbarkeit zu genügen, wird das herkommliche

Trauergeläute mahrend 6 Wochen und eine in allen Lanbestirchen zu haltende Tranerfeierlichfeit angeordnet, wozu

ausführliche Borfchriften ertheilt werden.

Bemerk. Die bomkapitularische Kanbes Regierung hat unterm 20. ej. m. (B. 7. b.) eine von allen in hofund kandes Bedienungen stehenden Personen, bei den feierlich zu haltenden Erequien und sonstigen öffentlichen Gelegenheiten, zu beachtende Trauer-Ordnung festgesett.

564. Munster den 19. August 1801. (E. 6. b. Bischofes Wahl.) Das Domkapitel des Stiftes Munster, sede vac.

Anordnung eines allgemeinen Landesgebetes (nach ausführlicher Borschrift) behufs Erstehung göttlicher Gewährung einer glücklichen, am 3. fünftigen Monats vom Domfapitel zu bewirkenden Wahl eines neuen Fürst-Bischofes. Bemerk. Der stiftisch-münstersche General Bikar und Curator des sede vac. regierenden Domkapitels hat,

mittelst Patentes vom 16. September ej. a., bie am 9. desselben Monates geschehene, einstimmige Erwähslung zum Fürst-Bischof, bes Erzherzogs Anton Victor zu Destreich zu. \*) verfündet, und ein desfalls kirchlich zu feierndes Landes-Dankfest angeordnet.

565. Munfter ben 31. August 1801. (B. 7. b. Tage-

Domfapitularische Lande & Regierung, sede vac.

Da bie unterm 12. August 1765 (ad Rr. 435. b. S.) festgesetzte handwerks und Tagelohne Tare nicht mehr im Verhältnisse zu ben gesteigerten Preisen ber uns entbehrlichsten Lebensmittel stehet, so wird bie nachfolsgende neue Polizeis Tare bes Tagelohnes für Steinhauer, Maurer und Zimmerleute, auch sonstige bergleichen Urs

<sup>\*)</sup> Diese Erwählung eines neuen Banbesherrn ist ohne Wirkung geblieben, indem in Folge ber, nach dem Luneviller Friedenssichluß vom 9. Februar 1801, auf dem Reichsbeputationstage zu Regenesburg gepflogenen Berhandlungen der Reichsftände, das Hochstift Münster sakularisiet und dismembrirt worden ist, auch das Domkapitel, bei fortdauernd als erledigt betrachteten bischöftichen Stuble, die Landes-Regierung bis zur königs. preuß. Besschund bes öftlichen Theiles des stiftlichen Gebietes (conf. Nr. 568. d. S.) sortgeseht hat.

beitsleute und Tagelohner, "bei welcher die jährlich am "3. Februar gesetzte domkapitularische Kappensaeth\*) "in Hinsicht des Kornpreises als Richtschnur angenom, "men ist", zur allgemeinen Nachachtung festgesetzt und verkündigt. Jede Ueberschreitung derselben im Geben und Fordern, ",,es sen an Geld, Bier, Brantwein oder sonst", soll für beide betheiligte Contravenienten eine Geldbuße von 1 Rthlr. erzeugen.

| A. wenn 1 MIt. Mûnst.  Maaß n. d. Kappensaat 10 Mt. und mehr kostet: 1. sur d. mitarb. Meister 12 ß. 2. sûr den Meistersnecht 12 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tag = und Arbeite =<br>Lohn = Tare,<br>und zwar | bis La:<br>wenn<br>Stu<br>gearl | . Mai<br>mberti,<br>11½<br>inden<br>beitet<br>ird. | bis N<br>und vo<br>meß b<br>Mai, 1<br>Stund | nmberti<br>Rartini<br>on Licht=<br>is Isten<br>wenn 10<br>en gear=<br>werden. | bis Li<br>wenn r<br>Licht z<br>bern,<br>Stund<br>Effen, | Rartini<br>chtmeß,<br>d. einem<br>um ans<br>excl. I<br>de zum<br>gearbeis<br>rird. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maaß n. b. Kappensaat 10 Mt. und mehr kostet: 1. sûr d. mitarb. Meister 12 g. 2. sûr den Meisterknecht 12 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A. wenn 1 Mit. Munf                             |                                 | 111                                                |                                             |                                                                               | tet i                                                   | cito.                                                                              |
| 10 Rf. und mehr fostet: 1. für d. mitarb. Meister 12 ß. 2. für den Meisterscht 12 — 3. für den Gesellen . 10 — 4 — 9 — 4 — 8 — 4 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. A. Arbeiter 8 — 4 — 7 — 4 — 6 — 4 — 8. wenn desgleichen der Moggenpr. über 8 Rt.  u. unter 10 Rt. stehet: 1. desgleichen 11 — 5 — 10 — 5 — 9 — — 8  2. desgleichen 10 — 9 — 8 — 8 — — 7  C. desgl. wenn der Roggen unehr als 6 und wesniger als 8 Rt. fostet: 1. desgleichen 10 — 10 — 9 — 10 — 8 — 10 — 3  2. desgleichen 10 — 10 — 9 — 10 — 8 — 10 — 8  2. desgleichen 10 — 10 — 9 — 10 — 8 — 10 — 8  D. desgleichen, wenn der Roggen preis zu 6  Rt. u. darunter stehet: 1. desgleichen 10 — 3 — 9 — 3 — 8 — 3 — 3  3. des vor . 9 — 4 — 8 — 4 — 7 — 4 — 6 — 4 — 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                 | -                                                  |                                             |                                                                               | 17.3                                                    | 63 7 7 9                                                                           |
| 1. für d. mitarb. Meister 12 ß. 2. für den Meistersnecht 12 — 3. für den Meistersnecht 12 — 4. für den Meistersnecht 12 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. Arbeiter 8 — 4. für den Handlanger,  Taglöhn. od. a. für den Handlanger,  Taglöhn. |                                                 |                                 |                                                    |                                             | 1 3                                                                           | 110                                                     | 10.51                                                                              |
| 2. für den Meisterfnecht 12 — 3. für den Gesellen 10 — 4 — 9 — 4 — 8 — 4 — 4 — 4 — 4 — 8 — 4 — 4 — 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                 | 10 bt.                                             | 11 8.                                       | 10 bt.                                                                        | 10 €.                                                   | 10 bt.                                                                             |
| 4. für den Handlanger, Taglöhn. od.a. Arbeiter 8 — 4 — 7 — 4 — 6 — 4 — 8. wenn desgleichen der Roggempr. über 8 Rt.  u. unter 10 Rt. stehet:  1. desgleichen 11 — 5 — 10 — 5 — 9 — — 8 — — 9 — — 8 — — 9 — — 6 — — 9 — — 6 — — 9 — — 6 — — 9 — — 6 — — 9 — — 6 — — 9 — — 6 — — 9 — — 6 — — 9 — 10 — 8 — 10 — 9 — 10 — 8 — 10 — 9 — 10 — 8 — 10 — 9 — 10 — 8 — 10 — 9 — 10 — 8 — 10 — 9 — 10 — 8 — 10 — 9 — 10 — 8 — 10 — 9 — 10 — 8 — 10 — 9 — 10 — 8 — 10 — 9 — 10 — 8 — 10 — 9 — 10 — 8 — 10 — 9 — 10 — 8 — 10 — 9 — 10 — 8 — 10 — 9 — 10 — 8 — 10 — 9 — 10 — 8 — 10 — 9 — 10 — 10 — 9 — 10 — 10 — 9 — 10 — 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2. für ben Meifterfnecht                        | 12-                             |                                                    |                                             |                                                                               |                                                         |                                                                                    |
| Taglöhn. ob. a. Arbeiter 8 — 4 — 7 — 4 — 6 — 4 — 8. wenn bedgleichen ber Roggenpr. über 8 Mt.  u. unter 10 Mt. stehet:  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. für ben Gefellen .                           | 10 —                            | 4 —                                                | 9 —                                         | 4 -                                                                           | 8 -                                                     | 4-                                                                                 |
| B. wenn besgleichen der Moggenpr. über 8 Mt.  u. unter 10 Mt. stehet:  1. desgleichen 11 - 5 - 10 - 5 - 9 - 2 - 3  3. dwie vor . 10 - 2 - 9 - 3 - 8 - 2  4. desgleichen 10 - 2 - 9 - 3 - 6 - 2  C. desgl. wenn der Rogsgen mehr als 6 und wesniger als 8 Mt. fostet:  1. desgleichen 10 - 10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 3 - 2  2. desgleichen 10 - 10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 3 - 4  4. des desgleichen 10 - 10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 3 - 4  D. desgleichen, wenn der Rogsgen preis zu 6  Mt. u. darunter stehet:  1. desgleichen 10 - 3 - 9 - 3 - 8 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4. fur ben handlanger                           | ,                               |                                                    |                                             | 1774                                                                          | UNGS                                                    | 1                                                                                  |
| Moggenpr. über 8 Mt.         u. unter 10 Mt. stehet:         1.       1.       12 — 3 — 11 — 3 — 10 — 3 — 9         2.       desgleichen       11 — 5 — 10 — 5 — 9 — — — 6         3.       wie vor       10 — 2 — 9 — — 6 — — — 6         4.       8 — — 7 — — 6 — — — 6 — — — 6         C. desgl. wenn der Roggegen mehr als 6 und wesniger als 8 Mt. sostet:       11 — 8 — 10 — 8 — 9 — 8 — 10 — 8 — 10 — 8 — 10 — 3 — 9 — 10 — 8 — 10 — 3 — 9 — 10 — 8 — 10 — 3 — 9 — 10 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 5 — 7 — 8 — 5 — 5 — 5 — 6 — 7 — 7 — 6 — 7 — 6 — 7 — 7 — 6 — 7 — 7                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                 | 4                                                  | 7                                           | 4 -                                                                           | 6 —                                                     | 4-                                                                                 |
| u. unter 10 Rt. stehet: 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                 | _                                                  |                                             |                                                                               |                                                         |                                                                                    |
| 1. desgleichen   12 - 3 - 11 - 3 - 10 - 3 - 3 - 3 - 4   10 - 5 - 9 - 3 - 4   10 - 5 - 9 - 3 - 5 - 9 - 3 - 4   10 - 5 - 9 - 5 - 5 - 9 - 3 - 5 - 4   10 - 5 - 9 - 5 - 5 - 5   10 - 5 - 7   10 - 5 - 7   10 - 5 - 7   10 - 6 - 7 - 6   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10 - 7   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                 |                                                    | 1                                           |                                                                               |                                                         |                                                                                    |
| 2.   beegleichen   11 - 5 - 10 - 5 - 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                 |                                                    |                                             | 158                                                                           | 00000                                                   | 3713                                                                               |
| 3. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                 |                                                    |                                             | 1                                                                             |                                                         | 3 -                                                                                |
| 4. \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                 | 5                                                  |                                             | 5 —                                                                           |                                                         | 17.0 (2)                                                                           |
| C. desgl. wenn der Rogs gen mehr als 6 und wes niger als 8 Mt. kostet:  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                 |                                                    |                                             | Tu. 00                                                                        |                                                         |                                                                                    |
| gen mehr als 6 und wes niger als 8 Mt. fostet:  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | /                                               |                                 |                                                    | 1                                           |                                                                               | 6                                                       | -13                                                                                |
| niger als 8 Mt. fostet:  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                 |                                                    |                                             |                                                                               | 1                                                       | 3/40                                                                               |
| 1. desgleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                 | 1.                                                 | 0                                           |                                                                               | 0.8.                                                    | 1109                                                                               |
| 3. (wie vor .) 9 — 8 — 8 — 8 — 7 — 8 — 6 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 6 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 6 — 8 — 5 — 8 — 6 — 8 — 5 — 8 — 6 — 8 — 5 — 8 — 6 — 8 — 5 — 8 — 6 — 8 — 6 — 8 — 5 — 8 — 6 — 8 — 6 — 8 — 6 — 8 — 6 — 8 — 6 — 8 — 6 — 8 — 6 — 8 — 6 — 8 — 6 — 8 — 6 — 8 — 6 — 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                 | 0                                                  | 10                                          | 0                                                                             | 0                                                       | 0 10                                                                               |
| 3. (wie vor .) 9 — 8 — 8 — 8 — 7 — 8 — 6 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 6 — 8 — 5 — 8 — 5 — 8 — 6 — 8 — 5 — 8 — 6 — 8 — 5 — 8 — 6 — 8 — 5 — 8 — 6 — 8 — 5 — 8 — 6 — 8 — 6 — 8 — 5 — 8 — 6 — 8 — 6 — 8 — 6 — 8 — 6 — 8 — 6 — 8 — 6 — 8 — 6 — 8 — 6 — 8 — 6 — 8 — 6 — 8 — 6 — 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                 |                                                    |                                             |                                                                               | 9 -                                                     | 10                                                                                 |
| D. besgleichen, wenn ber Roggenpreis zu 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                 |                                                    |                                             |                                                                               | 7                                                       | 10                                                                                 |
| D. besgleichen, wenn ber Roggenpreis zu 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | 7 —                             | 8 _                                                | 6                                           | 8                                                                             | 5 -                                                     | 8-                                                                                 |
| ber Roggenpreis zu 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 1                                             | 1                               |                                                    | 0                                           | 0.                                                                            | 0                                                       | 0                                                                                  |
| 9tt. u. darunter stehet:  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ber Roggenvreis zu                              | 3                               |                                                    | 1000                                        | 10°                                                                           | - 5                                                     |                                                                                    |
| 1. desgleichen 2. desgleichen 3. des |                                                 |                                 | ) 1                                                | 1.7                                         | SIMIL                                                                         | 100                                                     |                                                                                    |
| 2. desgleichen 3 — 3 — 9 — 3 — 8 — 3 — 3 — 3 — 4 — 8 — 4 — 7 — 4 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                 | 1 -                                                | 10 -                                        | 1 -                                                                           | 9 -                                                     | 9                                                                                  |
| 3. ( wie vor . ) 9 - 4 - 8 - 4 - 7 - 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                 | 3 —                                                |                                             |                                                                               |                                                         | 3 -                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. ( wie vor . )                                | 9 —                             | 4.1                                                |                                             | 4 -                                                                           |                                                         | 4                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.                                              | 7 —                             | 4 —                                                |                                             | 4 -                                                                           | 5 -                                                     | 4                                                                                  |

Bemerk. \*) Die domkapitularische Kappensaeth, auch Rappensacts-Taxe genannt, setze aliährs lich die Fruchtpreise fest, wonach alle um Martini fälstige Natural » Pächte und Zinsen, nach dem Belieben der Empfangsberechtigten von den Pflichtigen in Geld redimirt werden mußten, wenn diese mit der Nastural « Rent » Entrichtung bis zu darauf folgender Lichtmeß (2ten Februar) in Rucksand blieben.

Diese bis zum Jahre 1773 incl. fortgebauert habende, herkommliche Bestimmungsart der jährlichen Fruchtspreise ist seit 1774 durch die auch jest übliche Festsesung von Martini-Marktpreisen (seit 1827 und resp. 1829 erst in preuß. Courant und Maaß) abgeändert und fortgesest worden, und ein von einem zuverläßisgen Geschäftsmanne mitgetheilt erhaltenes, altes und fortgesührtes Kappensaeth-Register hat die Elemente zu dem nachfolgenden, die Beränderung der jährlichen Fruchtpreise im Hochstift münsterschen Gebiete seit 1532 nachweisenden Verzeichnisse gedoten, dessen hierortige Aufführung für angemessen erachtet und mit dem Zussahrung bewirft wird: daß das gedachte Register auf seinem Vorsesblatt folgende (wahrscheinlich vom ersten Bessier dessehen herrührende, handschriftliche) Vemerskungen euthält, nämlich:

"NB. Die Erbfen werben gleich bem Weigen und ,,bie Bohnen gleich bem Roggen aftimiret."

"Der Reichsthaler ift gleich: 28 fl. und ber Schil"ling ift gleich: 12 pf."

"NB. Ein Malter Lippe'scher Maag betragt nach "der Waarendorfischen 2 Malt. 10 Scheffel."

"Auf die Last geben: 10 Malter Munsterisch, 24 "Malter Bocholbisch, 25 Malter Borfener Maaß."

Des Sochstifts Munfter Schatung und Rappensaats : Tare.

|             | P                                               | er D                                                    | lalter.                | Bemerfun: |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Jahr.       | Beigen.                                         | Roggen.                                                 | Gerfte.   Safer.       | gen.      |
|             | Rt. fl. dt.                                     | Rt. fl. bt.                                             | Rt. fl. dt. Rt. fl. dt |           |
| 1532        | 2  7 -                                          | 2 4 -                                                   | 1 20                   |           |
| 33          | 3                                               | 3                                                       | 2 4 - 1 8 -            |           |
| . 34        | 3 12 -                                          | 2 7 -                                                   | 2 16 - 1 14 -          | 1         |
| 35          | 2 19 —                                          | 2 4 -                                                   | 1 26 - 1 8 -           | .]        |
| 36          | 3 12 -                                          | $\begin{vmatrix} 2 & 4 & - \\ 2 & 16 & - \end{vmatrix}$ | 1 20 24 -              |           |
| 37          | 1 26 -                                          | 1 14 -                                                  | 1 14 - 1 2 -           | 1         |
| 38          | 2 16 -                                          | 2 4 -                                                   | 1 20 - 1 8 -           | .         |
| 39          | 1 26 -                                          | 1 23 -                                                  | 1 20 27 -              |           |
| 1540        | 2 7 -                                           | 1 26 -                                                  | 2 4 27 -               |           |
| 1           | 1 26 -                                          | 1 20 -                                                  | 1 8 21 -               |           |
|             |                                                 |                                                         | 1 23 - 1               | .[        |
| 2<br>3<br>4 | $\begin{vmatrix} 2 & 22 \\ 3 & - \end{vmatrix}$ | $\begin{vmatrix} 2 & 16 \\ 2 & 16 \end{vmatrix}$ —      | 1 23 26 -              |           |
| 4           | 2 19 -                                          | 1 26 -                                                  | 1 14 24 -              | .         |
| 5           | 3 2 -                                           | 2 16 -                                                  | 2 4 - 1 8 -            |           |
| 6           | 3 — —                                           | 2 4 -                                                   | 1 23 - 1 5 -           | -         |
| 7           | 2 4 -                                           | 1 20 -                                                  | 1 20 - 1 2 -           | .[        |
| 8           | 1 26 -                                          | 1 20 -                                                  | 1 20 - 1 1 -           |           |
| 9           | 2 16 -                                          | 2 7                                                     | 2 4 - 1 2 -            |           |
| 1550        | 3                                               | $\begin{vmatrix} 2 & 7 & - \\ 2 & 16 & - \end{vmatrix}$ | 2 4 - 1 8 -            |           |
| 1           | 3 6 -                                           | 3 6 -                                                   | 2 4 - 1 2 -            |           |
| 2 -         | 3 12 -                                          | 3                                                       | 2 16 - 1 8 -           |           |
| 3 .         | 3 12 -                                          | 3 6 -                                                   | 2 16 - 1 11 -          |           |
| 3 4         | 2 13 -                                          |                                                         | 1 20 - 1 2 -           |           |
| 5           | 3 12 -                                          | 2 19 -                                                  | 2 16 - 1 18 -          | -         |
| 6           | 4 26 -                                          | 5 4 —                                                   | 3 12 - 1 20 -          |           |
| 7           | 3                                               | 1 23 —<br>2 19 —<br>5 4 —<br>2 10 —<br>2 16 —           | 2 10 - 1 2 -           |           |
| 8           | 3 12 -                                          | 2 16 -                                                  | 3 6 - 1 26 -           | 4 5       |
| 9           | 3 — —                                           | 2 4 -                                                   | 1 24 - 1 2 -           |           |
| 1560        | 3                                               | 2 4 —                                                   | 2 4 - 1 8 -            |           |
| 1           | 3 6 -                                           | 2 7 -                                                   | 2 16 - 1 11 -          |           |
| 2           | 3 18 -                                          | 2 4 —<br>2 4 —<br>2 7 —<br>1 9 —                        | 2 16 - 1 11 -          |           |
| 3<br>4      | 4 2 -                                           | 3 18 -                                                  | 3 - 1 1 12 -           | •         |
| 4           | 3 6 -                                           | 2 25 —<br>4 20 —                                        | 2 19 - 1 14 -          | -         |
| 5<br>6      | 6                                               | 4 20 -                                                  | 3 12 - 1 20 -          |           |
| 6           | 4 8 -                                           | 3 24 -                                                  | 3 1 14 -               |           |
| 7           | 2 22 -                                          | 2 16 -                                                  | 2 22 - 1 20 -          |           |

|       | P                                       | OR ALMAN ELLIN |                                                       |                                                         |                  |  |
|-------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--|
| Jahr. | Weißen. Roggen. Rt. fl. bt. Rt. fl. bt. |                | Gerfte.                                               | Hafer.                                                  | Bemerkun<br>gen. |  |
| 1568  | 3 - -                                   | 2 16 -         | 2 4 -                                                 | 1 11 -                                                  |                  |  |
| 9     | 3 12 -                                  | 3              | 2 7 -                                                 | 1 14 -                                                  | A. Sent          |  |
| 1570  | 4 8 -                                   | 3 24 —         | 3                                                     | 1 20 -                                                  |                  |  |
| 1370  | 5 16 -                                  | 3 24 -         | 3 — —                                                 | 1 20 -                                                  | 24               |  |
| 2     | 5 16 -                                  | 5 4 -          | 3 18 —                                                | 2 4 _                                                   |                  |  |
| 3     | 5 22 -                                  | 5 4 —          | 4 14 -                                                | 2 16 —                                                  | 9 10 11          |  |
| 4     | 6 18 -                                  | 5 4 —          | 3 12 -                                                | 1 26 —                                                  |                  |  |
| 5     | 4 20 -                                  | 3 12 -         | 3 24 -                                                | 2 10 -                                                  |                  |  |
|       | 5 4 -                                   | 4 8 -          | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1 26 —                                                  |                  |  |
| 6     | 5 7 —                                   | 4 20 —         |                                                       |                                                         |                  |  |
| 7     | 4 26 -                                  | 4 14 -         | 3 21 -                                                | $\begin{vmatrix} 2 & 4 & - \\ 1 & 17 & - \end{vmatrix}$ |                  |  |
| 8     | 6 6                                     | 5 22 -         | 4 14 -                                                | 1 17 -                                                  |                  |  |
| 9     |                                         | 4 14 -         | 3 12 -                                                |                                                         |                  |  |
| 1580  | 6 12 -                                  |                | 3 12 -                                                | 1 20 -                                                  |                  |  |
| 1     | 5 4 -                                   |                | 3 24 -                                                | 2 4 —                                                   |                  |  |
| 2 3   | 4 26 —                                  |                | 3 12 -                                                | 2 4 -                                                   |                  |  |
| 3     | 4 26 -                                  | 4 8 -          | 3                                                     | 2 4 -                                                   |                  |  |
| 4     | 4 2 -                                   | 3 12 -         | 3 12 -                                                | 2 4 -                                                   |                  |  |
| 5     | 4 8 -                                   | 3 12 -         | 3 15 —                                                | 2 10 —                                                  |                  |  |
| 6     | 6 24 -                                  | 6              | 5 4 -                                                 | 3 — —                                                   |                  |  |
| 7     | 6                                       | 4 8 -          | 3 24 -                                                | 2 4 —                                                   |                  |  |
| 8     | 6                                       | 4 14 -         | 3 24 -                                                | 1 26 —                                                  |                  |  |
| 9     | 6 24 —                                  | 5 16 —         | 2 4                                                   | 1 26 -                                                  |                  |  |
| 1590  | 5 4 -                                   | 4 20 _         | 5 4 —                                                 | 3                                                       |                  |  |
| 1     | 4 2 -                                   | 3 12           | 3 12 -                                                | 1 26 —                                                  | D 1.1            |  |
| 2     | 6 12 -                                  | 4 20 -         | 5 4 -                                                 | 2 22 -                                                  | A L              |  |
| 3     | 7 8 -                                   | 6              | 4 20 —                                                | 2 10 -                                                  | 100              |  |
| 4     | 6 12 -                                  | 6              | 3 24 -                                                | 1 20 —                                                  | N                |  |
| - 5   | 6 24 -                                  | 5 4 —          | 3 24 —                                                | 1 20 —                                                  |                  |  |
| 6     | 6                                       | 5 4            | 3 24 —                                                | 1 26 -                                                  |                  |  |
| 7     | 6 24 -                                  | 6              | 4 8 -                                                 | 2 16 —                                                  |                  |  |
| 8     | 7 20 -                                  | 6 24 -         | 6                                                     | 3                                                       |                  |  |
| 9     | 6 3 -                                   | 6              | 4                                                     | 3                                                       | 5 11             |  |
| 1600  | 6 6 -                                   | 5 16 -         | 4 20 -                                                | 2 22 -                                                  | e 7 name         |  |
| 1     | 7 20 -                                  | 6              | 4                                                     | 2 10 -                                                  | B 1              |  |
| 2     | 7 8 -                                   | 5 22 -         | 4 8 -                                                 | 2 4 -                                                   | 6 2              |  |
| 3     | 6 24 -                                  | 4 20 -         | 4                                                     | 1 26 -                                                  | - 1              |  |
| 4     | 5 4 -                                   | 3 18 -         | 3 24 -                                                | 1 26 -                                                  |                  |  |
| 5     | 4 8 -                                   | 3              | 3 24 -                                                | 2 10 -                                                  | 0 -              |  |
| 6     | 5 10 -                                  | 3 6 -          | 3 18 -                                                | 2 10                                                    | 0 17             |  |
| 7     | 6 12 -                                  | 4 20 -         | 5 4 -                                                 | 2 10 -                                                  |                  |  |

| ADD FOR   | P                      | Bemerkun=   |                        |                                                            |          |
|-----------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| Jahr.     | Weißen.<br>Rt. fl. dt. | Rt. fl. bt. | Gerfte.<br>Rt. gl. bt. | Hafer.<br>Rt. fl. dt.                                      | gen.     |
| 1608      | 6 24 -                 | 6 12 -      | 5 4 -                  | 2 16 -                                                     | 7 7 0 1  |
| 9         | 6 18 -                 | 6 12 -      | 4 20 -                 | 2 10 -                                                     | 0. 7 1   |
| 1610      | 5 16 -                 | 5 14 -      | 4                      | 2 10 —                                                     | 1 1 11   |
| 1         | 6 6 -                  | 5 22 -      | 4 8 -                  | 2 10 -                                                     | F 1      |
| 2         | 6 24 -                 | 5 16 -      | 4 20 -                 | 2 16 -                                                     |          |
| 3         | 4 20 -                 | 48-         | 4 14                   | 2 4 -                                                      | 1        |
| 4         | 4 14 -                 | 4           | 48-                    | 2 10 -                                                     | Je to    |
| 5         | 4 14 -                 | 4           | 4 8 -                  | 2 22 -                                                     |          |
| 6         | 6 18 -                 | 5 16 -      | 4 20 -                 | 2 22 -                                                     | 11 11 11 |
| 7         | 6 12 -                 | 4 2 -       | 4 2 -                  | 2 10 -                                                     | 97 1     |
| 8         | 4 20 -                 | 3 — —       | 4                      | 2 4 —                                                      | (t-  =   |
| 9         | 4                      | 2 22 -      | 4                      | 1 26 —                                                     | 70       |
| 1620      | 4 20 -                 | 3 — —       | 3 18                   | 2 7 —                                                      |          |
| 1         | 7 8 -                  | 4 26 -      | 3 18 -                 | 1 26 -                                                     | 11 1/1   |
| 2         | 9 12 -                 | 5 22 -      | 4                      | 2 16 -                                                     | 0.1      |
| 3         | 8 16 -                 | 7 20 -      | 7 8 -                  | 3 24 —                                                     | 1.00     |
| 4         | 7 2 -                  | 6 12 -      | 4 14 -                 | 2 22 -                                                     |          |
| 5         | 7 14 -                 | 7 14 -      | 5                      | 2 22 -                                                     |          |
| 6.        | 6 18 -                 | 4 8 -       | 5 4 -                  | 3 6 —                                                      | 7.00     |
| 7         | 6 12 -                 | 4 20 -      | 5 4 —                  | 3 6 —                                                      | - 177    |
| 8         | 9 24 -                 | 9 12 -      | 6                      | 3                                                          | -0-      |
| -9        | 9 24 -                 | 9 24 -      | 6                      | 2 14 -                                                     | 1.1      |
| 1630      | 7 14 -                 | 7           | 6                      | 2 8 -                                                      | 7 1 1    |
| 1         | 6                      | 4 8 -       | 4 26 —                 | 3                                                          |          |
| 2         | 5 14 -                 | 4 20 -      | 4                      | $\begin{vmatrix} 2 & 21 & -1 \\ 3 & 12 & -1 \end{vmatrix}$ | 2 1 3    |
| 3         | 10 8 -                 | 9           | 7 8 -                  |                                                            | 10.00    |
| 4         | 9                      | 9           | 6                      | 3                                                          |          |
| 5         | 9                      | 6 24 -      | 6                      | 3 — —                                                      |          |
| . 6       | 7 20 -                 | 6 —         | 6                      | 3                                                          |          |
| 7         | 9                      | 5 4 -       | 6 12 -                 | 3                                                          |          |
| 8         | 7                      | 5 4 -       | 6 12 -                 | $\begin{vmatrix} 3 & 14 & - \\ 2 & 21 & - \end{vmatrix}$   |          |
| 9<br>1640 |                        | 5 4 -       | 4 20 -                 | $\begin{vmatrix} 2 & 21 & -1 \\ 2 & 7 & -1 \end{vmatrix}$  |          |
|           | 8                      | 6           |                        | 3                                                          | -        |
| 1 2       | 8 4 -                  | 6 12 -      | 6 — —                  |                                                            |          |
| 3         | 8 15 —                 | 6           | 4 14 -                 | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$     |          |
| 4         | 6 = =                  | 4 20 -      | 4 8 -                  | 2 14 -                                                     |          |
| 5         | 6                      | 4 20 -      | 4 8 -                  | 3                                                          |          |
| 6         | 6                      | 4 20 -      | 4 0 -                  | 2 14 -                                                     |          |
| 7         | 7 - 19                 | 4           | 4                      | 2 14 -                                                     |          |

| ~     |                        | Bemerkun=              |                        |                       |          |
|-------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| Jahr. | Weigen.<br>Rt. fl. ot. | Roggen.<br>Rt. 81. dt. | Gerfte.<br>Rt. gl. bt. | Hafer.<br>Rt. fl. bt. | gen.     |
| 1648  | 9  -                   | 7                      | 5 - -                  | 3 - -                 | T POST   |
| 9     | 9                      | 7 20 -                 | 6                      | 3 — —                 |          |
| 1650  | 9                      | 8 4 —                  | 6 12 -                 | 3 14 -                | or with  |
| 1     | 14                     | 11                     | 7                      | 3 14 -                |          |
| 2     | 6 6 —                  | 6                      | 4                      | 2 14 -                | 0        |
| 3     | 4 14 -                 | 4                      | 3 7 -                  | 2                     | 04.7     |
| 4     | 4 14 -                 | 3 18 -                 | 3 14 —                 | 2 14 -                | 1 8      |
| 5     | 5                      | 4                      | 3 14 -                 | 2 14 -                | 1        |
| 6     | 5                      | 3 12 -                 | 3 7 -                  | 2                     | 111      |
| 7     | 4 14 -                 | 3 9 -                  | 3 14 -                 | 3 14 -                |          |
| 8     | 5 14 -                 | 4 7 -                  | 4 7 -                  | 2 21 -                | · 0 y    |
| 9     | 5 14 -                 | 5 7 -                  | 4                      | 2 21 -                | 2 1      |
| 1660  | 8                      | 6 14 -                 | 4 7 -                  | 2 14 -                | 1-09ac   |
| 1     | 8 7 -                  | 7 14 -                 | 5 7 —                  | 2 21 -                | 0.4      |
| 2     | 8 21 -                 | 7 14 -                 | 5 14                   | 2 14 -                | 1        |
| 3     | 7 14 -                 | 5 14 -                 | 3 14 —                 | 2                     |          |
| 4     | 5 21 -                 | 5 7 -                  | 3 14 -                 | 2 10 -                | 1        |
| 5     | 4 20 -                 | 5 14 -                 | 3 9 -                  | 3                     |          |
| 6     | 4 4 -                  | 3 18 -                 | 3 24 -                 | 2 4 -                 |          |
| 7     | 4                      | 3 4 -                  | 3 21 -                 | 2 2 -                 |          |
| 8     | 5 14 -                 | 4 7 -                  | 3 14 -                 | 2 4 -                 |          |
| 9     | 4 14 -                 | 4                      | 4                      | 2 12 -                |          |
| 1670  | 5 14                   | 3 7 -                  | 3 7 -                  | 2 7 -                 | S P USTA |
| - 1   | 3 21 -                 | 3                      | 2 17 -                 | 1 14 -                | N II     |
| 2     | 5 7 -                  | 3                      | 3 9 -                  | 2 14 -                | 116      |
| 3     | 7 7 -                  | 4 24 -                 | 4 24 -                 | 28-                   |          |
| 4     | 9 14 -                 | 7 14 -                 | 5 14 -                 | 2 18 -                | 0.0 K    |
| 5     | 8 7 -                  | 8 7 -                  | 6                      | 3                     |          |
| 6     | 5 21 -                 | 6                      | 4 7 -                  | 3                     | 100      |
| 7     | 3 24 -                 | 3 18 -                 | 2 24 -                 | 1 18 -                | 1        |
| 8     | 4                      | 3                      | 3 7 -                  | 2 14 -                |          |
| 9     | 5 14 -                 | 4                      | 3 14 -                 | 1 21 -                | 37.0     |
| 1680  | 5                      | 4                      | 3 14 -                 | 1 21 -                | RV mist  |
| 1     | 5                      | 4 7 -                  | 3 4 -                  | 2                     | AT THE   |
| 2     | 5                      | 5                      | 3 14 -                 | 2                     |          |
| 3     | 6                      | 5                      | 4 8 -                  | 2                     |          |
| 4     | 9                      | 8                      | 7 14 -                 | 4                     | (0)      |
| 5     | 4                      | 3 7 -                  | 3 7 -                  | 2                     | 1        |
| 6     | 3 14 -                 | 3 12 -                 | 3                      | 2                     | 1 77     |
| 7     | 414-                   | 4 4 -                  | 4 7 -                  | 2 21 -                | 11.      |

|       | I           | Bemerkun               |                        |                                                        |          |  |
|-------|-------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--|
| Jahr. | Weigen.     | Roggen.<br>Rt. fl. ct. | Gerfte.<br>Rt. fl. bt. | Hafer.                                                 | gen.     |  |
| 1688  | 41 71-      | 3 24 -                 | 3 - -                  | 2 4                                                    |          |  |
| 9     | 5 12 -      | 5 4 -                  | 3                      | 2                                                      |          |  |
| 1690  | 5           | 4                      | 3 21 -                 | 2 7 —                                                  | - 1      |  |
| 1     | 6 24 -      | 5                      | 4 20 -                 | 3 — —                                                  |          |  |
| 2     | 9 7 -       | 7                      | 5                      | 3 6 -                                                  | 7 X 3    |  |
| . 3   | 9 20 -      | 9                      | 5 20 -                 | 3 20 -                                                 |          |  |
| 4     | 5           | 4 17 -                 | 3 7 -                  | 2                                                      |          |  |
| 5     | 5 14 -      | 4                      | 3 21 -                 | 2 14 -                                                 |          |  |
| 6     | 8 14 —      | 6                      | 4 14 -                 | 3                                                      |          |  |
| 7     | 9           | 8                      | 4 14 -                 | 2 14 -                                                 | 1        |  |
| 8 9   | 18          | 15 — —                 | 8 14 -                 | 4 14 -                                                 |          |  |
| 1700  | 11 14 -     | 11                     | 8                      | 3 18 —                                                 |          |  |
| 1 100 | 5 14 -      | 5 7 -                  | 4 7 -                  | 3                                                      |          |  |
| 2     | 5 21 -      | 4 3 6                  |                        | 2 18 8                                                 | 100      |  |
| 3     | 5 29 -      | 4 14 -                 | 4 3 -                  | 2                                                      | - 1      |  |
| 4     | 5 24 -      | 4 9 4                  |                        | 2 7 -                                                  |          |  |
| 5     | 5 22 -      | 4 21 -                 | 4 8 -                  | 2 21 -                                                 |          |  |
| 6     | 6 7 -       | 4 18 -                 | 4 8 -                  | 2 21 -                                                 |          |  |
| 7     | 5 — —       | 4 7 -                  | 4                      | 2 14 -                                                 | 7. 17    |  |
| 8     | 6 14 -      | 5                      | 4                      | 2 9 -                                                  | 7 0      |  |
| 9     | 11          | 8 — —                  | 5 14 -                 | 3                                                      | 0.00     |  |
| 1710  | 7           | 6                      | 4 14 —                 | 2 14                                                   | 100.00   |  |
| 1     | 7 21 -      | 6 12 -                 | 5 14 —                 | 3 12 -                                                 | 1        |  |
| 2     | 7           | 7 9 4                  | 4 7 -                  | 2 21 -                                                 | W. W. C. |  |
| 3 4   | 8 9 4 9 7 - | 8 14 -                 | 5 7 —<br>5 14 —        | 3                                                      |          |  |
| 5     | 9 7 -       | 5 7 -                  | 4 14 —                 | 2 14 -                                                 | -        |  |
| 6     | 6           | 5 14 -                 | 5 7 —                  |                                                        |          |  |
| 7     | 8 14 -      | 7 21 -                 | 5 21 -                 | $\begin{vmatrix} 2 & 21 \\ 3 & - \end{vmatrix}$        | 0 1 -    |  |
| 8     | 8 7 -       | 7 14 -                 | 5                      | 2 14 -                                                 | N - I    |  |
| 9     | 8           | 7 14 -                 | 6                      | 4                                                      |          |  |
| 1720  | 8           | 6                      | 4 14 -                 | 2 14 -                                                 | A        |  |
| 1     | 7           | 4 14                   | 4                      |                                                        |          |  |
| 2     | 6 14 -      | 4 14 -                 | 4                      | 2                                                      |          |  |
| 3     | 7           | 5 14 -                 | 4 7 -                  | 2                                                      |          |  |
| 4     | 9           | 8 14 -                 | 5 7 -                  | 2 14 -                                                 | 1        |  |
| 5     | 8 — —       | 6                      | 4 14 -                 | 2 4 -                                                  | 1        |  |
| 6     | 6 14 -      | 6 12 -                 | 5                      | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | 0-       |  |

| ~ .    | 1                                       | Bemerkun= |                        |                       |                     |  |
|--------|-----------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Inhr.  | Weißen. Roggen. Rt. fl. bt. Rt. fl. dt. |           | Gerfte.<br>Rt. fl. bt. | Hafer.<br>Rt. fl. bt. | gen.                |  |
| 1728   | 7/14/-                                  | 5 16 -    | 5 14 -                 | 3  -                  |                     |  |
| 9      | 6                                       | 4 14 —    | 4 7 -                  | 2 7 -                 |                     |  |
| 1730   | 6 14 -                                  | 4 7 -     | 4                      | 2                     | 11 1 11 11 11 11 11 |  |
| 1      | 6 7 -                                   | 3 24 -    | 3 21 -                 | 2                     |                     |  |
| 2      | 6 14 -                                  | 4 14 -    | 4                      | 2                     |                     |  |
| - 3    | 6                                       | 4 21 -    | 3 21 —                 | 2 7 -                 |                     |  |
| 4      | 7                                       | 5 14 -    | 4                      | 2 21 -                | 0.7                 |  |
| 5      | 6 21 -                                  | 4 21 -    | 4 4 -                  | 2                     |                     |  |
| 6      | 5 21 -                                  | 5 14 -    | 3 21 -                 | 2                     |                     |  |
| 7      | 5 7 -                                   | 4 10 -    | 3 14 -                 | 2                     |                     |  |
| 8      | 5 21 -                                  | 4 14 -    | 3 21 -                 | 2 14 -                |                     |  |
| 9      | 7 14 -                                  | 6 21 -    | 5 7 -                  | 3 14 -                |                     |  |
| ) 1740 | 15 20 -                                 | 10        | 5 14 -                 | 2 20 -                | *) Schivere         |  |
| (*) 1  | 7 14 -                                  | 4 8 -     | 3 4 -                  | 2                     | Rriegsjahr          |  |
| 2 3    | 6                                       | 4         | 3 10 -                 | 2                     | durch den           |  |
| 3      | 6 7 -                                   | 4 10 6    | 4                      | 2 14 -                | Tod Carl VI         |  |
| 4      | 5 21 -                                  | 4 14 -    | 4 12 -                 | 2 14 -                | **) Winter          |  |
| 5      | 7                                       | 5 7 -     | . 5                    | 2 14 -                | quartiere voi       |  |
| 6      | 8 7 -                                   | 5 14 -    | 5 7 -                  | 2 21 -                | 30/m Fran           |  |
| 7      | 8 14 -                                  | 6         | 5                      | 2 14 -                | zofen in gan        |  |
| 8      | 8                                       | 78-       | 4 21 -                 | 3 7 -                 | Westphalen          |  |
| 9      | 7 21 -                                  | 6 21 -    | 4 10 -                 | 2 10 -                | III III             |  |
| 1750   | 7                                       | 5         | 4 21 -                 | 2 14 -                | 200                 |  |
| 1      | 7 21 -                                  | 5 16 -    | 4 21 -                 | 2 21 -                |                     |  |
| 2      | 9                                       | 7 7 -     | 5                      | 3 7 -                 | L-ICV               |  |
| 3      | 8                                       | 6 14 -    | 4 21 -                 | 2 21 -                | 11 11               |  |
| 4      | 8 7 -                                   | 7         | 5                      | 2 21 -                | 11                  |  |
| 5      | 6 21 -                                  | 5 10 -    | 4 21 -                 | 2 14                  |                     |  |
| 6      | 8 7 -                                   | 7 7 -     | 6                      | 4 7 -                 | 1.                  |  |
| 7      | 9 14 -                                  | 6 14 -    | 6 14 -                 | 5                     |                     |  |
| 8      | 12                                      | 8         | 6 14 -                 | 5 14 -                | bla ed              |  |
| 9      | 12 21 -                                 | 9 21 -    | 8                      | 6                     | St. Fally           |  |
| 1760.  | 24                                      | 15        | 10                     | 9                     | en, yeard           |  |
| 1      | 24                                      | 20        | 15 9 4                 | 12 18 8               | L. X                |  |
| 2      | 18                                      | 14        | 14                     | 12                    | 100                 |  |
| 3      | 10                                      | 6         | 4 21 -                 | 3 14 -                | 15 00               |  |
| 4      | 7 21 -                                  | 6         | 3 14 -                 | 2 14 -                | 11 1                |  |
| 5      | 914 -                                   | 7 14 -    | 5                      | 3                     | 71 8                |  |
| 6      | 8 7 -                                   | 6 7 —     | 4 14 -                 | 2 21 -                | 16                  |  |
| 7      | 7 24 -                                  | 5 21 -    | 5 18 -                 | 3                     | 11 - 1              |  |

|               |                                                          |                                                      |                 |                                                                                                     | •              |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.6.          | P                                                        | er m                                                 | lalte           | r                                                                                                   | Bemerkun:      |
| Jahr.         | Beigen.                                                  | Roggen.                                              | Gerfte.         | Hafer.                                                                                              | gen.           |
|               | Rt. Bl. dt.                                              | Rt. Bl. ot.                                          |                 | Rt. Bl. bt.                                                                                         | g              |
| 1768          | 101-1-                                                   | 6 14 -                                               | 4 14 -          | 2 21 -                                                                                              |                |
| 9             | 7 14 -                                                   | 6 24 -                                               | 4 14 -          | 2 14 -                                                                                              |                |
| 1770          | 10                                                       | 9                                                    | 5 21 -          |                                                                                                     | 7              |
| 1             | 11                                                       | 10 14 -                                              | 6 14 -          | $\begin{bmatrix} 2 & 21 & - \\ 3 & 7 & - \end{bmatrix}$                                             |                |
| 2             | 10 7 -                                                   | 7 14 -                                               | 6 21 _          | 3 21 —                                                                                              |                |
| 3             | 8 7 -                                                    | 6                                                    | 5               | 3 21 —<br>2 21 —<br>2 21 —<br>2 21 —<br>2 7 —<br>2 18 —                                             |                |
| *) 4          | 10                                                       | 9 7 -                                                | 5               | 2 21 —                                                                                              | *) Bon 177     |
| 5             | 9 14 -                                                   | 7 21 -                                               | 4 14 —          | 2 21 -                                                                                              | an sind es     |
| 6             | 7                                                        | 5                                                    | 4 14 -          | $\begin{vmatrix} z & z_1 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} z_1 & z_1 \\ - & 1 \end{vmatrix}$ | Martini=       |
| 7             | 6 14 -                                                   | 5                                                    | 4 7 -           | 2 18 —                                                                                              | Marktpreise    |
| 8             | 7                                                        | 6                                                    | 4 21 -          |                                                                                                     | 201 actipitife |
| 9             | 7 14 -                                                   | 5 14                                                 | 4 7 -           | $\begin{vmatrix} 2 & 21 & - \\ 2 & 14 & - \\ 3 & 14 & - \end{vmatrix}$                              |                |
| 1780          | 9 7 -                                                    | 8 14 -                                               | 6               | 3 14 -                                                                                              |                |
| 1780          | 7 14 -                                                   | 7                                                    | 5               | 3 7 -                                                                                               |                |
|               | 7 21 -                                                   | 6                                                    | 6 14 —          | 4 7 -                                                                                               |                |
| 2<br>3        | 8                                                        | 6 14 —                                               | 5 — —           | 3                                                                                                   |                |
|               | 8 7 -                                                    | 6                                                    | 5               | 3                                                                                                   |                |
| 4             | 7 14 —                                                   | 5 7 -                                                | 4 21 -          | 2 21 —                                                                                              |                |
| 5             | 11 7 -                                                   | 7                                                    | 5 — —           | 2 21 -                                                                                              |                |
| $\frac{6}{7}$ | 10 7 -                                                   | 6 14 -                                               | 5 14 -          | 2 23 4                                                                                              |                |
|               | 8 21 -                                                   | 7                                                    | 6               | 2 21 -                                                                                              |                |
| 8             | 11                                                       | 9                                                    | 7 7 —           | 4 18 —                                                                                              |                |
|               | 8 14 -                                                   | 6                                                    | 5               |                                                                                                     |                |
| 1790          |                                                          | 6 7 -                                                | 5 — —           | 3                                                                                                   |                |
| 1 2           | 8 7 -                                                    | 8 21 -                                               | 6 14 —          | 4 21 -                                                                                              |                |
| . 3           | 13 7 -                                                   | 10 14 —                                              | 7 7 —           | 4 21 -                                                                                              |                |
| . 3           | 15 — —                                                   | 11 21 —                                              | 8               | 7 7 -                                                                                               |                |
|               | 16 14 -                                                  | 8 21 -                                               | 7 21 -          | 6                                                                                                   | 1              |
| 5<br>6        |                                                          | 7                                                    | 8               | 4                                                                                                   |                |
|               | $\begin{vmatrix} 11 & 21 & - \\ 9 & 7 & - \end{vmatrix}$ | 6                                                    |                 | 3 7 —                                                                                               |                |
| 7             | $ \frac{9}{11} ^{7}$                                     | $  \begin{array}{c} 0 \\ 9 \\ 21 \\ - \end{array}  $ | 7 7 —<br>S 14 — | 6                                                                                                   |                |
| 8 9           | 15 — —                                                   | 10 14 -                                              | 9               | 7 — —                                                                                               |                |
| -             | 16 — —                                                   | 12                                                   | 8               | 5 — —                                                                                               |                |
| 1800          |                                                          |                                                      |                 | 4 9 4                                                                                               |                |
| 1             | 20                                                       | 12 14 —                                              | 9               | 7                                                                                                   |                |
| $\frac{2}{3}$ | 18 — —                                                   |                                                      | 12              |                                                                                                     |                |
| 13            | 15 14 -                                                  | 10                                                   | 9               | 6 14 -                                                                                              | 1.5            |
| 3             | 18                                                       | 15 14 —                                              | 9               | 5 — —<br>7 18 8                                                                                     |                |
| 5             | 13 — —                                                   | 15                                                   | 12 14 -         | 7 18 8                                                                                              |                |
| 7             | 10                                                       | 12                                                   | 7               | 3 14 —                                                                                              |                |
| 4             | 101-                                                     |                                                      |                 | 4                                                                                                   |                |

| DI TOTAL DEL | Per Malter                                                                                                                                                                                                                                     | Bemerkun=                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Jahr.        | Meißen.   großden.   Gerfre.   Suler                                                                                                                                                                                                           |                          |
| 1808         | 3 10 9 8 4                                                                                                                                                                                                                                     | 100                      |
| 1005         | 10 7 6 7 - 4 -                                                                                                                                                                                                                                 | to the same of           |
| 1810         | 13 - 8 - 7 - 4 7                                                                                                                                                                                                                               | ton tonici               |
| mayout       |                                                                                                                                                                                                                                                | 5 1 1 1 1 3 5 W 2 W      |
| uag it is    | 19 21 - 11 13 - 8 8 6 5 4                                                                                                                                                                                                                      | Till inventorial         |
| MATERIA S    |                                                                                                                                                                                                                                                | III SHIWAD A             |
| GERNAL A     |                                                                                                                                                                                                                                                | THE WAY THE PARTY OF THE |
|              | $\begin{bmatrix} 12 \\ -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 9 \\ -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 \\ 14 \end{bmatrix}$                                                                               | Frank 19878              |
|              | )  21 15 17 - 10 14 - 0 14                                                                                                                                                                                                                     | digarahys.               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                | ponint) on               |
|              | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                          | 14 10 15                 |
| 200          | 7 10 14 1 0 10 1 3 1.1                                                                                                                                                                                                                         | A DOWN TO                |
| 182          | $\begin{vmatrix} 8 -   -   & 5   21 -   & 4   21 -   & 3   14 \\ 9   14 -   & 6   -   & -   & 4   14 -   & 3   -   \end{vmatrix}$                                                                                                              | otherway means           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                | 2.5 E 1500 1700          |
| C 10         |                                                                                                                                                                                                                                                | West straining           |
| 100          | $\begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 22 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 22 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 \\ 24 \end{bmatrix}$ | The state of             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                | AM . Ju                  |
| sen.         | 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                  | or Lynn Jan              |
|              | 5 7 - 6 - 5 6 - 4 - 8 fg. pf. R. fg. pf. R. fg.                                                                                                                                                                                                | pf.                      |
|              | R. fg. pf. R. fg. pf. R. fg. pf. R. fg. 7 9 15 - 8 15 - 5 15 - 3 14                                                                                                                                                                            | 41.                      |
|              | 7   9   15   -   8   15   -   5   15   -   3   14   8   11   7   -   6   29   -   5   24   -   3   17                                                                                                                                          | ATTE OF                  |
| -            |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|              | Per 1 Berliner Scheffel                                                                                                                                                                                                                        | Bemerkun                 |
| Jahr         | Weigen.   Roggen.   Gerfte.   Safer                                                                                                                                                                                                            | gen.                     |
|              | Rt. sa. pf. Rt. sg. pf. Rt. sg. pf. Rt. sg.                                                                                                                                                                                                    | pf.                      |
| 1829         | 1 28  - 1  9  6 1  1  8- 19                                                                                                                                                                                                                    | 4                        |
| 1830         | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                          | 5.7 - 1.7 LO             |
| 1            | 2 14 - 2 - 1 10 22                                                                                                                                                                                                                             | The brone I of Land      |
| 2            | $1   25^{2}/_{5}   -   1   15   9   1   4^{2}/_{5}   -   -   24  $                                                                                                                                                                             | Total contract and       |
| 3            | 1 11 6 1 3 - 28 - 21                                                                                                                                                                                                                           | 6                        |
| 4            | 1 9 - 1 24 14                                                                                                                                                                                                                                  | Union Street             |
| 5            | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                          | 7/251 7/45               |
|              | 110 - 1 26 15                                                                                                                                                                                                                                  | 5-11 St. 17              |
| 6 7          | 1 10 - 1 26 15                                                                                                                                                                                                                                 | 0 3 11 (0                |
| 8            |                                                                                                                                                                                                                                                | -6                       |
| 9            | 2 17 6 1 20 - 1 17<br>2 8 - 1 15 - 1 3 - 17<br>2 8 - 1 15 - 1 3 - 25<br>2 19 - 1 13 2 1 1 2 - 18                                                                                                                                               | 6                        |
| 1840         | 2 8 - 1 15 - 1 3 - 25                                                                                                                                                                                                                          | CHARLET THE              |
| 1            | 2 19 - 1 13 2 1 1 2 - 18                                                                                                                                                                                                                       | 4 10000 00               |

Berbefferung bes Schulwefens. Diefem Entwurf zufolge enthalt

Der erfte Theil Borfdriften, welche biefe Ber-

befferung ber Schulen im allgemeinen;

Der zwente Theil folde, welche bie Berbefferung ber Rebenfchulen insbesondere bezielen.

Der britte Theil bestimmet und versichert ben Schullehrern ihre gebuhrende Ginnahme, und bietet ihrem Gifer Nahrung und Aufmunterung burch Belohnungen ausgezeichneter Berdienste bar.

### Erfter Theil.

Borfchriften über bie Berbefferung bes Schulwefens im allgemeinen.

S. 1. Die Aeltern werden ohne Ausnahme gnabig erinnert und ermahnet, zu betrachten, daß die zeitliche und ewige Wohlfahrt ihrer Kinder größtentheils von dem Unterrichte abhange, den diese in ihrer Jugend von Gott, von der Religion, von ihren Pflichten, und von jenen unentbehrlichen Kenntnissen erhalten, die sie dereinstens in den Stand setzen können, sich selbst, ihren Aeltern, und dem Baterlande nüglich zu werden; daß es also Pflicht der Aeltern sein, mit Eiser und Begierde die Geslegenheit zu ergreisen, die ihnen öffentliche Beranstaltungen darbieten, ihren Kindern solchen Unterricht, und solche Erziehung zu verschaffen, wodurch diese zu gottessfürchtigen, tugendhaften, der Kirche und dem Staate nüplichen Gliedern gebildet werden.

Um diese Pflicht zu erfüllen, werden die Aeltern, und die Borgesetten, welche Aelternstelle vertreten, hiedurch ernstlich angewiesen, die Kinder ohne Unterschied des Geschlechts zur Schule zu schieden. Diezu wird das sechste Jahr des Alters dis zum vollendeten vierzehnten Jahre bestimmet; dergestalten jedoch, daß, wenn erhebliche, dem Schullehrer und dem Pfarrer anzuzeigende, Ursachen vorhanden sehn mögten, warum das Kind entweder nicht so früh, oder nicht so lange zur Schule geschicket werden könne, und der Pfarrer diese Ursachen für hinlänglich ersachtete, derselbe ein schriftliches Attestat unentgeldlich zu ertheilen habe, auf welches die Kinder nach Unterschied später zur Schule geschicket, oder früher zu Hause gehalzten werden mögen.

Es ift zwar Unfere gnabige Willensmeinung nicht, bie Meltern baruber, bag fie ihre Rinder verordnunges magig nicht gur Schule ichicken, mit fiscalischen Processen belaften gu laffen; ba Wir aber bennoch ernftlich wollen. baß fie es hieran nicht ermangeln laffen : fo follen bie Meltern, ober nach Unterschied Borgefetten, wenn fie ohne erhebliche Urfachen, und ohne barüber erhaltenes vorgemelbetes Atteftat, die Rinder gur Schule gu fchiden, ganglich ermangeln, ober fie in bem Schul Surfe auch nur felten hinschicken, nichts bestoweniger bas gange Schulgeld bezahlen; Die Heltern ber Urmen aber, welche bie Rinber nicht gehörig zur Schule fchicen, find von bem Pfarrer, und ben fonftigen Allmofen : Austheilern mittelft Burudhaltung bes Allmofens babin anzustrengen , baß fie die Rinder gehörig jur Schule schicken. Couten aber bennoch die Meltern fteiffinnig barauf beharren, ihre Rinber nicht gur Schule schicken zu wollen; fo find fie bagu von ber Obrigfeit burch icharfere 3mangmittel anzuhalten.

Auch biejenigen Rinber, welche in Diensten eines Andern stehen, find vom Schulgehen nicht ausgeschlossen, und sollen bie Brodherren, welche bie in ihren Diensten stehenben Kinder nicht gehörig zur Schule gehen laffen, ebenfalls mit scharfen Strafen dazu angehalten werden.

Die Pfarrer haben barauf zu achten, baß auch biejesnigen Kinder gehörig zur Schule geschietet werden, welche in einem andern Kirchspiele gebohren, und in dem zum Schulgehen bestimmten Alter in den Dienst eines ihrer Kirchspiels Eingesessenen getreten sind. — Falls jedoch ein Pfarrer ein Kind, es sen aus seinem, oder einem andern Kirchspiele, aus erheblichen Ursachen vom Schulgehen dispensiren wurde; so hat er entweder durch eigenen Privatunterricht, oder auf eine andere Art, wie seine Seeleneifer es am dienlichsten sinden wird, bafür zu sorzen, daß dasselbe dennoch den erforderlichen Religionssunterricht erhalte.

Damit alles biefes von ben Pfarrern besto zuverlasse befolget werden konne, soll Riemand ohne Borwissen bes Pfarrers ein Kind von bem zum Schulgehen bestimmten Alter in ben Dienst eines ausser bem Kirchspiele wohenenden Brodherrn geben; auch hat ber Pfarrer bes Kirchspiels, aus welchem bas Kind wegziehet, ben Pfarrer bes Kirchspiels, in welchem ber Brodherr wohnet, zu benachrichtigen, daß jenes Kind in ben Dienst dieses Brobherrn trete.

- S. 2. In Rudficht ber Lehrgegenstände ift Unfer gnasbiger Wille, bag bie Schullehrer
- a) Das Lefen beutlich, und nach ben Interpunktionen lebren;
- b) Sie in ben Zugen bes Buchstabenschreibens wohl unterrichten, und zu einer guten handschrift bie Anleistung geben.
- c) In bem fatholischen Ratechismus, und Sitten, gut und faglich unterrichten.
- d) Bon ber Rechenfunst bie vier Species mit Einsichluß ber Regel be Tri lehren; und
- e) In Abfassung eines beutschen Briefes, einer Rechnung, Quittung, obsonst bienlichen Aufsates unterweissen: und um dieses nach Unterschied der Fähigkeiten, und Jahre bewirken zu können, die Schuljugend mit zugezogenem Rathe des Pfarrers in gewisse Rlassen abtheilen sollen. Auch soll in allen Landschulen von den ersten theoretischen ungezweiselten Grundsätzen des Ackerdaues und der Landwirthschaft Unterricht ertheilet werden, in welcher Rücksicht die Anweisung des Canonicus Brusch ausen an die Landschulen ausgetheilet ist.

Ferner ist darauf der Bedacht zu nehmen, ob nicht einige kleine Industries oder Hand-Arbeit mit der Schule, ohne Nachtheil des übrigen Schulwesens, verbunden, und hiedurch der Endzweck erfüllet werden könne, die Kinder von Jugend auf zur Handarbeit, und zum Fleiße zu gewöhnen, dann einen oder andern, in der Gegend etwa undekannten, doch nüßlichen Zweig der Industrie, und Nahrung einzusühren. — So ist namentlich in allen Landschulen, so viel möglich, das Stricken einzusühren, weil dieses nicht blos für die weiblichen, sondern auch für manche männliche Eingesessenen des hiesigen Hochklistes ein nicht unbeträchtlicher Nahrungs-Erwerb, und übershaupt in mehrsacher Rücksicht eine nühliche Beschäftigung ist, namentlich auch die so nöthige Stille in den Schulen befördert.

Obwohl Mir nun von jedem einzelnen Lehrer in Ruchficht der Lehrgegenstände nichts mehr fodern; so erwartet
man boch, daß bicjenigen, welche sich einstens zu ben,
für mehr fähige Lehrer bestimmten, Prämien hofnung
machen wollen, sich beeifern werden, benenjenigen ihrer
Schuler, die dazu Muße und Fähigkeit haben, auch einen

zweckmäßigen Unterricht in ber fernern Anwendung der Rechentunft, in den Anfangsgrunden der Geometrie und Mechanik, wie auch vorzüglich in der Seelenschre zu gesten; doch so, daß deswegen die Lehrgegenstände, welche allen Kindern ohne Unterschied nothig und nüplich sind, im geringsten nicht vernachlässigtet werden, worauf den Pfarrern genau zu sehen hiemit besonders aufgetragen wird.

Die sammtlichen Schullehrer und Schullehrerinnen sollen die in unserm Hochstifte Munster eingeführte Lehrmethobe genau befolgen. — Die Schullehrer-Zulagen werden auch nur unter der ausdrücklichen Bedingung biefer genauen Befolgung gegeben.

Ben allen Prufungen der Schullehrer und Schullehrerinnen ist vorzüglich darauf mit zu sehen, ob sie über diese Methode hinlanglich unterrichtet sewen, und dieselbe fertig anwenden können.

Diejenigen Schullehrer und Schullehrerinnen, welche etwa wegen Alters zu dieser Methode nicht vollkommen mehr gebildet werden können, werden ermahnet, sich jestoch deskalls, mit Beherzigung der vielen Borzüge dieser Methode, und der aus der Ungleichheit der Lehrart entsskehenden sehr nachtheiligen Folgen — alle mögliche Mühe zu geben.

Alle zu einer Rlaffe gehörenden Rinder sollen auch einerlen Schulbucher gebrauchen. — Die Pfarrer haben auf die Befolgung dieser Borschrift besonders zu wachen,

und genau zu halten.

Um die so schabliche Ungleichheit der Bucher abzusstellen, wird zugleich verordnet, daß, bis auf anderweite Berfügung, kein anderes UsBscsBuch, als das neue bes Prof. Overberg, — dessen biblische Geschichte, — oder, anstatt dieser, besonders für kleine Kinder, der beskannte Kern der biblischen Geschichte — als Lesebuch in den Schulen gebraucht werden solle.

Diejenigen Schullehrer und Schullehrerinnen, welche, ihrer besfalsigen Fähigkeit ungeachtet, die neue Lehrmesthobe nicht befolgen, oder welche dieselbe tadeln, oder welche obiger Borschrift wegen der Schulbucher widerleben, sollen scharf gestrafet, und wenn, nach von der Beshorde erfolgter Ermahnung, keine Besserung erfolget, zur Abwendung des für das Publikum sonst entsehenden Schadens, von ihrem Schullehrer-Amte entsehet werden.

Auch foll es den Archibiaconen oder Canddechanten angezeiget werden, wenn etwa Aeltern der genauen Befolgung diefer Berordnung ein hinderniß sollten in den Weg legen wollen.

Damit Unfere Schulen-Commission sich bavon, bag bie Borschriften bieses Sphs befolget werden, besto besser verssichern könne; haben bie Pfarrer in den Zeugnissen, welche sie benen zum drepjahrigen Eramen kommenden Schullehrern mitgeben, immer zu bemerken, ob in den Schulen ihres Kirchspiels die neue Lehrart befolget, und bie gemeldeten Bucher, oder welche andere gebrauchet werden.

S. 3. Die Schullehrer muffen auf ben Fleiß, ober Unfleiß ber Kinder genau merten, und auf ihr sitlliches Betragen viele Achtsamkeit haben, damit die Kinder zur anständigen Reinlichkeit, und zu einem höflichen Umgange gewöhnt werden. Grobheit, Ausgelassenheit, Zauf und Streit muffen nicht geduldet werden; Ordnung und Stille muffen in der Schule, als nothwendige Mittel, Aufmertssamkeit zu unterhalten, eingeführt werden. Sehr dienlich wird es auch seyn, wenn die Schullehrer den Aeltern merkliche sittliche Fehler der Kinder eröffnen, um diesselben auch bey dem häuslichen Umgange zu verbessern.

Die Schullehrer aber muffen auch selbst ihren Schulern mit einem guten sittlichen Betragen vorgehen, insbesondere Zank, Bollfauferen, und andere sittliche Fehler zu vermeiben suchen; weshalben auch ben Anseigning der Schullehrer zu empfehlen ist, daß man sich nach ihrem sittlichen Betragen sorgfältig erkundige, und darauf vorzugliche Rucksicht nehme.

Namentlich wird allen Schullehrern nachbrucklichst versboten, die Trinkgelage in den Biers oder Brandweinds Schenken zu besuchen — und jollen diejenigen Schullehrer (welche hierüber, oder über die Gewohnheit sich bisweilen so seinen daß die Kinder es merken können, zu betrinken, einmal ohne Erfolg — zur Besterung ermahnet sind) mit Entziehung der Julage, — und diejenigen, welche sich nach der zweiten Ermahnung nicht bessern, mit Entsetzung von ihrem Lehramte bestrafet werden.

Die Schullehrer follen keine Schenkwirthschaft treiben, keine Procuratur- ober Notariat-Stellen versehen, auch fich mit folden anberen Gewerben nicht abgeben, welche sie an den Schulverrichtungen hindern konnen; und wird

befonders ben Pfarrern empfohlen, auf die Befolgung biefes Sphe ju achten.

Bu diesen, einem Schullehrer verbotenen, Rebengewerben gehoren ferner namentlich das Pachten der Mufit, das Spielen fur Geld auf den Hochzeiten und Bierabenben, das Gastbitten und Aufwarten ben Hochzeiten und andern offentlichen Gasterenen.

Diejenigen Schullehrer, welche eines ber verbotenen Rebengewerbe ohne schriftliche — nur aus wichtigen Ursachen zu erheilende — Erlaubniß der Schulen-Commission treiben werden, sollen von der Schulen-Commission durch Borenthaltung des zur Afsignation der Zulage erfordersitchen Zeugnisses — oder falls die Zulage bereits assigniret ware, durch Sinzichung derselben — in dem Falle aber, wonn sie keine Zulage genießen, vom Archidiaconus mit Schärfe bestrafet werden.

S. 4. Reiner foll ein Rirchspiels ober Rebenschuls lehrere Amt (wenn solches auch Patronatus laicalis ware) erhalten, wenn er nicht vorher bey der Schulen Commission geprüfet, dazu tauglich befunden, und ihm darüber von derfelben ein schriftliches Certificat ertheilet worden. Ein solches Attestat soll Niemanden ertheilet werden, wenn er nicht vorher einen Eure durch die Normal Schule frequentiret, oder wenigstene ben einem andern guten Schullehrer in der Lehrmethode unterwiesen worden.

Diese Normal Schule wird in bem Seminario gu Münfter von bem Examinator synodalis Professor ber Normal Schule Overberg in ben Herbstmonaten gehalten, wozu die Tage jedesmal durch das Intelligenzblatt naher bekannt gemacht werden sollen.

S. 5. Der Schein ber Schulen Commission, daß ein Lehrer geprüfet, und zu einer Zulage fabig erklart seine, soll jedesmal nur auf drey Jahre gestellet werden, und der Schullehrer nach Umlauf der drey Jahre gehalten seyn, sich aledann abermal zur Ernenerung des Scheines ben der Schulen Commission zur Prüfung wieder zu stellen. Damit aber die Schulen Sommission auch davon überzeugt werde, ob der, sich zur Erhaltung der Julage sistierende Schullehrer, in Ansicht seines oben erwähnten sittlichen Betragens, der Zulage wurdig seine; hat solcher über diesen Punst, wie auch über die genaue Befolgung der vorgeschriebenen Lehrmethode, einen verschlossen

Bericht bes Pfarrers ber Schulen-Commission vor ber

Prufung zu prafentiren.

Uebrigens bleibt es des Orts Archidiacono und Commissario Archidiaconali sowohl, als auch dem Pfarrer anheimgestellt, ob sie der Prufung des Schullehrers benwohnen wollen.

S. 6. Damit die Zahl der nicht hinlanglich fahigen Schullehrer immer mehr und mehr vermindert werde; sollen auch diejenigen Kirchspiels Schullehrer, welche keine Zulage genießen, alle dren Jahre von der Schulens Commission geprufet, und dem Befinden nach zur Normals

Schule verwiesen merden.

- S. 7. Diejenigen Kirchsviels Schullehrer und Kirchsspiels Schullehrerinnen, welche die Normalschule aus eigenem Antriebe frequentiren, oder dazu angewiesen werden, erhalten, auf Beydringung eines Certificats der Schulens Commission, daß sie die Normalschule frequentiret haben, und schig befunden seyen, Behuf ihres Unterhalts Elf Mthlr. aus dem allgemeinen Schulsond; jene Schullehrer und Schullehrerinnen aber, welche diese Elf Mthlr. einmal erhalten haben, nach Umlauf der diese Elf Mthlr. einmal zur Normalschule verwiesen werden, mussen alsdann auf eigene Kosten sich den Unterhalt verschaffen, und dieses ihrem eigenen bezeigten Unsleiße, oder ihrer Unthätigkeit beymessen.
- S. 8. Da überhaupt ber große und heilige Beruf ber Pfarrer es ihnen zur Pflicht macht, mit ihrer Sorgfalt bas ganze Seclenheil ber ihnen anvertraueten Gemeinde zu umfassen, und dann dieses großen Theils auf der Unterweisung und Erziehung der Jugend beruhet; so mussen sie auch diese mit allem, ihrem Amte austehenden, Eiser bewirfen helsen, auf die Schullehrer beständig ein wachsames Ange halten, ihre Fähigfeit, ihren Fleiß, und etwaige Mängel genau beobachten, sie in allen Theilen zurechtweisen, und mit Rath und That Benstand leisten; Insbesondere ist hieden Unsere gnädige Millensmeynung, daß sie alle Wochen die Schule visitiren, die Kinder erzeminiren, den Schullehrer in ihrer Gegenwart katechissen, und die Kinder unterweisen lassen, die Lehrart, und den Fortgang untersuchen, und das Mangelhafte ausbessern.

Um Ende jedes halbidhrigen Schul-Eurses sollen bie Kinder, sowohl in Anaben als Madchen Schulen, und sowohl ber Neben als Kirchspiels Schulen, auf einem

Marc

vom Pfarrer zu bestimmenden, von der Kanzel vorher bestannt zu machenden Tage und Stunde, von dem Schulslehrer und nach Unterschied der Schullehrerinn zur Pfarrfirche geführet, und daselbst vor der dahin einzuladenden Gemeinde und Schulfreunden über die vorgeschriedenen Lehrgegenstände nach Unterschied der Klassen eraminiret, und daben die Namen derjenigen, welche sich den Surshindurch durch Fleiß und Fähigkeit besonders ausgezeichnet haben, von dem Pfarrer öffentlich abgelesen, und der Gemeinde bekannt gemacht, sodann zu Ende des Jahres, wo dazu Mittel vorhanden sind, Belohnungen ausgetheilet werden.

Der Ratechismus ift nicht blos bem Bebachtniffe, fonbern in Berbindung mit ber biblifchen Geschichte, und Sittenlehre, bem Berftande und Bergen ber Rinder einzuprägen. Derfelbe muß in ber Pfarrfirche alle Sonnund Kenertage (nebst bem, bag auch bie Rinder in ben Schulen barin unterwiesen werben muffen) gehalten werben, ben welchem die Schullehrer und Schullehrerinnen mit erscheinen muffen. Da auch bahin zu feben ift, ob nicht fur biejenigen Landleute, welche Nachmittage gur Ratechismus Lehre zu tommen gehindert find, Bormittage, etwa nach der Fruhmesse, Ratechismus gehalten werden tonne; und ba es ferner bienlich fenn murbe, baf Pris miffarii, welche aufferhalb ber Pfarrfirche Gonn : und Kepertage in Rapellen Meffe lefen, gleich nach ber Meffe Chriftliche Lehre hielten: fo ift auch diefes bestthunlichst einzurichten; und hat bas General = Bicariat fich angeles gen fenn gu laffen, hieruber bie nothigen Berfugungen zu treffen.

Da auch bienlich ift, die Schulkinder zum Gefange beutscher Kirchenlieder anzuführen; so ist hierauf, so viel thunlich, Bedacht zu nehmen.

Was die erste Communion der Schulkinder betrifft, haben die Pfarrer die Beranstaltung zu machen, daß sämtliche Kinder, welche hiezu zugelassen zu werden bezgehren, und dazu Alters, und hinlänglicher Fähigkeit halber zugelassen werden können, den 5ten Sonntage in der Fasten, oder an einem für die Gemeinde noch schicklichern Tage, sämtlich, und zugleich nach vorhergehender schuldigen Borbereitung, dazu einzurichtender Predigt, und Ermahnung, mit aller schieflichen Zucht, Ordnung, und Ehrsucht in die Pfarrchirche zur Communion ge-

führet werden, woben Wir schafest verbieten, daß die Beltern ohne Borwissen und Erlaubnis ihrer Pfarrherren ihre Kinder zur ersten Communion führen oder dahin führen lassen.

Richt weniger ist es eine vorzügliche Obliegenheit ber Pfarrer, barauf, bag bie Aeltern die Kinder nach Borschrift gegenwärtiger Berordnung zur Schule schieden, zu achten, die Aeltern dazu zu ermahnen, und anzuweisen, sodann biejenigen, welche es baran ermangeln lassen, ge-

horigen Orts anzuzeigen.

S. 9. Un jedem Orte, wo es nur immer füglich geschehen kann, und wo die Angahl der Kinder dazu hinlänglich groß ift, sollen besondere Madchen-Schulen angeleget werden, indem diese in mehrfachem Betrachte,
namentlich wegen der größern Tauglichkeit einer Lehrerinn
zur Bildung der Madchen, und zum Unterrichte in weiblichen Arbeiten sehr nütlich sind.

Ben jeder Madchen Schule ift, wo est irgend thunlich ift, eine gut eingerichtete Rahe-Rlaffe anzulegen, wozu aber nur diejenigen Rinder, welche bereits zur Commusnion zugelassen worden, anzunehmen sind, damit diese Klassen dazu bienen, ben den Kindern noch eins oder ein paar Jahre den für sie nütlichen Theil des Unterrichtes fortzuseten, und sie in der Urbung des Erlernten zu ershalten.

S. 10. Da fünftig allen Schullehrern, und Schullehrerinnen auch für den Sommer-Eurs das Schulgeld gesahlet werden soll (S. 35); so wird es allen Schullehrern und Schullehrerinnen hiedurch zur Pflicht gemacht, auch in den Sommermonaten Schule zu halten. Falls sie hies zu — wegen des Ausbleibens aller zum Schulgehen pflichtigen Kinder — nicht im Stande seyn sollten; so sollen sie dennoch ohne Erlaubniß des Pfarrers sich nicht vom Orte entfernen.

In benjenigen Gegenben, wo viele Kinder von ber Frequentirung der Sommer Schulen durch Biehhuten ober sonftige Arbeiten abgehalten werden, haben die Pfarrer bafur zu sorgen, daß solche Kinder einige Male in der Woche zur Schule gehen, auch die Sommer Schulen in derjenigen Tageszeit gehalten werden, in welcher

jene Rinder fie am füglichften besuchen tonnen.

An benjenigen Orten, wo wegen unüberwindlicher hinderniffe an ben Werktagen gar keine Sommer-Schule

gehalten werben kann, sollen auch die kleinen, jum Schulsgehen verbundenen, Kinder zur Frequentirung der Sonns und Feyertages Schulen (wovon im §. 12. Litt. b. ges meldet wird) nicht allein zugelassen werden, sondern auch verpflichtet sein; damit sie dassenige, was sie im vorigen Schuls Eurse erlernt haben, nicht ganz wieder vergessen — In dem Falle ist der in den Sonns wieder vergessen Schulen zu gedende Unterricht so einzutheilen, daß sie während einer gewissen Tageszeit von den gemeldeten kleinen Kindern mitbesucht werden konnen; während einer andern Tageszeit aber blos für die größeren — zum Schulgehen pflichtigen — Kinder, und für die — dazu nicht mehr verbundenen — jungen Leute gelehret werde.

- S. 11. So viel die Abendschulen, die hin und wieder gehalten werden, betrifft, wird hiedurch gnadig verordet, bas die Schullehrer eine eigentliche Abend Schule, besonders eine solche, wo Knaden und Madchen zusammenkommen, ohne Erlaudniß des Pfarrers nicht halten, auch dieselbe nicht über die vom Pfarrer bestimmte Zeit nicht verlängern sollen. Die Schullehrer sollen ferner die gewöhnlichen Schulstunden (um etwa desto mehrere Kinder in die Abendschule oder Silentium wegen der des falsigen besondern Bergutung zu ziehen) weder abkurzen, noch in denselben den Unterricht, besonders zen, noch in denselben den Unterricht, besonders jenen des Rechnens, und Schreibens, vernachlässigen. Um diesen Unfug desto sicherer zu verhüten, sollen
- a) bie Schullehrer am 2ten eines jeden Monates bem Pfarrer ein Berzeichnis ber Kinder, welche im vorrigen Monate die Abendschule oder bas Silentium frequentiret haben, einreichen, und

b) ben den gewöhnlichen Prufungen nicht nur jene Kinder, welche die Abendschule oder das Silentium bessuchen, sondern vorzüglich auch die übrigen Kinder eraminiret werden.

- S. 12. Damit bie Rinder, insonderheit die ermachesenn, wie nur gar zu oft geschieht, bas in ber Schule gelernte nicht so leicht vergessen, wird folgenbes versorbnet:
- a) Die zur ersten h. Communion zugelassenen Rinder (ohne Unterschied, ob sie die Kirchspiele Schule, ober eine andere Schule frequentiren, ober frequentiret haben; ohne Unterschied, ob sie in dem Rirchspiele, wo sie jest wohenen, oder in einem andern zur h. Communion zugelassen

sind) sollen noch zwey Jahre, ober boch wenigstens ein Jahr nachher dem Communions-Unterrichte des Pfarrers benwohnen, und sich diesem nicht nur ein Jahr, sondern zwey Jahre nach der ersten h. Communion um die österliche Zeit zum neuen Eramen stellen. — Während dieser zwey Jahre sollen die Kinder nicht allein verbunden seyn, an den Sonns und Feyertagen der christlichen Lehre berguwohnen, sondern es sollen dieselben auch, wenn sie nicht etwa vom Pfarrer aus wichtigen Ursachen dispensiret sind, jedesmal namentlich abgelesen werden.

Falls sich ben ben gemelbeten Erannen zeigen follte, daß ein, vor einem Jahre oder nach Unterschied vor zwen Jahren zur ersten h. Communion zugelassenes Kind den Communionsellnterricht vergessen habe; so soll ein solches Kind vom Pfarrer so lange von der h. Communion zurrückgesete werden, bis dasselbe sich die erforderlichen Kenntnisse durch Frequentirung der Schule oder auf eine andere Art wieder erworben hat, und in einem neuen Eramen für hinlänglich unterrichtet erkannt wird.

Damit bie gemeldete Zurucksetzung eines Kindes von der h. Communion (welche öffentlich ohne einiges Aufssehen zu machen, nicht geschehen kann) möglichst verhütet werde; haben die Pfarrherren diesenigen Kinder, von welchen sie vermuthen, daß die Zurücksetzung in Ansehung derselben werde nothig seyn können, zeitig zur fleißigern Frequentirung des sonntäglichen christlichen und des Communions Unterrichts, und zur grössern Achtsamkeit den Unterrichte zu ermannen, zuweilen besonders zu prüsen, und die definitive Prüsung so lange vor Oftern anzustellen, daß das Kind, wenn es gehörig zum Unterrichte geschietet wird, dennoch zur österlichen Communion verholsen werden könnte.

Damit obige Borschrift, welche zur Beförderung des Unterrichts und der moralischen Bildung von sehr großer Wichtigkeit ist, desto genauer befolget werden möge: sols sen die Pfarrer ein genaues Berzeichnis derjenigen Kinder halten, welche zur ersten h. Communion zugelassen sind der welche sich dem Unterrichte und Eramen nach der h. Communion nicht gestellet haben, zu benennen sind) soll ben den Archibiaconal oder Landdecanal-Bistationen vorgezeiget werden, damit die Aeltern oder Brodherren bieser Kinder dasur gebührend gestrafet werden, daß sie

verzeigen können, welche eine solche Bescheinigungen konnen ber prafet gefunden ben Sindern, welche sich zum zweytenmale nach der ersten h. Communion gestellet haben, und gut unterrichtet befunden sind, vom Pfarrer eine Bescheinigung ertheilet werden, daß sie sich im Jahre... zum zweytenmale nach der ersten h. Communion vorschriftmäßig dem Eramen gestellet haben, und hinlänglich unterrichtet gefunden seven. — Auf diese Bescheinigungen können die Pfarrer beym Eramen derzenigen, welche heprathen wollen, einige Rücksicht nehmen, weil diesenigen, welche eine solche Bescheinigung nicht vorzeigen können, genauer geprüset werden mussen.

Die Pfarrer sollen burchaus kein Kind von der Pflicht, sich dem gemeldeten Eramen zwey Jahre nach der ersten h. Communion jahrlich zu stellen, dispensiren; jedoch wird es dem vernünftigen Ermessen und der Discretion der Pfarrer überlassen, zu bestimmen, welche Kinder zwey Jahre, welche aber nur ein Jahr ben dem vorgemeldeten Communions-Unterrichte gegenwärtig seyn sollen, auch welche Kinder — wegen etwaiger unübersteiglicher hindernisse — von der Frequentirung dieses Unterrichtes für die ganze Zeit, oder einen Theil derselben zu dispenssiren sepen.

Diejenigen Kinder, welche in diesen zwen Jahren in einem andern Kirchspiele in Dienste treten, sollen sich dem Pfarrherrn des Kirchspieles, wo sie dienen, zu dem gesachten Unterrichte und zwenjährigen Eramen stellen, und von demselben die gemeldete Bescheinigung, wenn sie sahig sind, erhalten. Auch dasjenige, was S. 1. zur Bessolgung desselben verordnet ist (daß nämlich die Aeltern nie ein Kind, welches noch in den zum Schulgehen des stimmten Jahren ist, ohne Borwissen des Pfarrherrns in ein anderes Kirchspiel in Dienst geben, daß die Brodherren eben so wie die Aeltern verbunden sehn sollen die Kinder zur Schule zu schiefen, und daß der Pfarrherr darüber zu berichten habe), soll auch in Rücksicht der Kinder, welche sich noch dem Unterrichte oder Eramen nach der ersten h. Communion sistiren mussen, beobachtet werden.

Ferner sollen die Pfarrherren die Kinder, welche aus einem andern Kirchspiele in den zwen ersten Jahren nach der ersten h. Communion in das ihrige zu wohnen kommen, auch in das Berzeichnis berjenigen Kinder (welche noch verbunden find, ben Communions-Unterricht und die

Sonne und Fepertägliche chriftliche Lehre zu besuchen und fich zum gemelbeten Examen zu ftellen) eben so wie seine übrigen Pfarrkinder eintragen.

b) Die bereits in verschiedenen Kirchspielen eingeführten so fehr nutlichen Sonns und Feyertags Schulen sollen im ganzen Sochstifte gehalten werden — und werden die sämmtlichen Pfarrgeistlichen hiedurch gnädig ermahnet und aufgefodert, den Schullehrern und Schullehrerinnen ben balten dieser Schulen hülfreiche Hand zu leisten. In diesen Schulen ist zugleich Unterricht über das Bestragen in weltlichen Geschäften, welche den Landleuten vorsommen, zu ertheilen, so wie in denselben auch schickliche Warnungen zu geben sind wegen der sich vergrößerns den Geschren, in Sinsicht auf Religion und Keuschheit.

Diese Sonn: und Feyertage Schulen sind zwar eigentslich nur für diejenigen jungen Leute, welche nicht mehr verbunden sind zur Schule zu gehen, bestimmet; jedoch sollen auch die größeren zur Frequentirung der Schule verbundenen Kinder zu diesen Schulen mit zugelassen werden. — Uebrigens wird in Anschung dieser Schulen der Bezug auf den Schluß des 10ten Sphe genommen.

Um die erwachsene Jugend zum fleißigen Besuchen bies ser Sonns und Fevertags Schulen, so wie auch der christslichen Lehre, und Predigten, und zum Lesen guter Bucher zu vermögen, werden die bereits im Edicte vom 11ten October 1739 (Rr. 351. d. S.) und im Synodals Edicte von 1768 enthaltenen Berordnungen:

baß Niemand kopuliret werden folle, welcher nicht vorher geprüfet worden, ob er in Glaubens-Sachen, und ben Pflichten eines Christen hinlanglich unterrichtet fene — auch Niemanden vor dieser Prufung ber Loß-Schein, sich von einem andern Pfarrer kopuliren lassen

au durfen, ertheilet werde; hiedurch ausdrücklich wiederholet, und sämtliche Pfarrs geistliche ben schwerer Uhndung gnadig angewiesen, diese Berordnungen genauest zu befolgen. In Betreff der gesmeldeten — mit einiger Strenge vorzunehmenden — Prüsfung wird ferner festgesetget, und nach Unterschied verordnet, daß die zu Prüschden wenigstens eben so gut, als man es von einem Kinde sodern wurde, um dasselbe zur ersten Communion zuzulassen, unterrichtet seyn mussen — und diese Prüsung wenigstens 14 Tage vor der ersten

Proclamation an halten fene.

Diejenigen, welche bei biefer Prufung nicht gut bestehen, sind anzuweisen, während einer gewissen, vom Pfarrer zu bestimmenden Zeit wieder die Schule zu fresquentiren, oder sich einen Privatunterricht in der christslichen Lehre ertheilen zu lassen, und darüber, daß solches geschehen sepe, dem Pfarrer vor der zwenten Prufung eine Bescheinigung benzubringen. — Uedrigens wird den Pfarrern aufgegeben, ben jeder Archibiaconals oder Descanalsvisitation anzuzeigen, welche seit der vorigen Bistation kopuliret, und ob sie alle gleich ben der ersten Prufung gut bestanden seven.

- S. 13. Die Praceptoren, ober Lehrerinnen, welche hin und wieder von den Schulzen oder Bauern gehalten werden, sollen nur mit Erlaubniß und unter der Aufsicht bes Pfarrers gehalten werden durfen. Diese Berfügung ist für die Fälle desto nöthiger, wo mehrere Bauern einen gemeinschaftlichen Praceptor, oder Lehrerinn halten wolsten, und so eine Art von Minkel-Schulen beabsichtiget wird, welche ohne besondere Erlaubniß des Archidiaconi nie statt haben sollen.
- \$. 14. Diejenigen Schullehrer, welche zugleich Rüster sind, sollen wegen einer zur Rusteren gehörenden Berrichtung (ausser in einem vom Pfarrer zu beurtheilenden Rothfalle) die Schulstunden nie auslassen, abkurzen, oder unterbrechen, sondern zu einer solchen an der Ersüllung der Schullehrer Pflichten hindernden Berrichtung einen Andern stellen. Wenn ein Schullehrer dieser Berordnung widerleben, und nach erhaltener Ermahnung von seinem Pfarrer, oder demjenigen, welchen es sonst bestrift, seine Widerlebung fortsetzen wurde; so hat der Pfarrer dieses an die Behörde zu berichten, welche sodann zu befördern hat, daß dem Schullehrer ein Substitut zur Leistung der zum Kusterdienste gehörenden Berrichtungen auf bessen Kosten gestellet werde.
- \* Da übrigens die Berbindung der Rufters ober Draganisten-Stelle mit der Schullehrer-Stelle sehr nachtheilig ist, indem die jeder Stelle aufliegenden Pflichten von einem Subjecte nicht füglich erfüllet werden können, folglich in einem oder andern Theile leicht etwas versaus met wird, und vorzüglich der Unterricht der Jugend durch jene Berbindungen sehr leidet; so ist Unser gnädiger Wille, daß ben kunftigen Erledigungsfällen überall, wo es nur immer thunlich ist, die Schullehrers-Stelle von

ben Rufters ober Organisten : Stellen getrennet gehalten werbe.

- S. 15. Icnen Schullehrern, welche nicht burch Alter ober Krankheiten an eigener Berwaltung ihrer Stelle geshindert werden, soll der Regel nach das Halten eines Substituten nicht erlaubt sehn, sondern dieselben sollen entweder selbst Schule halten, oder ihr Amt niederlegen. Da es aber dennoch möglich ist, daß Schullehrer aus andern guten Ursachen zu dem Wunsche, einen Substitusten halten zu durfen, veranlasset werden; so mag in einem solchen seltenen Falle zwar die deskalsige Erlaubniß erstheilet werden: jedoch nur dann, wenn Unser General-Bicariat und der Orts-Archibiaconus einstimmig die Erstheilung dieser Erlaubniß für angemessen halten.
- Es follen aber funftig burchaus feine andere Schuls lehrer-Substituten gestattet werden, als solche, welche von ber Schulen-Commission approbiret sind.
- Wenn funftig Bicarien verfallen, welchen ber Kundation zufolge die Pflicht, Schule zu halten, aufliegt; foll bem neuen Bicarius nicht cher die Investitur ertheis let merben, ale er von ber Schulen-Commission geprufet. und jum Schulhalten fabig erklaret ift. - Der Bicarius foll fobann felbst Schule halten; in bem Falle aber, menn er munichet, einen Gubftituten halten zu burfen. bain porber vom Archidiaconus Die Erlaubnif nachsuchen. und erwarten, welcher fich hieruber mit ber Schulen-Commiffion zu benehmen hat. - Wenn Diefe Erlaubnif sobann ertheilet murbe, foll ber Bicarins, falls er felbit jum Schulhalten vermogend mare, ben Substituten bas Schulgeld genießen laffen, und ihm aufferdem noch 30 Rthlr. gablen, fo wie ber Gubftitut naturlich auch bie Bulage, und die ihm etwa guerfannten Pramien (S. 29.) zu genießen hat. Kalls ber Bicarius aber nachher unvermogend geworden mare, Die Schullehrere-Stelle felbft gu verwalten; foll in Unfehung bes Schulgelbes und ber vorgemelbeten 30 Rthir. vom Archibiaconus eine, ben Ginfunften und ben Bedurfnissen bes Bicarii angemessene, billige Einrichtung getroffen werben: bie Zulage nebst ben besagten Pramien aber gang von ben Substituten genoffen merben.

Diese Borschrift in Betreff ber Gintunfte, welche bie Substituten ber noch zu benennenben, gum Schulhalten verbundenen, Bicarien zu genießen haben sollen, soll auch

in Ansehung ber Substituten berartiger wirklich angestellter Bicarien befolget werden, und zwar dergestalt, daß basjenige, was auf den Fall, wenn jene noch auszustellende Bicarien zum Schulhalten unvermögend werden, verordnet ist, in Betreff bieser schon angestellten Bicarien sowohl dann, wenn sie wirklich unvermögend sind, als wenn sie es werden, zu beobachten ist.

S. 17. Die Schulzimmer sind bort, wo es daran noch ermangelt, in gehörigen Stand zu sehen, woben hauptsächlich dafür zu sorgen ist, daß sie hinlanglich geräumig, und hoch, hell, trocken, dicht, reinlich, auch mit einem Ofen, einem etwas erhöheten Sige für den Lehrer, mit wohleingerichteten Sige und Schreibbanken, und mit einer schwarzen Tafel versehen seyen.

Die Archibiaconen und Amts-Dechanten haben ben iheren Bistationen auf biesen Gegenstand vorzüglich zu acheten, und in Betreff ber vorgefundenen Mangel bas Angemessene zu verordnen, welches sodann nach bem, an jedem Orte bestehenden, herkommen zu vollziehen ist.

S. 18. Da es in mehrerer hinsicht sehr nuglich ist, daß ben jeder Schule ein angemessens Wohnhaus fur ben Lehrer, und nach Unterschied die Lehrerinn vorhans ben sepe; so ist dafur zu sorgen, daß diese Wohnhauser an jenen Orten, wo sie noch fehlen, errichtet werden.

In den Fallen, wenn einem Schullehrer oder einer Schullehrerinn, welche weber durch Alter noch durch Krankheit von der eigenen Berwaltung ihrer Stelle abgeshalten werden, erlaubet wird, einen Substituten, oder nach Unterschied eine Substitutinn zu halten; soll diesem, und respective dieser die Schullehrers Bohnung überslassen werden.

- S. 19. Bu ber in gegenwärtiger Berordnung oft erwähnten Land - und Trivial - Schulen - Commiffion werben
- a) Unfer General Dicarius mit ben jegigen General Bicariate Bermaltern benbe famt und fonbere;
- b) des Orts, von wessen Schullehrer die Frage ist, und so viel es diesen Schullehrer betrift, Archibiaconus, und bessen Commissarius Archidiaconalis ebenfalls samt und sonders;
- c) ein zeitlicher Director Scholarum bes Gymnasis Munster; ferner

d) einige (von Unserm General Dicariate bazu in Borschlag zu bringende) Beysitzer als Commissarien, dann ein zeitlicher Secretarius des General Dicariats zum Actuarius Commissionis hiemit gnadig benennet.

Zugleich wird, wenn ein Schullehrer eraminirct wers ben foll, bem Patrono, welcher die Schullehreres Stelle zu vergeben hat, bann bes Orts Pfarrer baben zu ers scheinen und bem Eramen benzuwohnen, frengestellet.

### 3 wehter Theil.

Borfchriften, welche bie Berbefferung ber Neben : Schulen bezielen.

- S. 20. Mehrere wichtige Grunde, namentlich jene, daß der Unterricht in einer Kirchspiels Schule wegen eines für diese wahrscheinlich leichter zu habenden geschicktern Lehrers, und wegen der hier leichter möglichen besständigen Aufsicht des Pfarrers weit vorzüglicher ist, als jener in einer Neben Schule; und daß ferner die Berbindung mehrerer Reben Schulen, welche nur von wesnigen Kindern besucht werden, das Halten eines geschickteren Lehrers durch die demselben mittelst solcher Berbins dung in der Folge zugesicherte größere Einnahme sehr ersleichtert, empfehlen dringend die Berminderung der in Unsern Hochstifte Munster vorhaubenen vielen Nebens Schulen, und veranlassen Und, desfalls in der froshen Aussicht auf die daben bezielte bessere Bildung der Jugend folgendes gnädig zu bestimmen, und nach Unterschied zu verordnen:
- a) Diejenigen Reben-Schulen, welche ber Rirchspiels-Schule, ober einer anderen Reben-Schule so nahe sind, daß die dieselben frequentirenden Kinder (ohne jedoch auf einige wenige etwas entfernter wohnende zu sehen) in einer halben Stunde auf einem guten Wege zur Kirchsspiels-Schule, oder zu jener anderen Neben-Schule kommen können, sind offenbar unnothig.
- b) Auch biejenigen Gemeinheiten, beren entfernteste Einwohner (jedoch gleichfalls mit der Einschränkung, daß einige wenige etwa entfernter liegende Saufer nicht in Anschlag zu bringen sind) nur eine Stunde guten Weges von der Kirchspiels-Schule, oder einer anderen Nebens Schule wohnen, sind nicht in dem Falle, daß sie einer besondern Rebens Schule bedurfen.

- c) Die Neben-Schulen berjenigen Gemeinheiten aber, welche weiter als eine Stunde von einer andern Schule entfernet find, oder wo die Wege im Winter ungangbar find, auch durch mäßige Rosten nicht gangbar gemacht werden können, find allerdings benzubehalten.
- d) Nach biesen Grunbsätzen wird nur den unter b) und c) gemeldeten Gemeinheiten (und zwar jenen sub b) nur provisionaliter) die Beybehaltung ihrer Neben-Schuslen gnädig gestattet; jedoch Beyben unter der ausdrücklischen Bedingung: daß sie in Zeit von vier Monaten nach der Berfündigung der gegenwärtigen Berordnung dem Archibiaconus, und nach Unterschied dem Amtsbechant anzeigen, auf welche Art sie ihren Neben Schullehrern einen angemessenen Unterhalt, und die zur Erlangung der erforderlichen Kenntnisse in den vorgeschriebenen Lehr-Gegenständen, und in der Lehr-Methode erforderlichen Kossten verschaffen wollen.

Den Gemeinheiten wird es überlaffen, die Einnahme bes Schullehrers ganz durch einen, von den sammtlichen Eingesessen zu zahlenden Bentrag, oder zum Theile durch Erhöhung des Schulgeldes anzuschaffen, auch auf der nachsten Markal-Convention sich zu verwenden, daß Behuef jener Einnahme Zuschläge angelegt werden.

e) Es wird hieben ferner gnadig befannt gemacht, daß den Lehrern in den Reben-Schulen der unter c) gemeldeten Gemeinheiten eine Zulage aus dem kunftigen allgemeinen Schulfond als ein Beytrag zu der ihnen nothigen Subssiftenz werde bewilliget werden; nicht aber den Lehrern in den Reben-Schulen der unter b) erwähnten Gemeinsheiten.

In der gegenwärtigen Berordnung werden die unter a) gemeldeten, für die Zukunft aufzuhebenden, Rebens Schulen: Rebens Schulen der ersten Art; die unter b) erwähnten, für die Zukunft nur provisionaliter geduls det werdenden, Rebens Schulen: Rebens Schulen der zwenten Art; und die unter c) gemeldeten, nothwens digen, Rebens Schulen: Rebens Schulen der dritten Art — genennet werden.

S. 21. In Ansehung samtlicher, funftig bengubehaltenber, Schulen find die Saufer genau zu bestimmen, aus welchen die Kinder nach einer jeden derselben ge-

ichicket werben follen. - Ben biefer Bestimmung ift gu beachten. baß biejenigen Rinder, welche nicht beträchtlich weiter von ber Rirchfpiele-Schule, ale von einer Reben-Schule mohnen, gur Rirchfpiele-Schule, jene Rinder aber, welche nicht beträchtlich weiter von ber Rirchfviele-Schule, ober von einer Reben - Schule im Rirchfpiele, ale von einer Schule auffer bem Rirchfpiele wohnen, nicht gu biefer lettern Schule angewiesen werben. - In ben Fallen jedoch, wo Rinder aus einzelnen von ber Rirchfvielsober einer Reben-Schule im Rirchfpiele gang entfernt liegenben Hausern nach diesen Schulen nicht geschicket wer-ben konnen, kann der Pfarrer allerdings gestatten, daß diese Kinder nach Schulen ausser dem Kirchspiele geschicket werben. - In Betreff ber gemelbeten Bestimmung und ber letterwähnten Gestattung haben die Pfarrer nach genommener Rudfprache mit den Beamten provisionaliter gu verfügen, und fodann an ben Archibiaconus zu berichten. - Uebrigens wird es ben Pfarrern überlaffen, bort, wo es füglich geschehen tann, die Ginrichtung zu treffen, baß bie Rinder, welche bis jum Alter von 12 Jahren eine Reben-Schule frequentiren, im Alter von 12 bis 14 Sahren zur Rirchfpiele Schule geschicket werben.

- S. 22. Wenn eine Gemeinheit, an Statt sich zur Unterhaltung eines Neben-Schullehrers, und zur Anschaffung ber senktigen Erfordernisse zu entschließen, vorziehen würde, ihre Kinder nach einer, dazu bequem gelegenen, Schule in einem andern Kirchspiele zu schiefen; so soll ihr dieses zwar erlaubt seyn, jedoch nur dann, wenn der Archibiaconus auf, ihm darüber vom Pfarrer zu erskattenden Bericht daben nichts zu erinnern sindet, und ferner unter der Bedingung, daß die Kinder einige Male im Jahre von ihrem Pfarrer (welchem sie sodann ein Zeugniß ihred Schullehrers, oder falls sie eine Neben-Schule frequentiren, des dortigen Pfarrers über ihr fleissiges Schulgehen einzureichen haben) eraminiret werden, auch sich demselben zum österlichen Eramen sisteren.
- \* Diese ber vorgemelbeten Erlaubniß bengefügten bensen Ginschränkungen werden fur alle Falle verordnet, wo Kinder eine Schule eines andern Kirchipiels frequentiren.
- S. 23. Die Pfarrer find um fich von dem Fortsichritte, ben biejenigen Kinder (welche gu Rebeuschulen, oder zu einer Schule auffer bem Kirchspiele geschicket mers

ben) in ben erforberlichen Kenntnissen gemacht haben, zu überzeugen — natürlich befugt, diese Kinder nehst ihrem Lehrer — auch von mehreren solchen Schulen zusammen — zu sich kommen zu lassen, um sie allein, oder gemeinschaftlich mit den Kindern der Kirchspielse Schule zu prüssen, und über jeden Gegenstand des Unterrichtes zu erasminiren, besonders, weil die entferntern Reben. Schulen nicht so oft, als es wohl zu wünschen wäre, vom Pfarrer visitiret werden konnen. — Dieses giebt zugleich den Pfarrern Gelegenheit, die Rebenschullehrer und ihre Lehre Methode besser kennen zu lernen, besonders wenn sie ihenen aufgeben, in ihrer (der Pfarrer) Gegenwart, den Kindern Unterricht zu ertheilen, auch namentlich diesels ben nach Anleitung der Eraminir-Methode zu befragen.

- S. 24. Alle biejenigen Kinder, welche nicht zu ber Rirchspiels Schule, sondern zu einer Neben Schule, ober einer Schule auffer bem Kirchspiele geschicket werben, solen bem Communions-Unterrichte ihres Pfarrers benwohnen, wenn sie nicht besfalls vom Pfarrer wegen etwaiger unübersteiglicher Hindernisse für die ganze Zeit, oder einen Theil derselben dispensiret werden. Uebrisgens wird hier der Bezug genommen anf die Verordnung des S. 12. Litt. a.
- S. 25. Go viel die Kahigfeit ber Debenschullehrer betrift, wird zuworderft der Bezug auf ten 4ten S. ber gegenwartigen Berordnung genommen; es wird jeboch eines weilen, und bis auf anderweite Berordnung gnabig gestattet, daß diejenigen Rebenschullehrer des Riederstifts. welche aus bem allgemeinen Fond feine Bulage erhalten (fiehe S. 20. Litt. e.), fich von ihrem Pfarrer, vder einem approbirten Schullehrer unterrichten, und fich bies femnach vom Umte-Dechant eraminiren zu laffen: welcher fobann bem Examinirten, falls er benfelben nicht nur in ben vorgeschriebenen Lehrgegenstanden, fondern auch in ber im Bochstifte Munfter eingeführten Lehr Methobe. und in der fertigen Unwendung derfelben, hinlanglich unterrichtet findet, bas Zeugniß ber Kahigfeit zu eribeis len, und barüber an die Schulen-Commission zu berichten hat. - Jene Reben-Schullehrer follen aber gehalten fenn, fich bei ber nachsten von der Schulen-Commiffion gu hals tenben Prufung zu fiftiren.

Ferner sollen auch alle Reben-Schullehrer, sie mögen eine Zulage genießen, ober nicht, alle Drey Jahre von Unserer Schulen-Commission geprüfet, und dem Besinden nach zur Normal-Schule geschietet werden. — Diese Bestimmung wird indessen bahin gemildert, daß diesenigen Schullehrer, welche aus wichtigen Gründen eine Dispenstrung von der Befolgung dieser Borschrift nachsuchen zu durfen glauben, um diese Dispenstrung — mit Beyfügung eines Zeugnisses ihres Pfarrers über ihre hinlangliche Geschicklichseit, gute Erfüllung ihrer Umtepstichten, und untadelhaste Aufführung — suppliciren mögen: welchenssalls von ihnen aber die Bittschrift so früh einzuschischen ist, daß sie den Bescheid darauf früh genug erhalten konen, um im Falle der Nicht-Gewährung ihres Gesuchbenn nächsten Eramen gegenwärtig seyn zu können. — Jedoch sollen alle Reben-Schullehrer unfehlbar alle Sechs Jahre von der Schulen-Commission geprüfet werden.

Uebrigens wird die Berordnung des 7ten Sphs auf die Lehrer in benjenigen Neben - Schulen, welche funftig benbehalten werden, ausgebehnt.

S. 26. In Betreff ber Schulgimmer fur bie Reben-Schulen wird ber 17te S. hieher wiederholet. - Much ift, fo viel möglich, bafur ju forgen, bag ben jeber Meben-Schule ein angemeffenes Bohnhaus fur ben Lehrer berfelben errichtet merbe. - Bugleich ift bie Ginrichtung gu treffen , bag ben Reben-Schullehrern , vorzüglich ben Lehrern ber nen anzulegenden Reben : Schulen , ein Garten, auch, mo moglich, etwas Aderland von etwa 12 bis 14 Scheffeln, und einiger Wiefegrund angewicfen merbe, bamit ber Schullehrer besto beffer im Stande fene, ben Rindern über bas Ungiehen und Beredeln ber Dbftbaume, und über die Landwirthschaft praftifchen Unterricht ju ge-Diefes ift befto rathlicher, weil bann ben Reben-Schullehrern von den Gemeinheiten nicht fo viel jahrlis ches Gehalt ausgezahlet zu werden braucht, als fonst nos thig fenn murbe.

### Dritter Theil.

Berbefferung ber Subfifteng ber Schullehrer.

### A. Durch Bulagen und Pramien.

- S. 27. Bur Beforderung des Fleißes und Wetteifere ber Rirchspieles Schullehrer werden diese in drei Rlaffen getheilet, bergestalt, daß
- a) biejenigen, welche bie erforberlichen Renntniffe in bem vorgeschriebenen Grabe besigen, in bie 3te Rlaffe;
- b) jene, welche fich unter biefen auszeichnen, in bie 2te Rlaffe; und
- c) biejenigen, welche biese Kenntniffe in einem vorzüglichen Grabe besigen, und zugleich ihre Amtspflichten vorzüglich fleißig und thatig erfüllen, in die Iste Klasse gesetzt werden.

Bur Klassiscirung ber Schullehrer wird die Schulen-Sommission eine Prufung anstellen, bey welcher Istens auf das moralische Betragen der Schullehrer, ihren Fleiß, und ihren pflichtmäßigen Gehorsam gegen den Pfarrer, die Beamten, und die höheren Obrigseiten, worinn sie ihren Schülern zum Benspiele dienen mussen; 2tens auf die Kenntnisse der Schullehrer, unter andern auch in der Vrößen-Lehre, Psinchologie, und Landwirthschaft; 3tens auf ihre Fähigkeit in der Lehrmethode Rucksicht genommen werden wird.

- S. 28. Die Zulage wird für alle fähig erklarte Kirchs spieles Schullehrer ju 30 Riblr. bestimmt.
- S. 29. Ausser bieser Zulage von 30 Rihlen. werden ben Schullehrern der Leen Klasse (S. 27. Litt. b.) zehn Rihle., und jenen der Isten Klasse (S. 27. Litt. c.) zwans zig Rt. als besondere Belohnungen oder Prämien zugelegt.

Um die jahrlich zu zahlenden Schullehrer-Zulagen auf eine fixirte Summe zu bringen, wird jene besondere Beslohnung von 10 Mthlrn. Kunfzig Schullehrern — und die von 20 Mthlrn. Vierzig Schullehrern gegeben werden.

S. 30. Den fähig erklarten Cehrern in ben Neben-Schulen ber britten Art (vid. S. 20.) wird eine Zulage von 10 Athlen, bestimmet. Diese Zulage ist auch einem Lehrer in einer Nebens Schule ber zweyten Urt, womit eine Nebens Schule ber britten Urt combiniret ist, und welche folglich für eine Nebens Schule ber britten Urt anzusehen ist, zu zahlen.

Auch ist diese Julage pro Rata den fähig erklärten Lehrern in den Neben-Schulen der zwenten Art zu zahlen, wenn eine solche Schule auch von Kindern frequentirt wird, welche unmöglich zur Kirchspiels-Schule, oder zu einer andern Reben-Schule geschicket werden können.
Diesenigen Gemeinheiten, welche glauben daß dieser Fall bey ihrer Schule eintrete, haben dieses der Schulen-Commission vorzustellen, und ihre Angabe durch ein Zeugniß des Archibiaconi, des Pfarrers, und der Beamten zu bez gründen, worinn bezeuget wird, daß zu der befragten Schule die Kinder aus verschiedenen (namentlich zu bennennenden) Häusern augewiesen sehen (namentlich zu benemenden) Häusern augewiesen sehen aus welchen die Seinschule geschische werden können. Die Schulen Sommission hat sodann dem Geheimen-Rathe ihre Meynung zu eröffnen, ob dem Lehrer in der befragten Neben-Schule eine Julage, allenfalls welche billig zuzulegen sehn wolle.

S. 31. Den fahig erklarten Madchen-Schullehrerinnen wird eine jahrliche Zulage von 20 Riblen, bewilliget.

Diejenigen Schullehrerinnen, welche auf diese Zulage Anspruch machen zu können glauben, haben die Normals Schule zu frequentiren, und sich sodann von der Schulen-Commission, welcher sie zugleich Zeugnisse über ihre Geschicklichkeit in weiblichen Arbeiten vorzubringen has ben, prufen zu lassen. — Diejenigen, welche ben dieser Prufung hinlänglich fähig befunden werden, erhalten von der Schulen-Commission eine Bescheinigung, daß sie die Zulage verdienen.

Die Schullehrerinnen, welche die Julage genießen, sollen übrigens, ben Strafe der Wieder-Einziehung dersels ben, sich der Schulen-Commission auf jedesmalige Beradsladung wieder zum Eramen stellen; dieselben sollen fersner alle Oren Jahre vor der Schulen Commission zur Erneuerung der Approbation personlich erscheinen, oder vor Ablauf dieser Zeit um Berlängerung der Approbation bitten, und im letzterm Falle ein verschlossenes Zeugnistires Pfarrers über ihr sittliches Betragen, und über die Befolgung der neuen Lehr-Methode beybringen.

S. 32. Die zur Zahlung biefer samtlichen Zulagen und besonderen Belohnungen (S. 28. 29. 30. 31.) erforderlichen Gelder, werden, wie in Ansehung der Kirchspielsschullehrer-Zulagen geschehen ist, ex Extraordinariis gezahlet, jedoch dergestalt, daß der deskalsige Beytrag eines seden Amts, oder Kirchspieles, sich zur ganzen erssoderlichen Summe verhalte, wie eine ordinatre Schatzung dieses Amtes, oder Kirchspieles sich zu einer ganzen mosnatlichen Landes Schatzung verhält, z. B. das Amt Wolfer zu einer monatlichen Landesschatzung von 29,342 Ritr. 19 fl. 5 dt. — 8926 Ritr. 4 fl. 9 dt. ze. beiträgt, wird dasselbe zu jenen Zulagen und Belohnungen, wenn beren Ertrag zu 10,300 Rithr. angenommen wird, 3133 Rithr. 8 fl. 5 dt. beytragen.

Die Receptoren, und sonstigen Empfänger haben die von den Kirchspielen, Stadten ic. zu jenen Geldern bensutragenden Quoten jährlich im November zu erheben, und am Ende des Decembers an die Landschafts Pfenningfammer zu zahlen; übrigens diese Quoten in ihren Rechnungen ben den Extraordinarien unter der Rubrif: zum allgemeinen Schulfond ic. zu berechnen. — Den Receptorn und sonstigen Empfängern wird gestattet, für die Erhebung dieser Quoten sich 4 p. Cent in Extraordinariis zu berechnen.

Die Zulagen und Belohnungen selbst aber sollen von der Pfenningkammer den Schullehrern und Schullehrerinen jährlich in zwey Terminen, und zwar zur hälfte gegen Oftern, zur hälfte gegen St. Michaelis- Tag gezahlet werden. — Die Pfenningkammer hat über den Empfang und Ausgabe dieser Gelder eine besondere, von der sonstigen Landesrechnung getrennte Berechnung zu führen.

Uebrigens halten Wir in Ansehung biefer Gelber die Landesherrlich mit Zuziehung der Landesstände zu treffensten weiteren Verfügungen und Modificationen ausdrücklich gnädig bevor, welche zur Erleichterung der Unterthanen, obsonst zur Hebung einer etwa auffallen mögensten individuellen Prägravirung des einen oder andern Kirchspieles, etwa fünstig gut gefunden werden mögten.

Dieser gnädige Vorbehalt ist jedoch nur eventuell, und ist die gegenwärtige Verordnung bis zur Erlassung jener etwaigen ferneren Verfügungen und Wodisicationen zu vollziehen.

S. 33. In Unsehung ber im vorigen S. gemelbeten Bentrage ber Gemeinheiten jum Schule Fond wird noch ferner folgendes verordnet:.

An benjenigen Orten, wo Zuschläge in Gemäßheit bes gnädigsten Edicts vom ten Februar 1788 (Rr. 532. b. S.) für Kirchspiels-Schullehrer angelegt sind, ist der jährliche Ertrag derselben von den Receptorn in Extraordinariis zu berechnen. — Wenn es nach den Localumsständen räthlich und thunlich seyn sollte, die Benutung eines derartigen Zuschlages dem Schullehrer zu überlassen; so kann dieses gegen eine billige Heuer geschehen. Wenn der Schullehrer zur Zulage nicht approbirt ist; so ist diese Heuer baar von ihm zu zahlen: genießt er aber die Zulage; so wird diese, so wie auch die Beytrags-Quote des Kirchspieles, um den Betrag jener Heuer gesringer. — Zuschläge, welche für Retenschullehrer angelegt sind, können nicht in Betracht kommen, weil die Gemeinheiten ihren Rebenschullehrern ein hinlängliches Auskommen verschaffen mussen, und diese wohl nirgends groß seyn wird, daß nicht auch selbst diesenigen Rebensschullehrer, welche eine Zulage von 10 Athlen. erhalten, diese noch ausserdem fast notthig haben sollten.

- S. 34. Die Schullehrer und Schullehrerinnen (welche von der Schulen-Commission zur Erhaltung der vorges melbeten Zulagen und respre Prämien fähig erkläret, und nach Unterschied ausgewählet werden) haben die des falsige Bescheinigung in Unserm Münsterischen Geheimens Rathe zur Ertheilung der deskalligen (jedoch nur auf Drey Jahre zu stellenden) Assignation an die Landschafts pfensningkammer zu präsentiren.
- B. Durch Bewirfung ber genauen Zahlung eines angemeffenen Schulgelbes.
- S. 35. Das Schulgeld wird zu 6 Ggroschen für jeden halbjährigen Eurs bestimmet, jedoch dergestalt, daß dort, wo ein höheres Schulgeld hergebracht ist, das herbringen beybehalten werde: und soll für den Sommer Surs gezahlet werden, wenn auch im Sommer keine Schule gezhalten werden sollte.

Den Schullehrern wird verboten, fur diejenigen Rinber, welche Schreiben und Rechnen lernen, ein hoberes Schulgelb zu fobern. Un benjenigen Orten, wo ein hoheres Schulgelb für biefe Rinder hergebracht ift, foll funftig ber Mittelpreiß zwischen biefem, und bem Schulgelbe, welches für die übrigen Kinder gezahlet wird, für samtliche Kinder gezahlet werden.

Den Schullehrern wird aber allerdings gestattet, fur bas halten einer Abenbichule, ober eines fogenannten Silentii, sich eine besondere Bergutung gahlen ju laffen.

- S. 36. Co viel bas von ben Befrenten in Gemagheit bes gnabigften Edicte vom 13ten Juni 1789 (Dr. 540. b. G.) ju gahlende hohere Schulgeld betrifft, verordnen Bir gnabig, bag alle biejenigen, welche von ber 3ahlung ber Extraordinarien fren find, fur jedes Rind, welches zur Schule geschicket werben muß, in Betreff eines jeben Schul- Curfes vier Gutegroschen, folglich jahrlich einen halben Bulden auffer bem gewöhnlichen Schulgelbe gahlen follen. - Bon biefer Zahlung, fo wie auch von ber Zahlung bes gewohnlichen Schulgelbes, find Diejenis gen fren, welche besondere Saus - Informatoren fur ihre. hoheren Studien bestimmte, Rinder halten, über welcher Informatoren Approbation Bir Und - weiter ju verordnen, vorbehalten. Diese Frenheit ift jedoch nicht gu verstehen, in Unsehung ber Rinder ber etwa von Extraordinarien befrenten Schulgen, und Bauern, ober ber fonstigen nicht zu hoheren Studien bestimmten Rinder, welchen eigene Praceptoren gehalten werben; in Betreff melder übrigens ber S. 13. nachzusehen ift.
- S. 37. Für biejenigen Kinber, welche nach Uebersschreitung bes zum Schulgehen bestimmten Alters noch ferner die Schule frequentiren, braucht das Schulgeld nicht bezahlt zu werden. Ebenwenig sollen fünftig die Kirchspiels-Schullehrer für diejenigen Kinder, welche zur Frequentirung einer bewilligten Rebenschule anges wiesen, oder mit Erlaubniß des Archibiaconi zu einer Schule ausser dem Kirchspiele geschicket werden, Schuls geld erhalten. Das Schulgeld soll jedoch gezahlet werden sir diejenigen Schulzens und Bauern-Kinder, aufonstige nicht für höhere Studien bestimmten Kinder, welchen eigene Präceptoren gehalten werden; in Betress welcher übrigens der Bezug auf den S. 13. genommen wird. Falls Aeltern oder Vorzesetzt aus irgend einer Ursache vorziehen sollten, Kinder an Statt nach ders

jenigen Schule, zu beren Frequentirung sie angewiesen sind — nach einer andern Schule zu schicken, und hiezu die Erlaubnist bes Pfarrers erhalten sollten; so sollen sie bemjenigen Schullehrer, nach bessen Schule die Kinder, der gemelbeten Anweisung zufolge, geschicket werden mußten, das Schulgeld zahlen, ohngeachtet diese Schule von jenen Kindern nicht frequentiret wird.

Uebrigens ist bas Schulgelb fur die im Dienste eines Undern stehenden Kinder von ihren Aeltern, falls der Brodherr im nämlichen Kirchspiele wohnet; widrigenfalls aber vom Brodherrn zu zahlen.

- S. 33. Damit die etwa vorhandenen Zweifel und Irrungen über das bisher gezahlte Quantum des Schulsgeldes gehoben werden, haben die Archidiaconen und Amtes Dechanten die Berichte zu fodern, welches Schulsgeld hergebracht sewe; wo desfalls Zweifel sewen, und wo nicht; auch wo gar Rechtsstreite deswegen vorhanden sewen, und sich sodann zu bemühen, daß die streitigen, oder nach Unterschied nur zweiselhaften Punkte in Borgang einer summarischen Untersuchung mit Beseitigung aller Proces Weitläusigkeit ex wquo, et bono für die Zukunft berichtiget werden.
- S. 39. Da es in mehrerer hinsicht nicht rathsam ist, daß der Schultehrer selbst das etwa gutwillig nicht gestahlte Schulgeld beytreibe; so haben Wir in Vetreff dies ses Gegenstandes für die Zukunft folgendes gnädig gut gefunden:
- a) Den sammtlichen Schullehrern und Schullehrerinsnen wird hiedurch gnadig anbefohlen, sich das Schulgeld nicht ferner unmittelbar von den Aeltern oder sonstigen Bersorgern der zum Schulgehen pflichtigen Kinder zahlen zu lassen, sondern einen Monat nach dem Anfange eines jeden Schuls Eurses ein vom Pfarrer für richtig untergesschriebenes Berzeichniß der sammtlichen zum Schulgehen verbundenen Kinder, ohne Unterschied, ob deren Aeltern schabbar, oder schaffren sind, dem Receptor des Orts oder Kirchspiels einzureichen: bey der Bersertigung dieses Berzeichnisses sollen die Pfarrer den Schullehrern und Schullehrerinnen, so viel es nothig ist, behülflich seyn, und in einem zweiselhaften Falle über das Alter der Kinsber, das Tausbuch nachsehen.

\* Die Pfarrer haben beym Unterschreiben bieses Berzeichnisses zu bemerken, für welche Kinder — wegen von ihnen benselben ertheilten, jedoch nur wegen Krankheif, oder aus einer andern ganz erheblichen Ursache zu ertheis lenden Dispensirung vom Schulgehen, oder wegen Armuth der Aeltern — das Schulgeld nicht gezahlt zu werden brauche. — So viel die gemeldeten dispensirten Kinder betrift, sind die Ueltern nur dann von der Jahlung des Schulgeldes fren, wenn die Dispensation auf einen ganzen Sommers oder Winterscours ertheilet ist, weil ein Abzug für einen oder andern Monat nicht Statt fins den kann.

Uebrigens ist fur biejenigen Rinder, welche ohne Dispensation bes Pfarrers aus ber Schule geblieben sind, das gauge Schulgelb, wie auch schon oben bemerkt, zu gahlen. — So viel die armen Rinder betrift, sollen ihre Weltern nicht allein blos in dem Falle, wenn sie ihre Rinder gehörig zur Schule schiefen, von der Zahlung des Schulgeldes frey seyn, sondern in dem entgegengesetten Falle sollen diesen Weltern auch die Allmosen entzogen werden.

An benjenigen Orten, wo die Zahlung des Schulgels bes für die armen Kinder aus den Armen Mitteln herzgebracht ist, ist von den Pfarrern zu beförderen, daß das den Schullehrern und Schullehrerinnen für arme Kinder gebührende Schulgeld ihnen behm Ende eines jeden Schuls Eurses aus den Armen Mitteln gezahlet werde.

- b) Die Neceptorn (welchen hiezu, so weit nothig, specialis Commissio hiedurch gnabig ertheilet wird) haben sodann nach Anleitung bes unter a. gemeldeten Berzeichensistes bas Schulgelb zn erheben, nothigenfalls 14 Tage nach geschehener Avistung erecutivisch berzutreiben, und an die Schulschrer und respre Schulschrerinnen beym Ende eines jeden Curses ohne den mindesten Abzug zu zahlen, da ihnen (den Neceptorn) in dieser Rücksicht laut des §. 32. bereits 4 pro Cent von der zum allgemeinen Schulskond zu zahlenden Kirchspiels Duote zugelegt sind.
- c) Die Schullehrer und Schullehrerinnen haben nach bem Schluße eines jeden Curfes bem Pfarrer zu berichten, ob bas ihnen fur ben verfloffenen Curs gebührenbe Schulgelb vollig gezahlet seve, und allenfalls fur welche Rinder baffelbe ruckftanbig fepe.

- d) Die Pfarrer haben biese Berichte bem Architias conus, oter resped bem Amtodechant einzuschicken, welche in dem Falle, wenn fur einige Kinder das Schulgeld nicht gezahlt seyn sollte, die deskalsige Liste den Beamten mitzutheilen haben. Diese haben sodann (jedoch der des seiftgen Archibiaconal Besuguiß in dem Maße, wie sie jest bestehet, unbeschadet) die rückständigen Gelder unverzüglich executivisch benzutreiben, und an den Schullehrer und resped die Schullehrerinn gustahlen zu lassen.
- e) Die Receptorn haben nach jedem Schul Curfe, und zwar ben ber letten Schatzungs Uvisation den Besamten darüber, ob das den Schullehrern und respve Schullehrerinnen gebührende Schulgeld völlig bezahlet sen, zu berichten, und allenfalls daben mit Anführung der Grunde zu bemerken, für welche Kinder dasselbe ruckständig seye.

Ferner haben bieselben ben jeber Rirchspieles Rechnung zu bociren, baß seit ber Abstattung ber vorigen Rechnung bas Schulgelb immer gehörig empfangen, und an bie Schullehrer und Schullehrerinnen gezahlet sene.

- C. Durch Erleichterung ber Schullehrer und Schullehrerinnen in Betreff ber öffentlichen Laften.
- S. 40. Die in ben Ebicten vom 11. September 1661, 23. May 1675 (Rr. 167. b. S.), und 11. October 1739 (Rr. 351. b. S.) enthaltene Verordnung:

"daß die Schullehrer und Schullehrerinnen von allen "bürgerlichen Beschwerungen und Lasten, nämlich Wachts "diensten, Einquartierung, Personals und Real-Schats"zungen, und dergleichen, befreyet sehn sollen"

wird hiedurch wiederholet, auch auf die Lehrer ber bes willigten Reben-Schulen gnabig ausgebehnet.

Es wird hieben jedoch gnabig erflaret, baß

a) diese Frenheit nur in Ansehung der Wohnungen der Schullehrer und Schullehrerinnen, und in Ansehung der Schulseinfunste; hingegen nicht von ausservehrlichen Lasten, und Einquartierung — in den Fällen, wenn die mit den Schullehrern und Schullehrerinnen in gleichem

Grade befreyeten Reals und Personal-Befreyeten zur Conscurrenz gezogen werden — zu verstehen seine; — Wir auch in Betreff bes Nachlasses der von den Schullehrern und Schullehrerinnen zu den Kriegs Abgaben zu entrichstenden Beyträge in den vorkommenden Fällen die Lans besherrliche Entschließung auf deskalsige Anträge der Landsstände vorbehalten;

b) die gemeldete Frenheit nur densenigen Schulleherern und Schullehrerinnen, welche wirklich Schule halsten, bewilliget werde; nicht aber denjenigen, welche Substituten halten: ausser in dem Falle, wenn sie Invaliden im Schulamte sind.

#### Befdlug.

S. 41. Zum Beschlusse verordnen Wir noch, daß die gegenwärtige Schul- Verordnung in Betreff der sammtlichen Deutschen = und nach Unterschied Trivial = Schulen (welche ebenfalls zu visitiren sind) des ganzen Hochstifts, und insbesondere auch in Betreff jener in der Haupt Stadt Munster befolget werden solle. Hingegen werden alle früheren Berordnungen dieser Art hiemit aufgehoben: namentlich die Provisional = Verordnung vom 7ten Augustes 1782, und die erneuerte Schul = Verordnung vom 10ten Marzes 1788.

Uebrigens zweiseln Wir nicht, daß alle Archibiaconen, Amtsdechanten, Pfarrer, Beamte, und Gutsherren
die Wichtigkeit des Gegenstandes, und die so sühlbare
Wahrheit: daß des Menschen zeitliches und ewiges Wohl
von der Bildung der Jugend größten Theils abhängt,
nach ihrem ganzen Werthe beherzigen, und den gemeinschaftlichen Eifer weiland Seiner Kuhrfürstlichen
Durchlaucht, und den Unstigen zur Beforderung deselben mit gleichem Eifer thätig unterstügen werden; insbesondere aber, daß alle Obrigkeiten auf die strengste
Beobachtung dieser Berordnung ein wachsames Auge halten, ihre Untergebenen zur genauesten Besolgung ihrer
Borschriften ausmuntern, auch in dem unverhofften Falle,
wo sie Eigensun ober Trägheit sinden, ohne einige Rücksicht dazu anhalten werden.

567. Munfter ben 8. Februar 1802. (B. 7. b. Fastnachts - Migbrauche.)

Domfafitularifche ganbes-Regierung, sede vac.

Das zur Fastnachtszeit an verschiedenen hochstiftischen Orten in den Kirchspielen übliche Umberjagen berittener Bauernknechte behufd Einsammlens von Geschenken zu den Fastnachtszechen, wird bei 25 Rthlr. Strafe, sodann auch das Erscheinen auf öffentlicher Straße in unankändiger Berkleidung, oder mit masquirtem oder gefärdtem Gessichte, unter Androchung von 5 Rthlr. Geldbuße, verbosten; und schließlich gewärtiget: daß, bei den während der Fastnachtszeit eintretenden Lustbarkeiten, Niemand die Grenzen des Anstandes und der Sittlichkeit überschreisten werde.

567 1/2. Munfter ben 26. April 1802. (Z. b. Fruchtstheurung.)

Domtapitularifcher Geheimer=Rath.

Um bei der obwaltenden Fruchttheurung einen für die Armen und Sulfebedurftigen erreichbaren Preis des ibnen nothigen Brodfornes einerfeite zu erzielen , ohne, auf ber anbern Seite, die Freiheit bes Sandels und ber Bewerbe, fo weit die Umftande es erlauben, ju ftoren, wird verordnet: "baß jeder Brandweinbrenner monatlich - vom 10ten Dai anfänglich bis jum Augustmonat "biefes Jahres einschließlich - von jeder Conne feiner "Brandweinkeffel (und zwar fowohl ber Destillirkeffel, "als ber Rauchbrandsteffel) zwei Scheffel untadelhaften, "per Scheffel menigstene 34 Pfund fchwer wiegenben "Roggens Stadt Dunfterifcher Maaß - gegen baare "Bahlung des hierdurch fur jedes Malter felbiger Maaß "auf 9 Rthfr. bestimmten Preises - auf Erfordern ber "Beamten, und resp. fo viel die hiefige Stadt betrifft "bes hiefigen Stadtrichters - Behuf ber burftigen Gin-"geseffenen biefes Sochstifts abliefern foll."

Die unter biefer Bebingung ihr Gewerbe fortseten ober resp. einstellen wollenden Brandweinbrenner muffen

in Stägigter Frist ihre besfallsige Erklarung, resp. unter eiblicher Angabe der Größe ihrer Kessel, und unter Einslieferung der Helme der Lettern an den Orfsbeamten bewirken, und sollen die außer Betrieb gesetzt werdenden Brandweinkessel, zu diesem Zweck auch noch amtlich versstegelt werden.

Die zur Ausführung bieser Maagnahme erforderliche amtliche Controle, so wie die auf Renitenz oder auf Defraudationen und Entgegenhandlungen der (aussührlich ertheilten) Borschriften haftenden Strafen werden bestimmt und die Beamten zur prompten Nachweise der, durch die gegenwärtige, allgemein zu publizirende und auch dem Munster'schen Intelligenzblatt zu inserirende Verordnung, erzielten Ergebnisse angewiesen.

568. Münster den 24. Juli 1802. B. 7. b. Kandes-Decupation.)

Das Domfapitel bes Stiftes Munfter, sede vac.

In der Ueberzeugung des, durch ununterbrochen besthätigte Sorge für die Landeswohlfahrt, erworbenen unsbegränzten Zutrauens fämmtlicher Unterthanen, werden biefe ermahnt und angewiesen:

"beim Einmarsch ber königlich preußischen Truppen "sich ruhig zu verhalten; ben einquartierten Soldaten "gastfreundlich zu behandeln; ihm dort zuvorkommend zu "sein, wo er ihrer Hulfe und Beistands bedarf; sich in "ihren Reden aller politischen Bemerkungen zu enthalten; "sich bei entstehenden Irrungen zwischen ihnen und den "Soldaten nicht selbst Recht schaffen zu wollen, sondern "ihre Beschwerden unverzüglich den Beamten oder Orte, "obrigkeiten vorzutragen, oder in derselben Abwesenheit "tragen, und dessen Entscheidung sich zu fügen, oder "wofern sie ihnen nicht gerecht zu sein scheint, ihre fers"nere Klage dagegen einem höhern Offizier vorzutragen; "und auf jeden Fall aller Eigen-That sich zu enthalten."

Bemerk. Dieselbe Behörde hat die Berheimlichung toniglich preuß. Deserteure und die Seförderung ihrer Entweichung, sammtlichen hochstiftischen Einwohnern am 29. Juli ej. a. strenge verboten, und sind diese, als die letzten Berordnungen des sede vac. regierenden Domkapitels erscheinenden Bestimmungen, durch die — in Folge des königlich preuß. Besits-Ergreifungs-Patentes d. d. Königsberg den 6. Juni 1802 — bewirkte Militair-Occupation der Stadt und des östlichen Theiles des säkularisirten Stiftes Munster veranlaßt.

# Sach - Verzeichniss

g u r

Sammlung

der Gesete und Verordnungen,

welche in bem

Königl. Preus. Erbfürstenthum Münfter

ergangen finb.

Erfte Abtheilung.

Doch fift Münfter.

Bom 27ten October 1359 bis jum 29ten Juli 1802.

Bem erkungen: Die Aufftellung ift ftreng alphabetisch georbnet.

— Die Wieberholungen ber Anfangeworte ber Artikel find burch Querstriche bezeichnet. — Die Zahlen, burch Weglassung ber auf einander folgenden gleichmäßigen hunderte (z. B. anstatt 405, 478, 502, 509: — 405, 78, 502, 9.) abgekürzt, weisen auf die Ordnungs-Nummern ber in ber Sammlung aufgeführten Berordnungen.

Abbeder : Drbnung und Gebuhren : Tare. 389.

Abendmabl f. Saframent.

Aberglauben, Magregeln gegen -, 132.

Abgabe burch Papier=, Rarten = u. Ralenber-Stempel. 446. - = Freiheiten gu Munfter, besfalfiges Regulativ. 185.

Abgaben, offentliche, außerorbentliche, beren Entrichtung durch die Schappflichtigen. 184.

- Defen, beffen Urfprung, Grundfat, Entwicklung. ad Nr. 1.

---, bireftes u. indireftes; f. auch Accife, Betrante: u. Berbrauch : Steuer, Mahlfteuer, Schatung, Gervicegelber, Steuern u. Tabaffaccife.

Abgabe vom fremben Galg. 373.

- - Thee = und Raffe = Trinfen. 460.

- fremben Bollenzeugen, beren Erhebung. 442. Abichoß= u. Abzugs = Freiheits = Bertrage mit bem Ausland.

Abzugs : Graben : Raumung zc. f. Bafferbau.

Accife von auslandischem Taback, beren Berpachtung und Reftsebung. 218.

- - aus: und burchgeführt merbenben Baaren, beren Erhebung. '59.

- - Getrante u. Tabad, Behufe ber Landesbedurfniffe. 124, 26, 35.

- jur Tilgung ber Lanbesichulben, beren Ginfuhrung und Såbe. 32.

Abel, beffen Jagbausubung mahrend ber Jagbichlufgeit. 499. Abjunctionen auf Dienfte u. Leben, beren bedingungemeife Bernichtung. 328.

Mergte, beren Berpflichtung megen ber Abendmahifeier ihrer Patienten. 288.

-, f. auch Medizinal=Collegium u. Ordnung.

Ugiotage, f. Mungen.

Uhe : Fluß und Ranale ju Dunfter, besfallfige Polizei ic. 316, 528.

Aldomiften , f. Mebizinal = Drbnung.

MImofen. Sammeln arbeiteunfahiger Armen ju Munfter,

beffen Befchrankung. 363. ber Urmen, beffen ortliche Bulaffigfeit. 235, 68, 494. Alter und Schulpflichtigfeit - ber Elementar = Schulfinder. 515, 34, 66.

Umneftie Patente, faiferliche, fur die aus reichsfeindlichen

Diensten tretenden Reichsunterthanen. 77.

Amortifatione : Cbifte, beren Erlag, Modififation ac. 330. Umtleute, beren Beauffichtigung, Un= u. Abfebungs-Art ic. 2.

- Guriebiftionegrengen rudfichtlich ber Beiftlichfeit. 76. - - Mitmirfung bei ber Steuerhebung. 22, 31, 33, 35.

Umte : Berleihungen; Berbot ber Gefchent : Unnahme unb Bemirfung bei: -. 297.

Unleihen, mabrend ber Rriegszeiten. 398, 99. - f. auch Landes : Unleiben.

Unwartichaften auf Bebienungen, beren Bernichtung und Unftatthaftigfeit. 328.

Appellation, beren Ordnung und Befchrankung. 65. - in Bruchten = Sachen, beren Ordnung ic. 121, 53.

-; f. auch Revifione = Drbnung.

Apothefen; Polizei ber Gefchirre in -. 322. - u. Apothefer; f. auch Mediginal Collegium u. Ordnung. Apotheter = Baaren, beefallfige Sanbele = Polizei. 524.

Arbeits Betrieb an ben abgefchafften Fest : Tagen , beffen

473. Beforberung. - : Saufer, Collette jum Bau berfelben. 333.

- - fur inlandifche Urmen, beren Errichtung. 486, 94.

- Lohnfage, besfallfige Polizei = Tare. 435, 565.

Arcana; f. Medizinal = Ordnung. Archibiaconal Berichte, beren Reformation. Archidiaconen, beren Jurisdiftion = Grengen.

Urme; arbeiteunfabige ju Munfter, beren Allmofen : Sam= 363. meln.

-, intanbifche, beren Unterftugung u. Befchaftigung. 486. -, ortliche Berpflegung und bedingtes Allmofen = Sammeln berfelben. 235, 68.

Urmen : Rrante, beren unentgelbliche argtliche Behanblung;

f. Medizinal : Drbnung.

- : Rechtspflege ; f. Land : Ordnungen.

- Berpflegung, beren Bewirkungeart zc. 146, 96, 268.

-- ju Dunfter, wochentliche Colletten besfalls. 363. Urme; julaffige Bermachtniffe an biefelben.

Arreft = Freiheit; f. Landes = Privilegien.

Arreft-Berhangung; f. Land: Drbnungen u. Candesprivilegien.

Argneien, geheime; f. Medizinal= Ordnung. Urgnei . Sandel , deffen Polizei. 524.

- Dronung; f. Mebizinal : Dronung.

- : Baaren : Sandel; f. Medizinal : Dronung.

- Tare; f. Medizinal : Ordnung.

Uffekurang gegen Branbichaben; f. Brand suffekurang.

Affignationen ber Pfenninges Rammer; f. Bablunges Unweifungen.

Auflagen, außerorbentliche, in Rriegszeiten; Beitreibung beren Rudftanbe. 415. f. auch Contributionszahlung, Rriegszeiten und Steuern.

Mugen : Mergte; f. Mebizinal = Drbnung.

Musfuhr : Berbot ber Fruchte in Rriegszeiten. 101, 42.

- :- - Pferde jum Reiche : Feinde. 170.

-- Boll von Baaren. 59.

Ausgleichungs, Mungen; f. Mungen u. Scheibemungen. Ausspielung von Sachen, lotterieweise und burch Burfel; beren Befchrankung. 537.

Ausstand fur Bahlungen; f. Moratorien u. Bahlungeausstand.

Aussteuer ber Orbenegeistlichen. 511.

- Beriprechen ber Colonen, erforberlicher gutsherrlicher Confens bagu. 67, 199, 321.

Auswandrer, frangofifche, Magregeln wegen berfelben. 547, 51. Auswandrung ber Eigenhörigen, beren bedingungsweise Bulaffigfeit. 261.

- Reiche : Unterthanen, beren Berbot. 468.

-, Berbot nicht bewilligter: -. 114.

Avocatorien, faiferliche, ber Reiche-Unterthanen in Reichefriegen. 77, 549.

-, landesherrliche, ber in feindlichen Rriegsbienften ftebenben Unterthanen. 108.

### B.

Baber; f. Medizinal = Dronung. .

Bache, Befchrantung ber Wiefen Bewafferung aus benfelben. 447.

-, Graben und Fluffe, beren Raumung und Reinigung. 115, 33, 222, 75, 85, 345. - f. auch Bafferbau.

Baume; f. Maibaume.

Ballhaus ju Munfter, beffen Errichtung 2c. 495. Ball-Drbnung fur Mastenballe ju Munfter. 497.

Bancal: Prozes, beffen Ordnung. 118, 91, 334, 500. — f. auch Officialat: Gericht.

Bannforste; Jagb = u. Fischerei-Befugnif in berfelben. 299. Bauer = Gerichte; f. Landgerichte = Ordnung und Landes = Privilegien.

Bauerschaften; Confens-Erforderniß zu Bertrage-Abschluffen

fur diefelben. 484.

Bauholg; Befdrantung und Berbot feiner Ausfuhr. 156. Baumaterialien; Festfegung eines allgemeinen, gleichformigen Musters fur Dachziegel und Ziegelsteine. 481.

Bauten unb Baupflicht an Rirchen; f. Rirchen.

Beamte, beren unstarthafte Jurisdiktions-Ausübung. 168.

- -, Magregeln gegen Bestechlichteit berfelben. 297, 512.
- -, Selbstragung ber Roften ber gegen fie verhangten Erekutionen , burch biefelben. 416.

-; f. auch Umtleute und Droften.

- -, Berbot ihrer Ginsammlung freiwilliger Frucht u. Gelb- Beitrage ber Unterthanen. 224.
- -, ihres unbefugten Forberns von Ratural Diensten und Leiftungen ber Unterthanen. 324.
- -, vertriebene; u. burch feinbliche Gewalt eingesette -; 96.

   ju Munfter, neuernannte, Berbot ber Beingeschenke an bieselben. 266.

Bedienstungen, Bernichtung und Unftatthaftigfeit ber Uns wartschaften auf Diefelben. 328.

Beholzigungs : Recht ber Colonen und Pachter, beffen Orbnung. 74, 119, 78.

Beleuchtung ber Strafen ; f. Strafen : Beleuchtung.

Beneficiat - Geiftliche, beren erforderliche perfonliche Dienft- leiftung. 117.

Beneficien , geiftliche; - f. Orbinations = Titel.

Bericht. Erstattungen, amtliche, beren Befchleunigung und Rriften. 370.

Befignahme von Landestheilen, konigl. preußische, militais tifche —; 568.

Befferungs - haus, beffen Trennung und Unterscheidung vom Buchtaufe ju Munfter. 526.

Beftechung burch Gefchente, Magregeln bagegen. 297, 512.

Befteurungen; f. Steuer = Umlagen.

Bettelei, Maßregeln gegen biefelbe. 146, 96, 235, 68, 361, 63, 486. — f. auch Bettler.

- ju Munfter, Magregeln bagegen. 363.

Bettler, in : und ausländische, flatte und vagirende, Maßregeln gegen bieselbe. 28, 227, 67, 86, 343, 486, 94. Bettel: Bogte, ortliche, beren Anordnung. 268. Bevolferung, beren Ermittlung tc. 140.

-, Magregeln jur Erhaltung u. Bermehrung berfelben. 114. Bemafferung ber Biefen aus Bachen, beren Befchrantung. 447.

Beweißtraft und Form ber Sanbele : u. Rechnunge-Bucher Raufleute u. Gewerbtreibenben. 204, 380, 500.

Bewilltommnungs : Fefte bes perfonlich anwesenden, neuen Landes : Serrn. 427.

Bier, frembes, Berbot beffen Bertaufes. 200

- und Roit, beffen Befteurung. 90.

Bifchof; f. Landes = Serr.

Bittschriften in Prozessen u. a. Angelegenheiten, beren Unterzeichnung burch die Berfasser ober Profuratoren. 338, 57.

Bleich-Drbnung u. Polizei in Bezug auf Leineweberei. 449. Blucher'iches, fonigl. preußisches Truppen - Corps; beffen Cantonnirung im Sochstifte Munfter. 558.

Bocholt, Stadt, geschichtliche Rotiggen über allgemeine und befondre Berhaltniffe, uber Mungen u. beren Berth zc., ju -. ad Rr. 10.

Bombarbement ber Stadt Munfter in Kriegszeiten. 406. Bothen und Brief- Sammlungen, privative, beren Berbot. 197.

Brand : Affecurang : Gefellichaft, beren Errichtung, Drbnung, Beitrage zc. 464, 85, 536.

- : - ; - , - Bergutung abgebrochener Gebaube u. Pramien Bahlung fur Lofch : Eifer. 544.

- : - ; - , Erhaltung ber besfallfigen Saus : Nummern. 521 , 44.

Branbioich : und Feuer Debnung gu Munfter , beren Fefts fegung u. allgemeine Anwendung. 478, 544.

Branntwein = Brennen, beffen Befdrantung und Berbot wegen Frucht-Mangel u. Theurung. 212, 30, 353, 567 1/2.

-, Befchrantung feines Erzeugens, Berbrauches und Ber- taufes. 159, 230.

-, beffen Befteurung. 90, 451.

Brautichag : Beriprechen ber Colonen ; Gutsherrlicher Confens bagu. 67, 199, 321.

Brief = Poften , f. Poftmefen.

- : Sammtungen u. Bothen, privative, beren Berbot. 197. Bruchten, Appellatione : Prozef beefalls. 153.

- Drbnung, beren Erlag. 121.

Brunnen u. Dute ju Munfter, offentliche, beren Unterhaltung. 319.

Buch : Schulden , Bine : Fuß fur biefelben. 204, 380.

Bucher : Cenfur, beren Ausubung. 66, 358.

Der Kaufleute, Gewerbetreibenden ic., deren Form und Beweißkraft wegen Forderungen. 204, 380, 500. Bundniffe der Stande unter sich; s. Landes-Bereinigung.
— mit dem Austande; s. Landes-Erd-Bereinigung.
Burgundische Münzen, beren Cours-Bestimmung. 41.
Busch-Frevel, deren Bestrafung. 530.; s. auch holz-Frevel.
Butter. Berbot ihrer Ausfuhr. 353.

G,

Caffee; f. Raffe.

Capital Coulden in geringhaltigen Gelbforten; beren Rebuttion in aute Mungen. 431, 37.

Cameral = Guter; f. Rameral = Guter.

Canglei = Dronung , beren Festfegung. 144.

Cartel-Conventionen mit bem Muglande, wegen Mustieferung

ber Deferteure zc. 307, 9.

Caffen-Bahlungen, Mungwerth bei benfelben; f. Mungwerth. Cathechifationen, tatholifche, beren regelmäßige haltung und Befuchung. 83.

Cathechismus Lehre ber Schulfinder; Erfordernig berfelben. 515, 34, 66.

Cautionen ber Rirchfpiele : Empfanger. 381.

Cenfur ber Bucher, Lieber ac., beren Unmendung. 66, 358.

Cerocensualen; f. Bachezine-Pflichtige.

Chirurgen; f. Medizinal : Collegium und Drbnung.

Chur : Brandenburg , Rriegezuftand burch -; und beefall=

fige Magregeln. 163. Civil : Gerichte; f. Sof : und Land : Gerichte : Drbnung.

- Gerichte : Gebuhren, beren Tar : Dronung. 514. Citabelle ju Dunfter, Steuer jur Schleifung berfelben. 450.

Citabelle zu Munfter, Steuer zur Schleifung berfelben. 450 Clausur der Frauenklofter; f. Rlofter.

Coesfeld, freie Bochenmartte gu -; 171.

Cognition, ausschließliche, ber Lehnkammer in Lebensachen. 368.

- ber Gerichte uber Refrutirungemefen, beren Befeitigung. 439.
- in Boll : Sachen, ausschließliche ber Softammer. 284. Cognitions: Befugniffe bes Geheimenrathes in Rechtsstreitigs teiten. 374.

- : - bes Land : Rabbiners. 493.

-. Grenze bes Magistrates ju Munfter im Diskuffions= Proges. 71. Cognitions: Grengen ber Archibiakonen u. ber Amtleute. 76. Collectanten, beren Bu = u. Ungulafigkeit. 146, 96, 235, 68. Collecten ber Beamten zu eigenem Rugen, Berbot ber wills fubrlichen —. 324 f. auch Beamte u. Sammlung.

-, wochentliche zu Munfter, zur Armen-Berpflegung. 363. Collecte, zum Bau von Bucht: u. Arbeite-Saufern. 333.

Collegium medicum; f. Medizinal = Collegium.

Colonate, Solzbenugung auf benfelben. 74, 119, 78.
— und Colone; f. auch Brautichat, Confens, Eigenhörige und Eigenthumse und Erbpachte Drbnung.

Colonen , bomtapitularifche, Confens : Erforderniß gu Guts.

Berpfandungen burch biefelben. 79.

-, ftiftischer Rameral & Guter, Confens Erforberniß zu Geldaufnahmen berfelben. 87; f. auch Confens Erforberniß. Colonial & Maaren, Berbot bes Hausirs Handels mit bens felben, burch Frembe. 308.

Communicanten ber fatholifden Pfarrfprengel, beren Uns

zeigung. 84.

- Derzeichniffe, beren Anfertigung Behufe ber Besteurung. 9. Concession fur chirurgifche Operateure. 303.

Concubinat ber Geiftlichen , beffen Berbot. 70 , 84.

Confession, fatholifche, Dagregeln gur ausschliegischen Be-

Confens Erforderniß ber Guteherrn, bei Bertragen ber Gis

genhörigen. 67, 199, 321.

--- - , zu holzfällungen zc. ber Colonen. 74, 119, 78. --- zu Gelbaufnahmen ber Kameral Colonen. 87.

--- Domfapitularifcher Colonen. 79.

- - jum Abichlug von Bertragen fur Gemeinben. 484. -, guteherrlicher, ju Musmandrungen ber Eigenhorigen. 261.

-, ju Berlobniffen und Seirathen ber Militairperfonen, beffen Erforbernig. 367.

Constitutio Ernestina. 57.

Consumtibilien : Ausfuhr, beren Berbot in Rriegszeiten. 101. Consumtions : Steuer; f. Berbrauch : Steuer.

Contracte; f. Bertrage.

Contributione : Bahlungen in Rriegezeiten. 412, 17.

Conventitel ber Landstande, beren Berbot. 128.

Conventione : Mung : Fuß , beffen Erhaltung. 553.

Convocation ber Stanbe ju Landtagen. 80.

Credit und Schulben bes Militaire, beren Ginfchrantung. 344.

Eriminal : Gerichte; f. Landgerichte : Drbnung. -- : Gerichte : Gebuhren , beren Zar : Drbnung. 514

Criminal- Jurisbiction uber vergleibete Juben, besfallfiges Korum. 493.

- Progege Drbnung u. Roften, beren Festfebung. 116, 514.
- Strafen, beren Unterscheibung von Correttione-Strafen. 526.

## D.

Dachziegel, Festfegung ihrer allgemeinen Gleichformigfeit. 481. Daler, bessen Berthbestimmung nach Schillingen, 35; — f. auch Reichsthaler und Thaler.

Dantfefte, allgemeine; f. Landes : Dantfefte.

-, firchliche, wegen erlangter Baffen = Siege. 162.

Darleihen ber Juben auf Pfanber, beren Urt und Gintofes Kriften. 263, 493.

Friften. 263, 493. Degentragen burch Stubenten, Schreiber und Sandwerks- Gefellen, beffen Berbot zu Munfter. 270 1/2, 87.

Deichsein an Fuhrwerten, beren allgemeine Ginfuhrung. 480. Demarcationes Linie mahrend bee Reichstrieges gegen Frankreich, Steuer wegen beren Roften. 560.

Dentichriften in Prozessen u. a. Ungelegenheiten, beren Unterzeichnung burch bie Berfasser ober Profuratoren. 338, 57. Deferteure, Carrel-Conventionen mit bem Auslande, wegen Auslieferung berselben. 307, 9.

-, beren Bestrafung bei obwaltendem Turten-Rriege. 350. -, General- Parbon fur gurudfehrende -. 93, 160, 246,

59, 89, 355, 462, 523.

-, foniglich preußische, beren Berhaftung und Ausliefrung. 558.

-, Magregeln gegen biefelben. 315.

- von ber Reiche Urmee gegen bie Turten, beren Berhaftung zc. 138.

Defertion, Strafbestimmung gegen biefelbe. 165, 355; -

- von ben landesherrlichen Truppen, Magregeln bagegen. 289, 462, 94.

Deute ale Mungbezeichnung; f. Mungen.

Deutsche Sprache beim geiftlichen hofgerichts : Prozeß. 312. Diebfiable, beren erforberliche Unzeigung und Bekanntmaschung. 494.

Dienst: Unwartschaften, beren Bernichtung und Unstatthaftigfeit. 328.

Dienstboten, beefallfige Gefinbe : Ordnung. 301.

- Schabung, beren Bewilligung u. Erhebung. 22, 35.

Dienste ber Rirchspiele, Berbot unftatthafter Aufbietung berfelben. 381.

- Unterthanen, beren Richtgesinnung burch Beamte. 512.

-, frembe und friegsfolgliche; f. Kriegsbienfte und Bor- fpann- Leiftung.

- und Leiftungen in Matura, beren unbefugtes Erforbern pon ben Beamten. 324.

Dienstleiftungen ber Unterthanen, beren Aufbietungeart. 221.

\_ \_ \_ , beren Grengen. 231.

Dienst = Pflicht u. Freiheit, militairifche, f. Refrutirung.
-- u. a. Freiheiten, beren herstellung nach eingetretenem
Krieben. 422.

Disciplin, beren Erhaltung bei ber Milig. 165.

Discuffione. Drbnung, neue, Behufe bes Guteentaufferungs-Prozeffes. 318.

- : Progef; Cognitionegrenze bes Magiftrates gu Munfter

in bemfelben. 71.

Dorfer; Strafen : u. Wege: Bauten in benfelben. 222, 75. Domfapitel, beffen Confens : Rothwendigkeit zu Geldauf nahmen feiner Colonen. 79.

-, beffen Landes Regierung sede vacante; besfallfige

faifertiche Privilegien. 43.

-, - Regierunge Untritt sede vac. 186, 202, 53.

-, f. auch Landes = Regierung.

Dot ber Orbenegeistlichen. 511. Droquerie . Banbel, f. Medizinal . Drbnung.

Droit d'aubaine, frangofisches, beffen Abschaffung. 513. Droften und Rentmeifter, beren Cognitions . Befugnifie in

Begebau = Sachen. 73.

Drudfichriften, afatholifche u. aufruhrifche, beren Berbot. 66. —, uberhaupt, f. Bucher u. Genfur.

Duelle, Berbot u. Bestrafung berfelben. 131.

## **&.**

Sbicten : Sammlung, beren Beabfichtigung u. Bewirfung. 530, 39.

Che Sachen, ftreitige, beren Entscheibung burch bas geifts liche Officialat Bericht. 388.

- Dertobniffe bes Militaire, Confenes Erforbernig bagu. 367.

-.-, ungultige, beren Auflosbarteit, 388; - f. auch Land Drbnungen.

Chrlofigfeit, beren Richtbeftand fur entlaffene Befferungs

Saus = Straflinge. 526.

Eigenhorige, Confens Erforbernif ber Gutsherrn bei Bere tragen berfelben. 67, 199, 321; f. auch Colonen und Confens.

-, beren nothwendige Freilaffung vor Ertheilung geistlicher Beiben an Diefelben. 298.

-, fistalifche Rechtspflege gegen biefelben. 506.

-, guteherrlicher Confens ju beren Auswandrung, beffen Erforbernif. 261.

-, tanbeshörige, Befchrantung bes Rechteverfahrens gegen

biefelben. 359.

-; f. auch Colonate, Colonen, Confens, Gigenthums: u. Erbnachte Dronung.

Gigenmachtfakeiten; f. Bewalthanblungen.

Eigenthums Drbnung, beren Festegung, Publikation und Erlautrung. 321, 476, 541; f. auch Erbpachtsorbnung.

-- Recht, beffen Beeintrachtigung burch feindliche Gewalt.

Einkommen : Steuer; f. Schatung und Steuer.

Ginquartirung frember Truppen, Berhalten ber Unterthanen gegen Lettere. 557.

-, fremde, willfurliche; beren Abmehrung. 206.

- faiserlicher Truppen, beren Gervice- Berechtigung. 111. Ginquartirunge- Freiheit, beren herftellung nach bem Frie-

- :- ber bergestellten verfallenen u. muften Saufer. 157.
- Reglement fur konigl. preußische Truppen zu Munter.
561; - f. auch Militair 2c.

Einwandrer, Polizei in Bezug auf biefelben. 343.

Einwohner, frembe, ermerblofe gu Munfter, beren Bermeis fung. 233.

- Steuer, aufferorbentliche. 560.

Einzuge ju Munfter, feierliche, neugewählter Landesherrn. 113, 74.

Elementar Schulen, auf bem Lanbe, beren Berbefferung burch Martenbeitrage. 532, 66.

-: Schulmefen, beffen Berbefferung u. Debnung. 515, 34, 40, 66.

Emigranten und gefluchtete Geiftliche, frangofische, Dagregein wegen berfelben. 547, 51.

Emigration, f. Auswandrung.

Emolumente ber Beamten, beren Richtuberschreitung burch willeurliche Colletten. 324.

Empfanger ber Rirchfpiele, beren Cautionen und Rechnungsablagen. 381.

Empyrifer ; f. Medizinal = Drbnung.

Ems' Strohm, Schifffahrts : Polizei auf bemfelben. 471. Entschäbigung aus ber Brandassekuranz : Kasse für häuser-

Abbruch beim Reuerlofchen. 544.

Entwafferung; f. Bafferbau.

Entwaffnung ber Unterthanen in Rriegszeiten. 397, 402. Epidemien; f. Rinberpoden, Menfchenblattern u. Seuchen. Erbeiniaungen; f. Lanbes-Erbeiniaung.

Erben, Sofe und Rotten; f. Guter.

Erbpachte Drbnung, beren Festfegung u. Publifation. 516.

527; - f. auch Gigenthums : Ordnung.

Erbrecht ber Riofter u. Orbenegeiftlichen. 511. -: f. auch Lanbes : Privilegien.

Erbvertrage; f. Bertrage.

Erhebungen außerorbentlicher Gelbbeitrage, beren Berbot. 438.

Erhebungefriften ber Schatung, monacliche. 432.

Erecution gegen Schabungereftanten und besfallfige Gebuhren. 33.

-, gerichtliche; f. Land : Drbnungen.

-, militairifche, jur Beitreibung ber Schagunge : Rudftanbe. 82, 105.

Erecutione-Gebuhren bes Militaire, beren Festfegung. 376, 403.

-: Roften, beren Tragung burch bie bavon betroffenen Beamte. 416.

- Dronung, gerichtliche, beren Berbefferung, Sanbha-

bung ec. 58, 106.

--- in Schahungs Sachen, beren Festsehung. 139. Erecution, unbefugte, beren Berbot und Bestrafung. 99. Eremption von Abgaben ju Munfter, besfallfiges Regulativ. 185.

Erergier : und Dienft : Reglement fur bas Militair. 354. Ertrapostgelb, beffen Keftfegung. 239.

## $\mathcal{F}_{+}$

Fabrikmefen, beutsches, bessen Beförberung burch Berbot franzosischer u. a. Waaren. 169. Fahrposten; s. Postwagen. Fatnachts Maskenballe zu Munster. 497.

- : Digbrauche, beren Berbot. 567.

Feiertage, beren Bermindrung u. Arbeitebetrieb an ben abgefchafften. 473.

Reingehalt ber Mungen; f. Mungen.

Beld : Garten : Fifcheret = 2c. - Frevel ju Dunfter , beren Bers butung u. Beftrafung. 219.

—: Schaben burch Sagb : Ausubung, beffen Erfas. 272, 352, 447, 99, 545.

Feringe, als Mungbezeichnung; f. Mungen.

Sefttage; f. Feiertage.

Feftunge : Bau gu Munfter, beefallfige Grundentichabigun-

- Schleifung ju Munfter; f. Munfter.

Feuer am Offertag : Abend, Berbot beren Ungunbung. 302, 510.

Feuergefährliches Gemitterlauten, beffen Berbot. 522.

- Tabafrauchen, beffen Berbot. 429, 555.

Feuergefahrlichkeiten, beren Befeitigung. 143, 544.

Beuerpolizei in Bezug auf bie Reinigung ber Kamine. 390.

fter. 319. \_ \_ Glache: und hanf-Bereitung u. Tabafrau-

chen. 429, 555. Feuerbrunfte Entschäbigungen aus ber Branbaffekurangkaffe, und Pramien bei Lofchung berfelben. 544.

Feueregefahr burch Schießen und Ofterfeuer, beren Berhustung. 510.

Feuersstätten=, resp. Hauser=Schahung, Behufs ber Lanbes=Bedurfnisse. 81, 120, 45, 49, 556, 60; f. auch

Rauch: Schahung. Feuer: und Brandlofch : Ordnung zu Munfter, deren Festfegung u. allgemeine Anwendung. 478, 544; — f. auch Brand : Affekurang.

Reuerverlicherung; f. Brand = Affeturang.

Fiscalat : Gericht, Progeg : und Zar : Drbnung fur baffelbe. 152, 477, 506.

Biscalate Gebuhren, gerichtliche, Sar Drbnung berfelben. 514.

- prozeffe gegen Gigenhorige. 506.

Fiecal : Proges, besfallfige Inftangen. 249.

--- in Bruchtenfachen, beffen Festfegung ic. 121.

Fifch = Diebe, beren Beftrafung. 346.

Fifcherei: Ausubung ber Stabte, beren Art u. Beife. 281, 96.

- Befugnif in ben Bann : Forften, beren Umfang. 299.

Rifcherei : Frevel, beren Berbot, Berhutung u. Beftrafung. 112, 81, 94, 219, 78, 81, 96, 99, 325, 46, 87, 447, 539.

- . - ber Milig, beren Berbot. 181.

- . - im ichiffbaren Dunfterifchen Ranal, beren Berbot 325, 447.

--- ju Dunfter, beren Berbutung u. Beftrafung. 219. Rlache : Bau, beffen Befchugung gegen. Betrug mit Leinfaamen. 383, 508.

- Bereitung, besfallfige Polizei. 429.

-, Berbot ber feuergefahrlichen Behandlung beffelben. 143. Rleifd : Bertauf u. Sallen : Dronung ju Munfter. 242, 531. Klobung; f. Wiefen = Bemafferung.

Fluchen, Schworen 2c., beffen Berbot. 132. Gluffe u. Bache, beren Raumung und Reinigung burch bie Unschießenben. 285, 345; - f. auch Baffer : Bau. Klugfand, beffen Dampfung burch Solzpflanzung. 483, 90, 530.

Rluß : Raumungen, beren Bewirfung. 115, 33, 222, 75; - f. auch Bafferbau.

- Reinigungs = Polizei ju Munfter. 316, 528.

- u. Ranal : Schifffahrt ic.; f. Ems, Ranal, Lippe. Korderungen an Gemeinheiten wegen Rriegekoften, beren

Unmelbung u. Revifion. 426.

- ber Raufleute und Gewerbtreibenben, Form und Beweiß: Eraft ihrer Rechnungsbucher wegen berfelben. 204, 380, 500.

Korft . Cultur; f. Solzpflanzungen.

- Grevel; f. Solg - Frevel.

Kourragieren ber Militair = Borfpann = Bauern. 407.

Fraulein , Stifter; f. Stifter.

Krangofifche Emigranten u. gefluchtete Beiftliche, Dagregeln megen berfelben. 547, 51.

- Revolution; f. Revolution.

- Maaren, beren Ginfuhr Berbot. 169.

Frauen = Rlofter, f. Rlofter.

Kreienftuble, beren Beftand, Jurisbiftion und Berfall. ad Mr. 10.

Freigerichte; f. Landes , Gerichte , Dronung.

Kreiheiten von Sands und Spann Dienften im Friedenss Buftanb, beren Berftellung. 422.

- - offentlichen Laften, ber hergestellten verfallenen und muften Sofe und Saufer. 157.

Freiheit von Abgaben ju Munfter, besfallfiges Regulativ. 185.

Freilaffung ber Eigenhorigen vor ihrem Gintritt in ben geiftlichen Stand. 298.

Freigugigfeite Bertrage mit bem Muslande.

Krembe, ermerblofe gu Munfter, beren Bertreibung. 233.

Kremben Doligei, beren Sandhabung. 343, 494.

-,- in ber Stadt u. Festung Munffer. 150, 267, 547, 51.

- Bettel ber Birthe, beren Ablieferung. Freudenfeuer ju Munfter, beren Berbot.

Kriebens : Bruch , durbranbenburg'fcher u. besfallfige Dagregeln. 163.

--- , ber Rieberlande u. besfallfige Magregeln. 161.

- Refte, Anordnung firchlich ju feiernber -; 420.

-, u a. Bertrage, beren Abichliegunge Art. 2. - Buftand, Berftellung ber herkommlichen Dienfte u. a. Rreiheiten nach Gintritt beffelben. 422. Krucht : Musfuhr, beren Berbot in Rriegszeiten. 101, 42,

- Mangel, Magregeln bagegen. 353, 5671/2

- Dreife, beren jahrliche Reftfegung durch die Rappenfaat. 565.

- Theurung u. Preis . Setung. 353, 56, 1/2.

. Furft Bifchof; f. Lanbes : Serr.

Ruhren u. Dienfte ber Unterthanen, beren Dichtgefinnung

burch bie Beamten. 512.

Ruhrwerke, allgemeine Unwendung von Deichsein an bens felben. 480.

-, gleichformige Breite ihrer Spuhr. 270.

Ruhrwerte-Aufstellung an Markttagen ju Munfter; f. Martte Ordnung.

### **(S)**...

Gaben, freiwillige ber Unterthanen, Berbot ihrer Sammlung burch bie Beamten. 224.

Garberei, inlanbifde, beren Beforberung. 365.

Garten in u. bei Munfter, Reinlichkeitspolizei ber Bege mifchen benfelben. 467, 88.

Barnifon : Stadte, Polizei : Reglement fur Diefelben. 372. Garten : Diebftable ec. ju Munfter, beren Beftrafung. 323, 406.

- = Frevel ic. ju Munfter, beren Berhutung u.Bestrafung. 219. Gaft : ( Fremben . ) Gerichte; f. Landgerichte : Ordnung. Gebaube, abgebrochne, bei Feuerebrunften, beren Bergus tung aus ber Brand : Mffefurang : Raffe. 544.

Bebaube, Sauenummern ber brandversicherten -. 521, 44. Gebe : Sochzeiten; f. Schent : Dochzeiten.

Gebuhren ber Militair : Eretutanten. 376, 403.

- ber Siegelkammer, beren Festfetung u. Erlegung. 366.

- ber Unter : Gerichte, beren Tar : Drbnung. 255

- = Tare und Ordnung ber Abbeder. 389.

Gebuhr fur gerichtliche Bertrage : Befiegelung. 375.

Beburtehelferinnen auf bem Canbe, beren Bu = und Ungu= laffigfeit, Gebuhren 2c. 504.

Geburtehulfe; f. Sebammen . u. Medizinal Drbnung.

Gefangniffe, Absondrung ber Polizeis u. Bucht: Straflinge in benfelben gu Munfter. 526.

-, beren erforderliche Beschaffung. 494.

Geheimer : Rath, beffen Cognitionsbefugniß in Rechtsftreistigfeiten. 374.

Geheimrathe : Collegium gur Landes , Regierung , beffen Un=

ordnung. 260.

Gehmen, Streitigfeit mit ben Grafen von Bronthorft 2c., wegen bes Saufes -. 234.

Beiftliche, beren erforderliche perfonliche Dienftleiftung am Drte ihres Umtes. 117.

-, - Drbinatione : Titel. 3551/2.

-, frangofifche, emigrirte, Magregeln wegen berfelben. 547.

Gerichte, Bankalprozeß: Berfahren bei benfelben. 191, 334, 500.

- Immunitat, beren Befchrantung rudfichtlich weltlicher Berbrecher. 329

- Jurisdiction in streitigen Che Sachen. 388. -; f. auch Orbens:, Pfarr: u. Welt: Geiftliche.

Geiftliches Gericht, beffen Juriebiktion in erfter Inftang. 188.
— Sofgericht, Rechtspflege in beuticher Sprache bei bem-

felben. 312.

Beiftliche, Berbot ihres Concubinates. 70, 84.

- Beihe, beren Erlangunge Bebingung fur Gigenhörige und Kreie. 298.

Geiftlichfeit, Gatererwerbungs : Befchrantung und Freiheit berfelben. 330.

Gelbaufnahmen bomfapitularifcher Colonen, besfallfiger Confens. 79.

- fliftifcher Rameral : Colonen , Confens : Erforberniß bagu.

Geldftrafen ; f. Bruchten.

Geldumlagen u. Erhebungen, außerordentliche, beren Berbot. 438.

28

Gelehrte Schulen; f. Schulmefen, hoheres.

Geleise-Breite an Fuhrwerten, beren Einformigfeit. 270. Gemalbe ic., afatholische u. aufruhrische, beren Berbot. 66. Gemeinde-Aufbietungen ju Diensten ic., beren Befchransfung. 381.

Gemeinben, Confend: Erforberniß gu Bertrag: Abichlugen berfelben. 484.

-, Forberungen an biefelben fur Kriegetoften, beren Unmelbung u. Revifion. 426.

Gemeinbe Schulben, Marten Theilungen u. Beraußerungen gur Tilgung berfelben. 434.

Gemeinheiten; f. Marten.

Gemeinheits : Grunde u. Marten, beren Theilbarteit. 434.

- Rechnungen ; f. Rirchfpiels : Rechnungen.

Generalpardon für zurudfehrende Deferteure ic. 93, 108, 60, 246, 59, 89, 315, 462, 523.

Gerichte, archibiaconale, beren Reformation u. Ordnung. 57. —, beren ausschließliche Jurisbiktionepflege. 168.

-, beren erforberliche Mitmirfung bei Bertrage Erriche tungen. 220, 375.

-, geiftliche, Bantal : Prozeffverfahren bei benfelben. 191, 334, 500.

\_\_\_\_, beren Reformation u. Ordnung. 118.

Gerichtliche Errichtung von Bertragen, beffen Erforbernis. 220, 375.

- Erefutions-Drbnung; f. Erefutions : u. Canborbnungen.
- Prozebur wegen Bergeben im Refrutirungewefen, beren Befeitigung. 439.

Gerichtlicher Prozeß; f. auch Prozeffgang u. Rechtspflege. Gerichtsbarkeit, geistliche, beren Reformation u. Ordnung. 57, 118.

-, - u. weltliche, beren Grengen. 76; - f. auch Cognitionegrenze u. Landesprivilegien.

- über Militair : Invaliden. 525.

Gerichtsschreiber: Drbnung, beren Berbefferung ic. 56. Gerichte : Forum in erfter Inftang, bei bem Stadtgericht gu Munfter. 215.

-: Gebuhrentare u. Ordnung. 255, 514.

- Roften , Berbot migbrauchlicher -. 225.

-Drbnung, beren Berbefferung burch Abschaffung von Migbrauchen u. uberfluffigen Formlichkeiten. 459, 500.
-- in Bezug auf ben Prozeß, beren Modifikation.

154.

- Gerichte : Drbnung; f. auch: Diefuffione:, Sofgerichte,, Sof u. Landgerichte u. Revifione : Drbnung.
- Domfapitularifche , bei ber Stadt Munfter. 488.
- Stand ber freiweltlichen Frauleinstifter, beffen Feft- fegung. 491.
- . u. Progeß Drbnung, besondre, fur aus ben Rriegsgeiten entstandene Rechtsstreitigkeiten. 423, 26.
- Gefchaftsgang, beffen Befchleunigung burch prompte Berichteerftattungen. 370.
- Gefchenke an Beamte, Berbot beren Annahme u. Bemirstung bei ber Justigpflege und bei Umte-Berleihungen. 297, 512.
- Gefchent : Sochzeiten , beren Berbot. 190.
- Gefchichtliche Notiggen uber Mungwerth u. a. Landes = u. Lebensverbaltniffe. ad Dr. 10.
- Gefdirre in Apotheten, besfallfige Polizei. 322.
- Gefellichaften , fcmelgerifche; f. Schweigerei zc.
- Gefinde Drbnung, beren Erlag. 301.
- -- Schatung, beren Bewilligung u. Erhebung. 22, 35; f. auch Personen Schatung.
- Gestelle an vierrabrigen Tuhrwerfen, beren Abanbrung in Deichseln. 480.
- Gefunbheits : Polizei bei ausgebrochner Dest : Seuche. 151. --- in Bezug auf Klache : u. hanf : Bereitung. 429.
- --- Rudficht ber Rinder Doden. 472.
- --- wegen auslandischer Seuchen. 148
- Scheine, beren Erforberniß wegen auslandifch, herrs ichenber Beffeuche. 176, 77.
- Getrante. Schatung, außerordentliche, Behufs Schulben-
- Steuer, Behufe ber Landes Bedurfniffe ic. 90, 124, 26, 35.
- Gewalthanblungen, eigenmachtige, rechtlofe, Magregeln bagegen. 38, 60.
- -, Bereinigung ber Stande u. Beitritt bes Landesherrn gur Berhutung berfelben. 3.
- Gewerbe-Ausubung ber vergleideten u. fremden Juden. 141, 280, 304, 493.
- Betrieb auf bem Lanbe, beffen Beschrankung ju Gunften ber Stabte. 364.
- -:-, hausirender, deffen Befchrantung. Berbot u. Polizei. 268, 343, 85, 463, 94.

Gemerbe-Betrieb , inlanbifder , Dagregeln gur Beforberung beffetben. 200, 13, 95, 306, 8, 62, 65, 442, 49, 55. Gemerb . Fleiß, inlandifcher, beffen Schutung gegen Betrug und Polizei. 383, 508.

- : Kreibeit, beren Befchranfung rudfichtlich ber Mus : u.

Einfuhr bezeichneter Metalle, 147.

- . Schatung , außerorbentliche , jur Schulbentilgung. 22. Gemitter : Gelaute , beffen Berbot. 522.

Bift : Bertauf ; f. Medizinal = Drbnung.

Glaubensbefenntniffe ; f. Confession.

Onabenjahr, verftorbener Pfarrgeiftlichen auf bem Lanbe, beffen Bestimmung zc. 110.

Gogerichte, Domfapitularifche, beren Jurisbiftion in erfter

Inftang. 188. -, f. auch Landgerichte Dronung.

Golbaulben, beffen ab= u. auffteigenber Berth, - ad Dr. 10. unb 17, 21, 23, 27, 29, 31, 33,  $36\frac{1}{2}$ , 37, 40, 41.

-, beffen Werth nach Schillingen; 10, 131/2, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 35,  $36\frac{1}{2}$ , 37, 40, 41.

-, munfterifche, Schrot u. Rorn ber neu gu pragenben -. 11, 13, 14.

Gold und Silber, beren Musfuhr = Berbot. 109; f. auch Mung = Metalle.

Gottesläftrungen, beren Berbot. 132.

Graben u. Bafferleitungen, beren Raumung zc. 115, 33, 222, 75.

Gregorianischer Ralender; f. Ralender.

Grunbentichabigungen megen bes Reftungsbaues ju Dunfter. 453.

Grundfteuer, außerordentliche, von ichatfreien u. ichatbaren Outern. 556, 60.

-, -, - fcaffreien Gutern. 552.

Grundftude ju Dunfter, ichappflichtige, beren Richtverei= nigung mit Schatfreien. 195.

Guter . Erwerbungs : Befdrantung u. Kreibeit ber Beiftlich= feit. 330.

-, geiftliche u. firchliche, beren Rachweifung. 140.

-, Solzbenugung auf Sofes . u. Erben : -, beren Drb= nung. 74, 119, 78.

-, Schappflichtige, Bertot ber Trennung ber ganberei von denfelben. 175.

- Schatung; f. Sofes Schatung.

- Berpfandung Domtapitularifcher Colonen, besfallfiger Confens. 79.

Guter : Berpfanbung ftiftifder Rameral : Colonen, besfall: ffaer Confens. 87.

Buteherrlicher Confene ju Solgfallungen ic., beffen Erforbernif. 74, 119, 78.

- jur Auswandrung ber Gigenhorigen, beffen Gefor-

- - ju Bertragen ber Gigenhorigen, beffen Erforbernif. 67, 199, 321.

Buteherrn, Infinuation ber gegen ihre Eigenhörige ftattfindenden Fiekalateprozeffe. 506.

- u. Guteherrliche Rechte; f. Colonate, Colonen, Confens, Eigenthums : u. Erbpachts Drbnung. Opmnaffen; f. Schulmefen, boberes.

# S.

Saufer, abgebrochene, bei Feuersbrunften, beren Bergutung aus ber Brand 2Mfekurang : Raffe. 544.

-: u. Feuerstätten=Schagung, Behufs der Landesbedurf= niffe. 81, 120, 45, 49; — f. auch Rauch: Schagung.

- = u. Sausplage, verfallene, mufte, Beforderung ihrer Aufbauung und Berftellung. 157.

Baufer und Bohnungen, beren genaue Aufzeichnung Behufe ber Besteuerung. 149.

Saute, rohe, Berbot ihrer Ausfuhr. 365.

Sallen = Dronung bes Fleisch = Bertaufes gu Munfter. 531.

Sanddienfte ber Unterthanen, beren Grenzen. 231. Sandelebetrieb im Umbergieben; f. haufirhanbel.

- mit Arzneikorpern; f. Medizinal Drbnung.

- : Leinfamen, beffen Polizei. 383, 508.

- Salz, beffen Polizei. 64.

Sandets Bucher, beren Form und Beweiskraft megen Forberungen. 204, 380, 500.

- : Schatung, außerorbentliche, 556, 60.

Sanbels = u. a. Bertehr mit ben Rieberlanden, beffen Berbot megen Friedensbruch. 161.

-: u. Gemerbe Betrieb ber Stabte, beffen Erhaltung u. Beforberung. 364.

-Bertehr, beffen Sicherung in Rriegszeiten u. Licentabgabe besfalls. 164.

- Bertrage mit bem Auslande, beren Beftand und Erbaltung. 59.

Sandwerte : Lohnfage; f. Arbeite. und Tagelohn : Gage.

- . Digbrauche, beren Abstellung. 331.

Sanf : Bereitung, besfallfige Dolizei. 429. Sarn = Mergte; f. Mediginal = Dronung. Sausgenoffen = Steuer, außerorbentliche. 560. Sauenummern ber brandverficherten Gebaube. 521, 44. auslanbifder Colonialmagren . Sanbler, beffen Saufiren, Berbot. 308. -. - Rupferichmiede, beffen Berbot. 306. Saufirhandel fremder Reffelflider, beffen Berbot. - in : und auslandischer Raufleute u. Gewerbtreibenber, beffen Befdrankung, Berbot u. Polizei. 213, 68, 306, 8, 43, 64, 85, 463, 94, Sagardfpiele, beren Berbot. 487, 537. Sebammen auf bem Lande, beren Belohnung aus Rirch= fpielsmitteln fur Beiftandeleiftungen. 504. -; f. auch Medizinal: Collegium u. Ordnung. Beberegifter ber Schapung, beren Gleichformigfeit. 469. Beiben; Solapflangungen auf benfelben u. gur Dampfung bes Klugfandes; beren Bemirkung u. Polizei. 483, 90, 530. Beirgthen ber Golbaten, beren Befchrankung. -, f. auch Cheverlobniffe. Beirathe : Confene fur Militair : Derfonen, beffen Erforbernig. 367. Sellinge als Mungbezeichnung; f. Mungen. -, munfter'fche, Schrot und Rorn neu gu pragender -. 11, 13, 14. herrentofe Rnechte, Magregeln gegen beren Gewalthand= lungen. 48, 50. Beren, Berbot ber Bafferprobe an benfelben. 132. Bochzeiten u. a. Schwelgerei; f. Land Dronungen. Sochzeite - Reper an Conn : und Refttagen, beren Berbot. 167, 214, 351. -:-, beren Geftattung. 546. --- , Berbot ber fcmelgerifchen -. 53, 86, 122, 90. Sochzeite Schiegen, beffen Berbot. 510. Sofe; f. Guter. Sofes . Schatung, außerorbentliche, wegen Rriegstoften. 26. --- in ben Memtern u. Rirchfpielen, beren Bewilligung und Umlage. 22, 35. Sofgericht, geiftliches, Rechtspflege in beutscher Sprache bei bemfelben. 312; - f. auch Officialat = Bericht. Sofgerichte : Dronung, beren Erlag, Abanberung u. Erganzung. 45.

Sofgerichte: Ordnung, Erganjung berfelben rudfichtlich ber Rechtepflege. 65, 67, 73, 199, 321.

\_\_\_ , \_ \_ bes Rotariate = u. Gerichtschreiber-Umtes.

56.

---, - ihrer Erefutions : Borfdriften. 58.

---, Bifications = Regeffe, Behufs Ergangung ic. ber- felben. 51.

Bofgericht, weltliches, Befchieunigung ber Rechtspflege bei bemfelben. 347.

Softammer, beren ausschließliche Cognition in Boll-Sachen.

Sofrath, Beichleunigung ber Rechtspflege bei bemfelben. 347. Sof . u. Landgerichte : ic. Ordnungen, beren Wiebervereuns bigung u. Erganjung. 78.

Sollanbifde Dungen, beren Berthichatung u. gefeglicher

Cours. 479.

Solde Ausfuhr, beren Befchrantung u. Berbot. 101, 19, 56.
- Benugung in ben Marten u. auf ben hofes : u. Erbs Gutern, beren Ordnung. 74, 119, 78.

-- Devastation, Magregeln bagegen. 74, 119, 78, 97.

- Frevet burch Maibaum Segen, beren Berhutung. 293.
- in Private, Gemeindes u. Marten Bufchen, beren Bestrafung. 377.

-:-, überhaupt, beren Beftrafung. 530.

- Gerichte; f. Lanbesprivilegien u. Landgerichts Drbnung. - Lieferung an Die Decupations-Armee in Kriegszeiten. 403.

- Mangungen auf heiben u. jur Flugfand Dampfung, beren Bewirkung u. Polizei. 483, 90, 530.

Sornvieh, fremdes, beffen Ginfuhrzoll. 336.

- Seuchen, Magregeln bagegen. . 332.

-, Berbot beffen Ausführung. 353.

Hofpital, neues, ju Munfter, beffen Einweihung. 386. Sovesaaten, abliche, Jagbausubung auf benselben mahrenb ber Jagbicutigieit. 499.

Sube-Frevel in Solzpflanzungen, beren Bestrafung. 530. Sulfesuchung im Austande ber Stadt Munfter; f. Munster. Hulbigunge-Leiftung, beren Ginnahme burch neue Landes- herrn. 113, 74.

Sunde der Unterthanen, jagbichabliche, beren Abichaffung. 489.
—, Festlegung u. Knuttlung berfelben, jum Schut ber

Sagb. 194, 272, 99, 327, 447, 545. Sunbewuth, Magregeln gegen -. 533.

Sungerenoth, Magregeln bagegen. 353; - f. auch Frucht-

Sager, resp. Schild: ober Stud: Schugen, ber Jagbberechtigten. 470, 99, 545.

Jagd = Mmt , beffen Cognitions = Befugniffe. 320.

- Ausübung ber Stadte, beren Art u. Beife. 279, 96.

- ---, Berbot ber mißbrauchlichen. 352, 447, 99, 545.
- --- mahrend ber Jagdichlußzeit, beren ausnahmsweise Gesftattung. 499.
- Befugnif in den Bann : Forften, beren Umfang. 299.

--- ber Milig, beren Berbot. 181.

—:—, Maßregeln u. Strafbestimmungen gegen bieselben. 112, 94, 278, 79, 96, 99, 314, 27, 87, 447, 89, 96, 99, 545.

-= u. Beamte, Cognitionebefugnif ber Behorben uber

dieselben. 320.

-, hohe, beren Nichtausubung burch Unberechtigte. 314.
-- Sunde ber nicht berechtigten Unterthanen, beren Absichaffung. 489.

-, Magregeln gegen übermäßige u. frevelhafte Musubung berfelben. 194, 299

- Drbnung, beabsichtigter Erlaß einer allgemeinen -. 320.
- Recht, bessen Ausübung burch Schilb, ober Stud-Schugen. 470. 99, 545.

---, - - mabrend ber Sagbichlufgeit. 499.

- Regal, landesherrliches, beffen Schugung gegen Gins griffe. 299.
- -- Schaben, Erfagpflicht beffetben. 272, 352, 447, 99, 545.
- Schilber ber Studichuten, beren Erforbernif. 470, 99, 545.
- -- Echlufzeit, beren Festfebung, Beachtung, Berlangerung. 209, 72, 352, 447, 96, 99, 545.

Jahrmartte ju Munfter. 283.

Besuiten, beren Ginführung, Erhaltung u. Wirksamteit. 83. Miegalitat ber Richter in bezeichneten Fallen. 276.

Immunitat, geiftliche, beren Befchrantung rudfichtlich weltlicher Berbrecher. 329.

Industrie, beutsche, beren Beforberung burch Berbot fran-

Indult fur Bablungen; f. Moratorien.

Infanterie : Erergier und Dienft : Reglement. 354.

Inftangen, gerichtliche, beren Festfegung. 188.

Instanzen, in Fietalprozessen, beren Beschrantung. 249. Intelligeng= Blatt, Berkunbigungen burch baffelbe. 494, 95. — 3u Munfter, Publikation ber Berordnungen burch

baffelbe. 488, 5671/2.

Intolerang, nicht fatholifcher Confessionen. 83.

Invaliden; f. Militair = Invaliden.

Inventarien, beren gerichtliche Errichtung. 220.

Joachime Daler, beffen Werthichagung in Schillingen. 22. Brren; f. Bahnfinnige.

Suben, Befchrantung ihres Saufir: Sanbele. 463.
—, Erimingljuriebittion uber vergleibete —. 493.

-, frembe, Magregeln gegen beren unbefugten Gewerbes Betrieb. 141, 280, 304, 493.

- : Beleit, beffen Berleihung. 141, 280, 493.

- Drbnung, allgemeine, beren Sanbhabung. 141, 280, 493.

-, Pfanbbarleiben berfelben u. besfallfige Ginlofe-Frift u. 263, 493.

-, vergleibete, beren Schutung gegen Beleibigung unb Beldimpfung. 465, 93.

Jubenichaft, Cognition, Obliegenheit und Gebuhren ihres Landrabinere. 493.

-, beren Beitrag gur außerorbentlichen Sanbeles Schagung. 556, 60.

Jurisdiction Ausübung, unftatthafte ber Beamten. 168.
—, geiftliche, beren Reformation u. Orbnung. 118,

-, -, in ftreitigen Chefachen. 388.

-, - u. weltliche, beren Grengen, 76; - f. auch Gerichte u. Gerichtsbarkeit.

-, - - - uber freiweltliche Fraulein- Stifter, beren geftfebung. 491.

- in Eriminalfallen über vergleibete Juben, beren Forum. 493.

- - in Lebenfachen , beren Festfetung. 368.

- über Militair Invaliben. 525.

- überhaupt, f. auch Cognitionsgrenge, Gerichtsbarteit u. Rechtspflege.

Juftigpflege, Cangleiordnung gur Beforberung berfelben. 144.

-, fietalifche, Prozeß = Drbnung besfalls. 152.

-, in Bruchten: Sachen, Appellations Drbnung besfalls. 153.

-, Berbot ber Gefchent: Unnahme u. Bewirkung bei ber- felben. 297.

-, vergl. auch Rechtspflege.

Raffee u. Thee-Trinten, beffen Befchrantung u. Befteurung. 460.

Raifer, Feierlichkeit wegen beffen Tob u. Ermahlung. 248, 542. Ralenber, neuer Gregorianifcher, beffen Ginfuhrung. 561/2.

- Stempel; f. Stempel = Muflage.

Rameral : Guter, Confene : Erfordernig au Belbaufnahmen ber Colonen von -. 87. - Sachen, Befchrantung bes Rechteverfahrens in benfelb.

359.

Raminfegerei, beren Ordnung u. Gebuhren. 390.

Rammergericht , faiferliches Reichs= - ju Beglar , beffen Bifitatione: Eroffnung gu Beglar. 461.

Ranal - Rifcherei ju Dunfter, Berbot besfallfiger Krevel. 325, 447.

- (Munfter'fcher), beffen Schut gegen Berftorung und Beraubung. 335.

- Reinigunge : Polizei zc. ju Munfter. 316, 528.

Rapital-Auffundigungen, beren Siftirung mahrend bes Rrieges u. nach bemfelben. 418, 33.

Rapitalien = Schatung, außerordentliche. 556. 60.

Rapital: u. Binfen : Schuldner, Bahlungs-Ausstand fur bies felben. 123, 92, 418, 33.

Rappenfaath, bomtapitularifche, (Fruchtpreis . Bestimmuna) beren Bestand u. Unwendung. 565.

Rarrenfpuhr, gleichformige Breite berfelben. 270.

Rarten = Stempel; f. Stempel = Auflage.

Raffen : Bablungen, Mungen bei benfelben. 384, 414.

--- , Werth u. Bulaffigleit ber Scheibemungen bei benfelben. 130.

-Bahlungeaffignationen, Rudgabe ber bezahlten -; u. Liquidation megen berfelben. 208.

Ratholifche Rirchengebote, beren beffere Saltung. 84.

Raufmanne : Bucher, beren Form und Beweißfraft megen Korberungen. 204, 380, 500.

Raufvertrage, f. Bertrage.

Reffelflider, frembe, beren unguläßiger Gemerbebetrieb. 213. Rinderpoden, naturliche, beren Ginimpfungs-Befchrantung. **472**, 509.

Rindtaufen u. a. Schwelgereien, beren Befchrankung. 53,

86, 122. Rindtauf-Schmäuse an Sonn = u. Festtagen , beren Berbot. 167, 214, 351.

Rirchen, beren Bauunterhaltung u. Reparatur burch bie bagu Pflichtigen. 503.

R.

Rirchen = Gebote, fatholifche, beren Sanbhabung. 84.

- (Pfarr-), Beitrage aus ber Schagung gu Ausgaben fur biefelben. 535.

- Raub, Magregeln ju beffen Berhutung u. jur Entsbedung ber Berbrecher. 236.

- = u. geiftliche Guter, beren Nachweifung. 140.

- :- Schut= Ordnung, beren Feftfegung. 167, 214, 351. Rirchspiele, Confenes Erforberniß zu Bertrage-Abichluffen fur biefelben. 484.

Kirchspiels : Führer, Behufs ber Candes Bertheibigung, beren Unordnung, Bereibung 2c. 88, 102, 201, 317.

- = Marten; f. Marten.

- Mittel, beren Beitrage-Pflicht u. Urt zu ben Pfartfirchen : Musgaben. 535.

- Rechnungen über Landes : und Gemeinheite : Auflagen, Regelung ihrer Korm, Ablage, Revision ic. - 454.

- Rechnungsablagen u. Berfammlungen, Berbot ber Digs brauche bei benfelben. 381.

- Schagung , beren Musschreibung u. Matrifel. 223.

-- gur Tigung ber Landes: Schulden ic., beren Bemils ligung u. Umlage. 35, 52.

-= Schulben, beren Angabe u. Liquibirung. 139.

-= Schulen, beren Unterhaltung 2c. 167, 214, 351, 566. Rirchweihtage, beren Befchrantung u. Feierung. 473. Rleiber - Lurus, Magregeln gegen benfelben. 441.

- jur Betraurung ber Abgeftorbenen; f. Trauer-Drbnung. Riofter u. Riofteraeiftiche, Bermachtniffe an Dieselben. 511;

- f. auch Drbensgeiftliche.

-, weibliche, ohne Rlaufur, Berbot ber Roviggen-Aufnahme in benfelben. 207.

Ropf & Schagung, außerorbentliche, gur Schulben = Tilgung. 22, 26.

- Steuer, Behufs ber Schleifungetoften ber Citabelle bei Dunfter. 450.

---; f. auch Rirchfpiel = u. Perfonen Schagung.

Rotten; f. Guter.

Ropt, fremder, Berbot beffen Berfauf. 200.

Rrante, arme, deren unentgeldliche arztliche Behandlung; f. Mediginal Drbnung.

Rrantenpflege zu Munfter, u. neues hospital bafelbft. 386. Rrante, Berpflichtung ber Aerzte in Bezug auf beren Abendmablfeier. 288. Rrantheiten; f. Deft=, Poden=, Ruhr:Rrantheit u. Seuchen.

Rrantheiteguftand bes Landes = Serrn. 185.

Rrebfen in ben Bannforften, Umfang bes Rechtes bazu. 299. -, unberechtigtes, beffen Berhutung u. Beftrafung. 278, 346, 87, 447, 539.

Rreis = Befchluffe gur Erhaltung ber offentlichen Sicherheit,

beren Publifation. 62.

- : Mung: Befchluffe, beren Dublifation. 198.

- = - = Debnung, rheinifch = westphalifche, beren Reftfegung.

- : - : Probations : Befchluffe, beren Ginfluß auf die Lanbesmunge. 41.

-. - - - - Lage; f. Reiche : Mung : Drbnung.

Rriegebienfte, frembe, beren bedingt gulaffige Unnahme. 34. -, -, Berbot bes Gintritts in Diefelben. 85, 114, 206, 313, 55.

-, reichefeinbliche, faiferliche Abberufungen aus benfelben-

77. -, Strafnachlag fur bie aus feinblichen -, beimtehrenben

Unterthanen. 108. Rriegsfolge; f. Dienstleiftungen, Landfolge und Borfpann.

bienfte.

Rriegs = Rnechte, herrnlofe, Dagregeln gegen beren Gewalt= handlungen. 28, 34.

- Roften = Forberungen an Gemeinheiten; beren Unmelbung u. Revifion. 426.

-. . . Landes-Unleihe mit Lotterie, Behufe berfelben. 559. - : Laften u. Leiftungen, Berbot ihres Erforberne nach bem Rrieben. 422.

-- Rottungen, frembe, Magregeln gegen beren Gemalte

handlungen. 62.

- =-, herrnlofe, nicht befondere erlaubte; beren Berbot. 39. - : Steuer , wegen Emporung ber Stadt Munfter. 19.

- : Berbung, frembe, Cartell = Convention megen Unter-307, 9. laffung berfelben.

--- , beren Berbot. 77, 85, 206, 92, 313, 494.

---, inlandifche, beren Bewirfung. 246, 349.

- . - , - , Berbot gewaltsamer -. ---; f. auch Militair u. Refrutirung.

Rriegszeiten, Ablieferung von Frucht u. Fourage in bie Magazine, mabrend berfelben. 393.

-, Aufbietung ber Lehn : Leute in -. 92.

-, außerordentliche Steuer : Erhebung mahrend berfelben. 400, 4, 13.

Rriegegeiten, Musfuhrverbot ber Fruchte ic., mahrend ber- felben. 101.

-, Ausnahmeweise Steuerumlage-Art mahrend berfelb. 100.

-, Beitreibung ber Rudftanbe außerordentlicher Steuern, in -. 415.

- -, Bombardement ber Stadt Munfter mahrend berfelben. 406.
- -, Capital=Unleihen mahrend berfelben. 398.
- -, Contributionen und Requisitionen mabrend berfelben. 412, 17.
- -, Entwaffnung ber Unterthanen mahrend berfelben. 397, 402.
- -, feinbliche Beeintrachtigung bes Eigenthums = Rechtes in -. 95.
- -, Festsetung der mahrend derfelben entstandenen Landes- Schulben. 425.
- -, Fourragiren der Borfpannbauern, beffen Berbot in -. 407.
- -, Solzlieferung an die Occupations, Armee in und Magregeln gegen Solzbevastation. 97, 403.
- -, firchliche Dankfeste wegen erlangter Siege in -. 162.
- -, Landes Unleihen mahrend berfelben. 399, 411.
- -, landesherrliche Werbungebeforberung in -. 246.
- -, Licent Abgabe von aus : und burchgeführt merdenden Baaren, mabrend berfelben. 164.
- -, Maßregeln gegen fremde Werber u. Ginquartirung in -. 206.
- -, Giderheiteftorungen mahrend berfelben. 88, 102.
- -, Mungwerthichagung mahrend berfelben. 400, 4.
- -, Richtbeachtung friedlicher Avokatorien zc. in 163
- -, nichtentrichtung ber Landeseinfunfte an Die Feinde, mahrend berfelben. 98.
- -, Pag. u. a. Polizeimagregeln in -. 161.
- -, Service : Reglement fur faiferliche Ginquartirung in -. 111.
- -, Sistirung ber Capital: Auffunbigungen mahrenb unb nach berfelben. 418, 33; f. auch Moratorium.
- -, Berbot bes Raisonnirens uber bie Ereigniffe ic., mah= rend berfelben. 396.
- -, Berpflegung ber Occupations : Armee in -. 401.
- -, vertriebene und burch feinbliche Gewalt angeorbnete Beamte in 96.

Rriegegeiten, Borfpann=Reglement in -. 395, 408, 554.
-, Maaren= Preis= Zare ju Munfter, mahrend berfelben.
405.

Rriegszuge, beren befchrantte Bulaffigfeit. 2.

Rriegeguftanb, Progege Drbnung fur bie aus bemfelben ente ftanbenen Rechtsstreitigkeiten. 423, 26.

Rupfermungen, beren Cours u. Unwenbbarfeit in Bahlungen. 243, 421, 28, 45, 57.

-, bee Domtapitels u. ber Stadt Munfter, beren Gultig-

-, frembe, beren verbotene Cirfulation. 428, 43, 45.

-; f. auch Mungen u. Scheide = Mungen.

Rupferfcmited : Bacren , austanbifche , besfallfige Sanbelebefchrantung. 306.

#### L.

Laboranten; f. Mebiginal = Dronung.

Landerei von fchappflichtigen Gutern, Berbot beren Trennung von Lettern. 175.

Landes-Unleihe in Rriegszeiten, beren Bewirkung. 398, 99,

411.

- .- , mit Lotterie, Behufs ber Rriegekoften: Tilgung. 559. 2 Beburfniffe, Getrante : Steuer Behufs berfelben. 90.
- -:- u. Schulden, Steuerbewilligung Behufe berfelben. 52, 61, 75, 81, 91, 120, 45, 49, 55, 223, 41; -

f. auch Schagung, Schulden u. Steuern. - Befignahme, toniglich preugische, militairifche u. Theils

- Befignahme, koniglich preußische, milicatrische u. Theils weise -. 568.

- Dantfeft, megen des Reichsfriedens. 229.

---, - Ermablung eines neuen Landes : Seren. 564.

---, - gefchloffenen Friedens. 420.

- Einkunfte, beren Richtentrichtung an Die feindlich eingeseten Beamten. 98.
- -: Erbvereinigung mit bem Ergftifte Coln, wegen gegenfeitiger Schutung gegen innere u. außere Feinde ic. 4.

- Gebete um befferes Wetter gur Fruchtreife. 258.

- -:-, wegen bes Turfenfrieges u. a. Drangfaale. 187,
- :-- , Maht eines neuen gurft Bifchofs. 564. Lanbesberr , Bewilltommnungefeste , bes perfonlich anwefens ben neuen -. 427.

-, beffen Intronifation u. feierlicher Regierungs-Antritt

523.

Lanbesberr, beffen Refibengmechfel. 171.

-, - Bertretung burch Statthalter ic., f. ganbes , Reg.

-. Rrantheitezustand beffelben. 185.

-, neuermabiter, beffen pabftliche u. faiferliche Beftatigung. 262, 430, 520.

-, neue Ermablung beffelben. 564.

-. Regierunge-Untritt neu ermablter -. 113, 74, 205,

6, 57, 58, 79, 419, 523.

-, Trauergelaute u. Rirchengebet, wegen Abfterben beffelben. 186, 202, 53, 74, 409, 19, 518, 19, 63.

Lanbes : Decupation burch frembe Truppen in Rriegszeiten. 401, 2, 3.

- : Privilegien, beren Festfegung u. Bestatigung.

22, 26, 35, 44, 52. --- -, Bereinigung ber Stanbe gur Sicherung berfel-

ben. 6.

- Regierung, Bilbung eines bestandigen Rathes Bebufs berfelben. 2.
- --- bes Domfapitele sede vacante, 43, 186, 202, 53, 74, 409, 10, 563, 64, 65, 66, 67, 68.

-- burch ein Beheimrathe-Collegium. 260.

--- burch Statthalter u. Rathe, mahrend ber Minder: iahrigfeit u. Abmefenheit bes Bifchofe. 50, 51, 52, 53, 58, 60, 61, 64, 65.

- : Schulden, Accife: Erhebung gur Tilgung berfelben. 32. ---, Bewilligung einer Schabung gur Tilgung berfelben.

1, 22, 26, 31, 35, 52.

--- , Branntwein: Steuer Behufs Tilgung berfelben. 451. ---, beren Umlage auf bie Memter u. Berginfung bie zur Ablage. 31, 35.

---, Festfegung u. Berginfung ber in Rricgszeiten ente

ftanbenen -. 425.

- Sicherheit, Dagregeln gegen herrnlofe Rriegerottungen. Behufe berfelben. 39.

---, - - Storung berfelben burch Aufruhrer, Gettirer u. Wiebertaufer. 20.

-.-, Magregeln gur Erhaltung berfelben. 38, 60, 62, 88, 102; -. f. auch Rirchfpielefuhrer und Gicherheit offentliche.

- Trauer u. Dankgebete, wegen Tob u. Ermablung ber Raifer. 248, 82, 542.

---, megen Tob bes Landes : herrn. 186, 202, 53, 74, 409, 518, 19, 63.

Panbes: Truppen, Berbung berfelben jum Reiches Contingent. 548; - f. auch Militair. - : Bereinigung ber Stande, gur Sicherung ber Privilegien ic. -. 3, 6. - Berfaffung , Bilbung eines ftehenben Rathes. -, Bereinbarung gwifden ben Stanben und Beitritt bes Bifchofe, uber diefelbe. 3. - Dertheidigung, Rirchfpielefuhrer gur Leitung berfelben. 88, 102, 201, 317. - - Magregeln in Rriegszeiten gur -. 206. - Bermaltung, beren Beeintrachtigung burch feindliche Gewalt. 95, 96. --- , burch neu ermablte Lanbes : Seren. 113, 74, 205, 6, 57, 58, 79, 419. - Bifitation gegen Bagabunben, beren Unordnung. 286, 343, 494. Lanbfolge, beefallfige jahrliche Sandbienfte ber Unterthanen, beren Gleichformigfeit. 231. Lanbfrieden, Magregeln gur Erhaltung beffelben. 38, 60. Landgerichte Drbnung, beren Beachtung bei Bertragsaufrichtungen. 265. \_\_\_\_, \_ Sandhabung rudfichtlich ber Bertrage. Errichtung. 375. \_\_\_\_, \_ Publifation u. Sanbhabung. 46, 220. ---, Ergangung beren Erefutione Borfchriften. \_\_\_\_, \_ berfelben rudfichtlich ber Rechtepflege. 65, 67, 73, 199, 321. - - bes Notariate und Gerichtschreiber= \_\_\_\_\_\_. -- -Umtes. 56. Landmilit, beren Mitwirkung jur Landesvertheibigung. 206; - f. auch Milis. Landmungen, fremde, beren Berbot. 41; - f. auch Dungen. Land Dronungen, allgemeine, beren Bufammentragung u. Dublifation. 47. ---, -, Erganzungen berfelben. 56, 58, 65, 67, 73, 74, 119, 78, 99, 321. - : Rabbiner ber Judenschaft, beffen Cognition, Dbliegen= beit : Gebuhren ic. 493. - : Schulen; f. Elementar : Schulen, -= Stanbe, Berbot ihrer eigenmachtigen Bufammeneunfte, Landftragen u. Wege, beren Berftellung. 115, 33, 222, 75, 452.

- u. Bege : Reparatur, Rechtspflege megen besfallfiger

Streitigfeiten. 73.

Landtage, beren Saltung u. Folgen. 65, 67, 73, 74, 119, 78, 99.

ũ.

Landtage Befchluffe, beren Publikation ale Gefeg. 65, 67.

Landwehren, beren Reparatur u. Unterhaltung. 275.

Laften, offentliche, außerorbentliche, beren Entrichtung burch bie Schappflichtigen. 184.

Lebensmittel, beren Preisermäßigung nach gefchehener Dung-Reduktion. 435.

- Theurung, Magregeln bagegen. 353, 5671/2; - f. auch Fruchtmangel ic.

Legate; f. Bermachtniffe.

Leben-Unwartichaften, beren bedingungemeife Bernichtung. 328. — Empfangniffe, beren Erneurung. 72, 127, 238, 62,

- : Empfangniffe, beren Erneurun
430, 520.

- , Erb = u. a. Recht; f. Landesprivilegien.

- = Leute, beren Aufbietung bei Rriegegefahr. 92.

-- Sachen, Rechtspflege in benfelben. 368. Lehranstalten, bobere, beren Ordnung. 501.

- : Methobe, neue, in ben Clementar: Schulen, beren Beforberung. 534, 66.

Leibeigene ; f. Gigenhorige.

Leibeigenschaft; f. Gigenthums : u. Erbpachte : Drbnung.

Leinen, Ginfuhrverbot bes auslandifchen -. 169.

Leinsamen, untauglicher, Berbot beffen Berkaufes ic. 383, 508. Leinwand : Manufaktur, beren Beforderung u. Polizei. 449. Licent : Abgabe von burch : u. ausgeführt werdenben Baarren , mahrenb ber Kriegszeiten. 164.

Licht, offenes, Berbot beffen feuergefahrlichen Gebrauches. 143. Lieber, Gemalbe zc., akatholifche und aufrührische, beren Berbot. 66.

Lippe: Strobm, ale Grenzicheibung gegen bas Erzitift Coin; Errichtung ftebenber Bruden uber benfelben. — 4.

- Boll gu Saltern, beffen neuer Tarif. 466.

Lohnfage, beren Ermäßigung nach gefchehener Dung : Rebuttion u. Polizei : Tare. 435.

-; f. auch Arbeits = u. Tagelohnfage.

Lotterien u. Lottos, frembe, Berbot bes Collettirens fur biefelben. 507.

Lotteriemeise zc. Ausspielungen von Sachen, beren Beschranfung. 537.

- Lanbesanleihe, Behufs Tilgung ber Kriegetoffen. 559. Luftbarkeiten, jur Fastnachtszeit, beren Polizei zc. 567. Lurus in Kleibungen, beffen Beschränkung. 441.
2ter Bb.

Martte, wochentliche, freie, gu Coesfelb. 171. Magazine gur Truppen = Berpflegung, beren Alimentation. 393. Magistratur ju Munfter; f. Munfter. Mahlfteuer, beren Ginfuhrung und Erhebungsart. 94; f. auch Multer : Steuer. Mai : Baume, Berbot ihrer Aufpflanzung vor ben Saufern. Marten ber Gemeinben, Beitrage aus benfelben gur Berbefferung bes Schulmefens. - 532, 66. - - -, holzbenugung in denfelben. 74, 119, 78. - Gerichte; f. Landes-Privilegien u. Landgerichtsordnung. - Didnung u. Prozesse, Regulativ besfalls. 378. Martenftude (Mungen), frembe, beren Coursbestimmung ic. 173. Marten u. Gemeinheiten, beten Theilbarfeit. Martt = Freiheit; f. Landes = Privilegien. - Dronung fur bie Stadt Munfter. 182. --- - - Barendorf. --- Preife ber Fruchte; f. Fruchtpreife u. Rappenfaath. Marttfcreier, beren Bu = u. Ungulaffigfeit. 268, 343. Marich = Reglement; f. Militair. Martine = Reuer gu Munfter, Deren Berbot. 251. Mastenballe gu Munfter, beren Ordnung. Daftvieh, beffen Freiheit von allen Unfpruchen. 104. Materialiften; f. Medizinal = Dronung. Matrifel ber Rirchfpiels-Schabung, beren Beftant it. 223. Mauersteine; f. Biegelfteine. Medizinal=Collegium, beffen Errichtung, Befugnig und Wirfungsfreis. 492. - Dronung, allgemeine, neue, beren Publifation. 2111/2, 371, 502. --- beren Sanbhabung in Bezug auf Arzneis Sanbel. 524. -- Perfonen, Conceffion fur Runftausubungen berfetben. 303; - f. auch Geburtshelfer u. Sebammen. - = Polizei in Bezug auf Apothefer = Gefchirre. Menfchenblattern-Epibemie, beren amtliche Unzeigung. 509; - f. auch Rinberpoden. Metalle, Befchrantung ber Mus = und Ginfuhr von Blei, Rupfer, Binn ic. 147. Militair - Urmatur = u. Montirungeftude, Berbot ihres Er-

werbes von Golbaten. 494.

- Militair, Confene . Erfordernif gu Cheverlobniffen u. Setrathen bei bemfelben. 367.
- Dienft = Pflicht u. Freiheit; f. Refrutirung.
- = Erecutione = Bebuhren, beren Feftfegung. 376, 403.
- Erecution jur Beitreibung ber Schagunge Rudftanbe.
- -, Erergier = u. Dienft = Reglement fur baffetbe. 354.
- Garnifon . Stadte, Polizei-Reglement fur diefelben. 372.

-, Beirathe Befchrantung beffelben. 273.

- Invaliden, Jurisdiftion uber Diefelben. 525.
- -, Canbesberrliches, beffen Aufbietung gur Canbesvertheis bigung. 206.
- Doofung ber Dienftpflichtigen gur Ergangung ber Lansbestruppen, beren neue Urt u. Beife. 456, 529.
- Marich Berpflegungs und Borfpann Reglement fur Truppen Gin u. Durchzug. 247, 341.
- -, Magregeln gegen Defertion bom landesherrlichen -. 289, 462.
- Decupation, frembe, bes Landes. 401, 2, 3.
- ---, fonigl. preufifche von Landestheilen. 568.
- -- Pflichtige, ftrafbare, General = Pardon fur biefelben. 355, 523.
- -- Refruten : Stellung, Berbot ber Bertrage besfalls. 444.
  -- Schulden u. Credit, Magregeln gur Befchrantung berfelben. 344.
- : Cervice : Gelber , beren Repartition n. Erhebung. 382.

fur die landesherrliche Milig. 158.

- -- Berabschiedete, beren Begunftigung. 475.
- Berpflegung fremder Truppen im Binterquartier. 360.
- --- im Binterquaetier, beren Beschäffung. 339.
- Dorfpann; f. Borfpann-Leiftung u. Reglement.
- Berbung anftatt Coofung, beren Wiebereinführung u. berfallfige Steuern. 529.
- ---, inlandische, beren Beforberung ic. 313, 49.
- - jum Reichs Contingent. 548. Befen; f. auch Milig u. Refrutenftellung.
- Milig, beren Beibehaltung, Disciplin, u. Rriegebienftleis fung nach bem Frieden mit ben Dieberlanben. 165.
- -, General Reglement fur biefelbe. 369; f. auch Lans besvertheibigung u. Militair.
- —, Berbot ihrer Jagds u. Fifcherel Frevel. 181. Migbrauche bet Bunften und Innungen, beren Abstellung. 331.

29 \*

Moratorium fur Capital . u. Binfen : Schutdner, beffen Ges mabrung. 123, 92, 418, 33. Mublenpegel; f. Bafferbau. Mublenfteuer, beren Ginführung u. Erhebungsart. 94. Munfter, Beforbrung ber Sittlichfeit gu -. 291. -, Befdrantung bes Degentragens ju -. 2701/2, 87. -, Bombarbement ber Stadt -, mahrend ber Rriegs: zeiten. 406. -, Domfapitularifder u. lanbesherrlicher Gerichtefprengel bei ber Stabt -. 488. -, Ginquartirungs . Reglement fur bie tonigl. preugifchen Truppen gu - 561. -, Einweihung bes neuen Sospitale ju -. 386. -, feuergefährliches Tabadrauchen und Reiten mit Sands Pferben au -. 555. -, Feuer : u. Branblofch Drbnung gu -. 478. -, Fleischvertauf . u. Sallen : Dronung ju -. 242, 531. -, Frembenpolizei u. frangofifche Emigranten gu -. 547, 51. -, Garten=, Felb . u. Fifcherei Frevel um die Stadt -, beren Berhutung u. Beftrafung. 219, 323, 406. -, getrennte Ginrichtung bes Befferungs = u. Buchthaufes su -. 526. -, Grund : Entichabigung megen bes Reftungbaues gu -. 453. -, Jahrmarkte, Sendt, zu - 283. -, Kopffeuer, Behufe ber Citabellichleifung zu - 450. -, Rriegesteuer, megen ber wiebertauferifchen Emporung in ber Stabt -. 19. -, Rupfermungen bes Domfapitels und ber Stabt -; beren Gultigfeit. 68, 69. -, magiftratifche Cognitionegrenze in Diekuffioneprozeffen zu -. 71. -, Marktorbnung fur bie Stadt -. 182. -, Mastenball = Drbnung gu -. 497. -, Magregeln gegen bie Biebertaufer gu -. 20. - Frembe, Bettler u. Bagabunben gu -. 363. -, tumultuarifche Schlagereien gwischen Civil . Militairperfonen gu -. 305. -, Mifthaufen an u. auf Begen zwischen ben Garten u. beren Berunreinigung gu -. 467, 88. -, Mung. Tarif fur Die Stadt -. 37, 107.

-, nachtliche Strafenbeleuchtung gu -, beren Roften u.

Polizei. 517.

- Munfter, öffentliche Brunnen u. Dute gu -, beren Uns terbaltung. 319.
- -, Publifationsart ber Berordnungen gu -. 488, 5671/2.
- -, Reinigungepflicht bes Abe-Fluges, ber Randle ic. ju -. 316, 528.
- -, Satularifation bes Sochftiftes -. 568.
- -, Schaufpielhaus : Errichtung gu. 495.
- -, 'icher Kanal, Berbot ber Fischerei Frevel in bemfelben. 325, 447.
- -, 'iches Intelligenzblatt, Publikation von Berordnungen burch baffelbe. 567 1/2.
- -, Stadt, Abgabefreiheits : Regulativ fur biefelbe. 185.
- -, -, beren neue Berfaffung u. Magiftratur. 136, 80.
- bertaufer. 24.
- -, Stabtgericht zu -, beffen Eigenschaft als Gericht ers fter Inftang. 215.
- -, Stadt, Strafen-Reinlichfeit u. Reparatur zu -. 211, 316, 528.
- -, -, Berbot ihrer Biberfestichkeiten, fo wie ihrer Sals fesuchung u. Berbindung, bei u. mit ben Niederlanden. 129.
- -, -, Berfaffung u. Polizei Drbnung berfelben, nach ihrer Restitution in frubere Rechte. 36.
- -, -, Bergleich mit bem Furft Bifchof uber bie Reliz gione Reurungen in berfelben. 16.
- -, -, Bergeibung megen Emporung berfelben gegen ben Lanbesherrn. 136.
- -, flabtifche Multer: Steuer gu -, beren Erhebung und Sicherung. 189.
- -, ftabtifches Wagegelb von fremben Baaren gu -. 356. -, ftrenge Fremben Polizei in ber Stabt u. Feftung -.
- 150.

  —, Berbot ber Martine: u. Freuden: Feuer in ben Stras fen gu -. 251.
- -, Berbot ber Schwelgerei ic. gu -. 271.
- -, - Beingeschente an neu ernannte Burgermeifter, Beamte ic. ju -. 266.
- -, Bereinigung ichaspflichtiger mit freien Grunbftuden ju -; beren Befchrantung. 195.
- -, Bermeisung ber gewerblofen Fremben aus ber Stabt -; 233.
- -, Baarenpreis Tare mahrenb ber Sperre ber Stabt -, in Kriegszeiten. 405.

240.

Minfter, Thor perr Dednung gu -. 311. -, Buchthaus ju -; beffen Begrundung, Errichtung u. Arbeitsbetrieb. 333, 61, 62, 526. -. - - Bagabunden = Abfuhrung in baffelbe. 343. Munge, tanbesherrliche; Ablieferung des Bolbes, Gilbers u. Rupfere in diefelbe. 125. Mungen, Ausfuhrverbot berfelben. 103, 9. - bei Raffengahlungen, Festfegung ihres Berthes und ber Butaffigen. 31, 33, 384, 414. -, beren Gintheilung in Goldgulben, Schillinge, Deute, Pfennige, Muter, Bellinge u. Beringe. 7, 10, 11, 13,  $13\frac{1}{2}$ , 14, 15, 17, 22, 35. -, - Berth in conventionemagigem Gelbe. 553. -, - in frangofifcher Bahrung. 392, 94. -, falfche, Magregeln gegen beren Berbreitung ac. 217. -, fremde, tupferne, beren Berbot. 443. -, -, reducirte, Magregeln gegen beren Circulation. 436. -, - u. intandifche, beren Coursbestimmung, Entwurdiaung u. Berrufung. 7, 10, 131/2, 15, 17, 21, 22,  $23, 27, 29, 31, 33, 35, 36 \frac{1}{2}, 37, 40, 41, 49, 54,$ . 55, 107, 30, 73, 250, 52, 326, 42, 48, 79, 421, 24, 28, 35, 45, 79, 538. -, qute, Berbot ihrer Musfuhrung u. Mustaufdung gegen 348. in the state of the state fcblechte. -, Rreis = Befchluffe megen berfelben. 198. -, fupferne, beren Werthbestimmung. 421, 28, 45, 57. -, -, des Domfapitels und ber Stadt Munfter, beren Gultigfeit zc. 68, 69. -, Schrot u. Rorn neu zu pragenber -. 8, 11, 12, 13, 14. -. Berbot ber Agiotage mit -. 245. - gur Ausgleichung, Cours u. Unmendbarfeit berfelben bei Bablungen. 243. - - , fremde, beren beschrantte Bulaffigfeit. 41. - - , inlandifche, beren Außercoursfegung u. Berfie-277. gelung. - -; f. auch Scheibe , Mungen. Dung : guß, conventionsmäßiger, beffen Erhaltung. 553. - : Gefchichte, Beitrage gur -. ad Dr. 10. - Detalle, eble, beren Musfuhrverbot. 109. --- , Berbot ihrer Musfuhr; und Ablieferung berfeiben gur Munge. 125. - Dronung, beren Festfegung. 11, 12, 13, 14.

--- im rheinisch : mestphalischen Rreife, beren Festletung.

Munk : Orbnung in Rudficht ber Battung, bes Gewichtes und des Gehaltes ber ju ichlagenden Mungen. 18, 30. - Drobationstage, rheinifch-weftphalifche, beren Erfolge ic. 240.

- : Reduction, ber im Rriege gepragten fremben Gelbforten. 424, 35.

--- fur Rapital: u. Binfen = auch Baaren = Schuld in geringhaltigen Geldforten. 431, 37.

- Reductione : Gage, Rachweisung mehrfacher -. ad Mr. 10.

- . - . Tabellen, deren Publikation u. Unwendbarkeit. 437. - : Sorten, alte, beren Bezeichnung, Berthverhaltnif u. Reduftion; - ad Mr. 10 u. 17, 21, 23, 27, 29, 31,  $33, 36\frac{1}{2}, 37, 40, 41, 49, 107.$ 

- :- : Bettel bei Raffenzahlungen an Dritte. 436.

- s Statte, Betriebs : Dronung berfelben. 11, 12, 13, 14.

- Bertrage mit Nachbartanben. 7, 8. - Bahrung, leichte u. fcmere, beren Bezeichnung, Ginfubrung u. Erhaltung. 15, 17, 21, 23, 27, 29, 31,  $33, 36\frac{1}{2}, 37, 40, 41.$ 

- : Werth bei Preiebezahlung von Lebenebedurfniffen, Gachen, Tagelohne u. Dienftleiftungen. 10, 15, 17.

- : - , beffen Seftfepung in Rriegszeiten. 400 , 4.

- Bucher, Magregeln bagegen. 42. Mußigganger, fremde, ju Munfter, Magregeln bagegen. 267. Mufiggang und Bettelei, Magregeln bagegen. 146, 96, 268, 361, 494,

Mutter : Steuer, beren Ginfuhrung u. Erhebungsart. 94. ---, fabtifche ju Dunfter, beren Erhebung und Siches

rung. 189 Mufitanten, frembe, beren Bus u. Ungulaffigfeit. 268, 343. Mufterungen ber Unterthans : Hufgebote burch Rirchfpiels. Suhrer. 201, 317.

Mutere, (Mungen) munflerifche, Schrot u. Rorn neu gu pragender - 11, 13.

## Ruger - entre con entre state of the contract of the contract of

4.31 - . f. - : E.4 Nachtwachen u. Nachtwächter, beren Anordnung. 494. Radelholg : Pflangungen ; f. Solgpflangungen. Naturliche Poden; f. Rinberpoden u. Menfchenblattern. Ratural : Dienfte u. Leiftungen, beren unbefugtes Erforbern burch Beamte. 324. Naturalien - Preife , f. Fruchtpreife u. Rappenfaatb.

Matural= Requisitionen in Rriegezeiten. 412.

Reben : Poften , beren Berbot. 197.

Mieberlande, Beibehaltung, Disciplin u. Kriegsbienft ber Mills nach bem Frieden mit ben -. 165.

-, Rriegeguftand gegen biefelben u. Magregeln beefalls. 161. Normal = Schule fur Lanbichullehrer, beren Ginrichtung ic. 534, 66.

Notariate Drbnung, beren Berbefferung ic. 56; - f. auch Land Drbnungen.

Noviciat der Klostergeistlichen, Altererforderniß dazu. 511. Novizzen - Aufnahme; f. Kloster, weibliche.

Rummerirung ber brandverficherten Gebaube; - 521, 44.

### D.

Deuliften u. Operateurs, beren Bu = u. Ungulafigfeit. 268, 303, 43.

Dber-Gerichte, Gebuhren-Tar. Drbnung fur biefelben. 514.
-- u. Unter Gerichte Prozeß, beffen Berbefferung. 500.
Dfficialat Gericht, beffen Cognition in streitigen Chesachen.
388.

---, - Gerichtebarteit in erfter Inftang. 188.

---, - Reformation u. Ordnung. 118.

---; f. auch Sofgericht, geiftliches.

Dlitaten = Rramer, besfallfige Polizei. 524.

Dperateure, dirurgifche, Conceffion fur bergleichen. 303; -

Orbensgeiftliche, beren Aufnahme, Aussteuer u. Erbrecht. 511.
-, mannliche, beren wiffenschaftliche Bilbung, als Bebingung ihrer Aufnahme in Rlofter zc. -. 505.

-, weibliche; f. Rlofter.

Drbinatione = Titel ber Geiftlichen. 3551/2.

Dfter : Feuer, beren Berbot. 302, 510.

# N.

Pacht. Ruckftanbe, nach bem Kriege, Moratorium besfalls. 433; — s. auch Moratorium.
Paffe, beren Erforberniß fur abgebankte Soldaten. 232. Papier = Stempel; s. Stempel = Auflage.
Pasquille, Schmähschriften zc., beren Berbot. 66.
Paß = Polizei, beren ftrenge Hanbabung. 343, 494.

—, wegen bes niederländischen Friedensbruches, beren Schätzfung. 161.

Patienten , Abenbmahl = Feier berfelben. 288. Perfonen : ober Saupt : Schabung, beren Bewilligung ic. 61, 75, 241. -= Schabung, außerorbentliche; 22, 26, 35, 193, 340, 404, 13, 40, 50, 74. --- -, von Schatfreien. 550, 52. Deft : Seuche, beren Ausbruch u. Magregeln gegen Berbreis tung berfelben. - : - , im Muslande , Magregeln gegen Ginfchleppung berfelben. 148, 76, 77, 79, 294. Pfand = Darleihen ber Juben, besfallfige Gintofe = Krift unb Urt. 263, 493. Pfannen; f. Dachziegel. Pfarramt, beffen erforberliche perfonliche Berfehung. 117. Pfarrer, Beauffichtigung bes Schulmefens burch biefelben. 534, **66**. -, beren Mitmirfung bei ber Umlage und Erhebung ber Steuern. 9, 35, 52. - u. Rirchmeifter, beren Mitwirfung bei ber Steuer : Erhebung. 35. Pfarr : Beifiliche auf bem Lande, Gnaben : Jahr : Berechtis gungen ber Erben verftorbener -. 110. - Rirchen, Beitrage ju ben Roften berfelben aus Rirch= fpielemitteln u. ber Schapung. 535. --- , zuläßige Bermachtniffe an biefelben. 511. Pfenninge, als Mungbezeichnung; f. Mungen. -, munftrifche, Schrot u. Rorn neu gu pragenber -. 11, 12, 13, 14. Pfenningstammer-Affignationen; f. Bahlungsanweifungen. Pferde, Ausfuhrverbot berfelben jum Reichsfeinde. 170. - Befiger, Poftvorfpannpflicht berfelben. 244, 300. - : Seuche, Magregeln bagegen. 264, 332. Pfrunden, geiftliche; f. Ordinations . Titel. Pharmacopée; f. Medizinal Drbnung. Pias causas, julafige Bermachtniffe ad -. 511. Plaggenmaben in Solzungen, beffen Bestrafung. 530. Plundrung in Rriegszeiten, beren Unbrohung. 412. Podenkrankheit; f. Rinberpoden u. Menfchenblattern. Polizei in Bezug auf Abbeder-Drbnung u. Gebuhren. 389. - - - Upotheter : Gefchirre. 322. - - - Urmenverpflegung u. Bettelei. 486. - - - Mranei = Bertauf u. Rramer. 524.

- — — austanbifche Seuchen. 148, 79, 294. - — — Bettler u. Collektanten. 235, 68.

| Polizei in Bezug auf Bettler u. Mußigganger. 146, 96, |
|-------------------------------------------------------|
| 267, 68, 361.                                         |
| Bleichung u. Bebung ber Leinwand. 449.                |
| Bucher, Lieder ic. akatholischen u. aufruhris         |
| Inhaltes. 66.                                         |
| Bufch = u. Sube-Frevel, holzdiebstahl ic. 530.        |
| Cenfur der Bucher ic. 66, 358.                        |
| chirurgische Operateure. 303.                         |
| bas Medizinalwesen; f. Medizinal : Collegium          |
| u. Ordnung.                                           |
| ben Markt zu Munfter. 182.                            |
| Munfter'schen Ranal. 335.                             |
| die ausgebrochene Peft = Seuche. 151.                 |
| Ems = Schifffahrt. 471.                               |
| 3agb : Beit. 209, 72; - f. auch Jagb.                 |
| Marktordnung zu Warendorf. 210.                       |
| Rummerirung der brandverficherten Ge-                 |
| baube. 521, 44.                                       |
| Erhaltung ber öffentlichen Sicherheit -; f.           |
| Sicherheit . offentliche.                             |
| Fastnachte : Feier. 567.                              |
| Feier ber Sochzeiten u. Schenkhochzeiten. 546.        |
| ber Conn : u. Fest Lage. 167, 214, 351.               |
| feuergefahrliches u. Sochzeits : Schiegen. 510.       |
| Tabadrauchen. 555.                                    |
| Feuergefahrlichkeiten. 143, 251, 429, 78,             |
| 510, 44, 55.                                          |
| 310, 447 335 - 3u Munfter. 251.                       |
| - Gover Schoden und Allefurang: f. Brande             |
| Uffefurang.                                           |
| u. Brandiofche Dronung zu Munfter und                 |
| übrigen Orten. 478, 544.                              |
| Flache u. Sanf-Bereitung u. Tabadrauchen.             |
| 429.                                                  |
| Fleisch : Berkauf und Sallen : Debnung gu             |
| Munster. 242, 531.                                    |
| Munster. 242, 551.                                    |
| Fluße und Ranale : Reinigung ju Munfter.              |
| 316, 528.                                             |
| frangofische Emigranten u. a. Frembe. 547, 51.        |
| Frembe, Bettler u. Bagabunden gu Munfter.             |
| 267                                                   |
| in ber Stadt u. Festung Munster. 150.                 |
| fremde Juden. 141, 280, 304, 493.                     |
| Fremde u. Reisepaffe. 494.                            |

| Polizei in Bezug auf Frucht. Mangel u. Theurung. 353, 567 1/2.                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Garten-, Felds ic. Frevel zu Munfter. 219 Gefindewesen. 301.                          |
| Gefundbeitsmaßregeln beim Eintritt von Con-                                           |
| nenfinsterniffen. 269.                                                                |
| Gemitter : Gelaute. 522.                                                              |
| gleichformige Breite ber Bagenfpuhr. 270.                                             |
| Gleichformigkeit von Bau : Materialien. 481.                                          |
| Sandel mit Leinsaamen. 383, 508.                                                      |
| Saufir = Sandel durch Fremde u. überhaupt,                                            |
| 385, 463.                                                                             |
| mit Colonialmaaren burch Frembe, 308.                                                 |
| lander. 306.                                                                          |
| — — 500. Spiele. 487, 537.                                                            |
| Solinflangungen auf Beiben u. gur Dampfung                                            |
| bes Flugsandes. 483, 90, 530.  — — Sunde u Jagefrevel. 194, 299.  — — Hundemuth. 533. |
| Sunde u. Jagefrevel. 194, 299.                                                        |
| Sundewuth. 533.                                                                       |
| Kinderpotten : Implung. 472, 509.                                                     |
| Rleider=Lurus. 441.                                                                   |
| Rrankheiten u. Seuchen. 562 Lotterie: u. Lotto: Spiel, 507.                           |
| Lotterie: u. Lotto: Spiel, 507.                                                       |
| Mastenballe gu Munfter. 497.                                                          |
| Menschenblattern-Impfung u. Epidemie. 472,                                            |
| 509.                                                                                  |
| nachtliche Strafenbeleuchtung & Munfter. 517.                                         |
| Dfter-Feuer-Ungundung ju Munfter ic. 302,                                             |
| Pferdes Seuchen. 264.                                                                 |
| Reinigung ber Fluffe u. Bache. 285, 345.                                              |
| Ramine. 390.                                                                          |
| Reinlichkeit ber Dege zwischen ben Garten                                             |
| gu Munfter. 467, 88.                                                                  |
| Salze Handel. 64.                                                                     |
| Schent = Sochzeiten. 190, 216, 546.                                                   |
| ——— Schwelgereien. 53, 86, 122; — f, auch                                             |
| Land-Dronungen.                                                                       |
| in ber Stadt Munfter. 271.                                                            |
| Spannbienftleiftung ber Unterthanen 221.                                              |
| ftabtifchen u. lanblichen Sandels u. Gemerbes. Betrieb. 364.                          |
| 20ettieo. 364.                                                                        |

```
Polizei in Bezug auf Strafen-Reparatur u. Reinigung gu
  Munfter. 211, 316, 528.
  - - Thee = u. Raffee = Trinken. 460.
- - - Trauer : Dronung. 498.
- - - tumultuarifche Schlagereien zu Dunfter. 305.
- - - Unterhaltung ber offentlichen Brunnen gu
  Munfter. 319.
- - - - Ungucht zu Dunfter.
                                   291.
- - - Berbefferung ber Ruhrmerte.
- - - Bieh = Seuchen. 183, 332.
- - - Bafferbauten u. Entwafferungen. 482.
- - - Bollhandel u. Wollentuch = Manufaktur. 455.
- - Mediginal : Sachen, beren Beforberung burch ein
  Medizinal-Collegium. 492; f. auch Medizinal-Dronung.
-Drbnung ber Stadt Munfter, nach ihrer Restitution
  in frubere Rechte ic. 36.
___ _ _ _ _ _ Bertreibung ber Biebertaufer. 24.
- : Reglement fur Garnifon : Stabte. 372.
- Strafen, beren Unterscheidung von Eriminal: Strafen. 526.
- Tare ber Arbeite : u. Tage : Lobnfate. 435, 565.
Dopulation , beren Ermittlung. 140.
Populations : Bergeichniffe, beren Unfertigung Behufe ber
  Besteurung. 9.
Porto = Kreiheit; f. Poftverwaltung.
Poft = Tare, beren Reftfegung u. Erneurung. 448.
- Bermaltung, beren Dronung, Abmodiation u. Zare. 448.
Poftvorfpann : Pflicht ber Pferbebefiger. 244, 300. Poftwagen : Courfe, beren Errichtung, Fortbeftanb, Orb-
  nung, Portotaren u. Reglement. 172, 226, 39, 44,
  448.
Poftmefen, faiferliches, beffen Beichugung gegen Beein:
  trachtigung. 197.
Dracht = Rleiber, Befchrantung ihrer Bulaffigfeit. 441.
Pramien aus ber Brand : Affeturang = Raffe fur Feuerlofch=
  Gifer.
         544.
-, fur Entdedung von Rirchen Rauber. 236.
-, - Berhaftung ber Deferteure u. a. Berbrecher.
  462, 94.
Preif : Ermäßigung ber Baaren u. a. Sachen ic., nach ge-
  fchehener Dung = Reduttion. 435.
Privilegien bes Landes; f. Landes = Privilegien.
-, faiferliche, megen Domfapitularifcher Landes-Regierung
  sede vacante. 43.
```

P.

- Privilegium ber Schagunge-Borichuffe ber Rezeptoren, beffen Beidrantung. 237.
- Profession ber Rloftergeiftlichen , Alter : Erforberniß besfalls.
- Prozeß (Bankale) bei ben geiftlichen Gerichten, beffen Berftellung u. Drbnung. 191, 334, 500.
- Projeffe, Cognitionebefugnis bes Geheimrathe in benfelben. 374.
- Projeß : Bang, beffen Beichleunigung beim Sofrath und weltlichen Hofgerichte. 347.
- --- burch Abichaffung von Migbeauchen u. uberflugigen Formlichkeiten. 459, 500.
- : Gebuhren, beren Tar : Ordnung. 514.
- in beutscher Sprache, beim geistlichen hofgericht. 312.
- Gistalfachen gegen Gigenhorige. 506.
- Gutes Entaußerungefallen ber Schuldner, beffen neue Drbnung. 318.
- in Sagb : Frevel : Fallen, beffen prompte fistalifche Bebanblung. 499.
- Inftangen = beren Reftfegung. 188.
- -- in Fiefalfachen. 249; f. auch Prozeg. Drbnung.
- Drbnung bei Appellationen in Bruchtenfachen. 153.
- --- ben geiftlichen Gerichten. 57, 118.
- --- , Cognitionegrengen bes Magiftrate ju Munfter, rudfichtlich berfelben. 71.
- ---, beren Mobifitation. 154.
- . , fur bas Fistalat : Bericht. 152, 249, 506.
- -..., fur die aus ben Rriegszeiten entstandenen Rechtsftreitigkeiten. 423, 26.
- ---; f. auch: Sof, u. Landgerichte-Drbnungen, Lanbes. Privilegien u. Revifione Drbnung.
- --- u. Roften in Criminalfallen, beren Bestimmung. 116.
- resp. Bruchten Drbnung , beren Erlaß ic. 121.
- . Canzlei Drbnung, beren Festseung. 144.
   Echriften, beren Unterzeichnung burch bie Berfaffer ober Profuratoren. 338, 57.
- -, Guhne : Berfuche vor statthaftem -. 154.
- Tabellen, deren periodische Ginreichung von Ober = und Untergerichten. 500.
- u. Tar Drbnung in fistalifchen Sachen, beren Fefts fegung. 477, 506.
- Berfahren, beffen Beichtankung gegen landesherrliche Eigenhorige u. in Rameralfachen. 359.

Dublifation ber Berordnungen , beren Art und Beife. 28, 52, 65, 67.

Dublicationen, amtliche, burch's Intelligenzblatt u. fonft. 494 , 567 1/2.

Duge; f. Brunnen.

Quadfalber u. Dlitaten : Rramer, Magregeln bagegen. 524; - f. auch Mediginal = Debnung.

Quarantaine, wegen auslandifch herrichender Deft, beren Unordnung. 294.

Quartier: Reglement, fur bie fonigl. preugifchen Truppen ju Munfter. 561.

-- ; f. auch Militair.

- . u. Gervice Reglement ber faiferlichen Truppen. 111. Duittungebucher ber Schappflichtigen, beren Gleichformigfeit. 469.

#### M.

Rathe, bifchofliche, Unordnung zweier befonderen -. 2. Rauberbanben , Dagregeln gegen biefelben. 494.

Raumung ber Fluffe, Bache u. Buggraben, desfallfige Drbs nung u. Polizei. 482.

Rathe : Collegium, Bildung eines bleibenben -. 2. Rauchfange, beren Reinigung u. polizeiliche Beauffichtigung. 390.

Rauchichatung, außerorbentliche, beren Ausschreibung in Rriegszeiten. 413; - f. auch Feuerftatten = u. Saufer= Schabung.

Realfreiheit, migbrauchliche, ber Beamten. 227.

Rechnungen ber Rirchfpiele, beren Korm u. Ablage; und Caution ber Empfanger. 381, 454.

Rechnungs-Bucher ber Raufleute u. Gewerbtreibenden, beren Korm u. Beweisfraft. 204, 380, 500.

Rechte u. Gewohnheiten, alte, beren Erhaltung. 2. Rechtspflege, Bantal=Prozeg bei ben geiftlichen Gerichten,

Bebufe berfelben. 191, 334, 500.

- bei ben Dber = u. Unter=Gerichten, beren Berbefferung u. Befchteunigung. 500.

-, Cangleis Dronung gur Beforberung berfelben. 144.

-, Cognitions-Befugnif bes Beheimenrathe in Bezug auf biefelbe. 374.

-, - : Grenze bes Magiftrates ju Munfter, rudfichtlich berfelben. 71.

Rechtspflege, beren Befchleunigung beim Softathe u. welt- lichen Sofgerichte. 347.

-, - burch Abichaffung von Digbrauchen u. ubets fluffigen Kornlichkeiten. 459, 500.

- -, Ordnung rudfichtlich ber Appellationen. 65
- -, fiekalische, Prozeß Dronung besfalls. 152.

- gegen Eigenhörige in Fiskal- Sachen. 506.

- landesherrliche Eigenhörige und in Rameralfachen, beren Befchrantung. 359.
- -, geiftliche u. weltliche Jurisbittionegrengen, Behufs bere fetben. 76.
- -, Illegalitat ber Richter in bezeichneten Fallen ihrer Mus- ubung. 276.

- in Brudten : Sachen. 121, 53.

- Criminal= Fallen, beren Ordnung u. Roften. 116.
- beutscher Sprache beim geiftlichen hofgerichte. 312. erfter Infang vor bem Stadtgerichte ju Munfter, 215.
- einer Infang vor bem Stadtgerichte zu Munfter. 215.
   fistalischen Prozeffen, beren Instanzen, Ordnung u. Roften. 152, 249, 477, 506.

- Leben = Sachen, beren Festfegung.

- Rudficht ber Eigenhörigen, beren Regulirung. 67, 199, 321, 59, 506.

- - Dege = Reparatur = Streitigkeiten. 73.

-, Mitwirkung eines ftebenben Rathes bei berfelben. 2.
-, neue Diekuffions Drbnung Behufs berfelben. 318.

-, peinliche; f. Eriminal = Juriediftion.

- -, Progef Dronung bei ben geiftlichen Gerichten besfalls.
- -, Revifione Dronung Behufe handhabung berfelben. 203, 28, 458.
- -; f. auch hof: u. Landgerichte : u. Prozeß Drbnungen und Landes Privilegien.
- -, fummarifche in ben burch bie Rriegezeit entftanbenen Progeffen. 423, 26.
- -, Tar-Dronung ber Gerichte Gebuhren bei derfelben. 514.

-, Berbot migbrauchlicher Roften berfelben. 225.

-, Bereinigung ber Stanbe u. Beitritt bes Bifchofe, gur Musubung berfelben. 3.

Rechtsfireit, Suhne Berfuche vor ftatthaftem -. 154. Refruten : Stellung, Befeitigung gerichtlicher Prozedur mes gen berfelben. 439.

---, verbotene Bortrage uber -. 444.

Refrutirung ber Canbes : Eruppen burch Unwerbung, 529.

Refrutirung ber Landes : Truppen burch Loofung ber Dienfts pflichtigen, beren neue Urt u. Beife. 456, 529. Reduction bes Binefuges von feche auf funf Prozent. 134. Reductions . Tabellen; f. Mung = Reduftions = Tabellen. Reformation ber geiftlichen Gerichte. 57, 118. Regenten = Bechfel, beffen Gintritt burch Absterben, 186, 202, 53, 74, 409, 518, 19, 63. Regierunge = Untritt neu ermabiter Lanbesherrn. 113, 74, 205, 6, 57, 58, 79, 419, 523. Regierung; f. Landes = Regierung. Reichs : Acht gegen feinbliche Reichsftanbe, beren Publikation. 254. - : Ebifte gegen Auswanbrungen ber Unterthanen. 468. - Rriebens : Dantfefte, beren Unordnung. 229. - : Gerichte, Revifions : Prozeß : Ordnung gur Befchrantung ber Appellation an Diefelbe. 203, 28, 458. -: Rammergerichte-Bifitation, beren Eroffnung ju Beglar. 461. - : Rrieg , außerorbentliche Grund = u. Perfonen = Schagung von Schaffreien, Behufs ber Roften beffelben. 550, 52. --; - Bieb., Erb., freier Grunde, Behntens, Rapitalien=, Sanbels = und Feuerftatten zc. = Schagung megen beffelben. 556, **60**. \_ .- gegen Kranfreich, Werbung jum Lanbes Contingent, Bebufe beffelben. 548. \_ = \_\_ , faiferliche Avotatorien ber Reichs. Unterthanen mahrend beffelben. 549. \_ - Jotteriemeife Landes-Unleihe megen beffelben. 559. -- Manbate gur Erhaltung ber öffentlichen Sicherheit, beren Dublifation. 39. - Mung : Drbnungen, beren Ginfluffe auf bie Landes-Mungen. - ad Mr. 10 u. 41, 42, 54, 55. - Thaler, beren Cours = Bestimmung. 49, 107. --- , beffen Gintheilunge Urt in aus und inlanbifchen Mungmahrungen. 437. --- courant, Berbot ber Festfegung bes Courfes in -. 240. --- fpegies u. courant, beffen Bahrung. 421. - Berbot ber Musfuhr ber Pferbe gum Reichsfeinbe. 170. --- - Ginfuhr frangofifcher Baaren. 169. - .- frember Rriege : Dienfte u. Berbungen. - Bicariat, bes Churfurften von ber Pfalg, beffen Dublikation. 543.

Reiten mit Sands Pferden ju Munfter, beffen Berbot.

555.

Religion, evangelifche, in ber Stabt Munfter; Bergleich mit bem Rurftbifchof uber beren Ginfuhrung. 16.

-, fatholifche, Magregeln gur ausschließlichen Betennung berfelben. 83.

- Lehre, fatholifche, beren regelmafige Saltung. 83.

- = Schriften , afatholifche zc. , beren Berbot. 66.

- unterricht ber Schulfinder. 515, 34, 66.

Remebium im Schrot u. Korn ber Mungen. 11, 13, 14. Rencontres; f. Duelle.

Rent-Rudftanbe nach bem Kriege, besfallfiges Moratorium.

433; f. auch Moratorium.

Repartition außerordentlicher Gelbbeitrage, beren Berbot. 438. Requisitionen von Biftualien in Kriegszeiten. 412.

Refibeng ber Geiftlichen am Orte ihrer firchlichen Umteverrichtungen. 117.

- bes Landesherrn, beren Bechfel. 171.

Revifione : Gebuhren, gerichtliche; Tar Drbnung berfelben. 514.

- Drbnung fur appellationsfabige Rechtsstreitigkeiten und jur Berhutung ber Berufung an bie Reichsgerichte. 203, 28, 458.

Revolutionaire Grunbfage bes frangofifchen Bolfes, faiferliche Warnungs-Patente gegen beren hegung. 549.

Revolution, frangofische, beren Wirkungen. 547, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 59, 60.

Richter, beren Megalität in bezeichneten Fällen. 276. Ruhr-Krantheit, Maßregeln bagegen. 562; — f. auch Peft und Seuchen.

#### ල.

Saframent bes Altare, Begleitung u. Berehrung beffelben bei beffen Bubringung gu Kranten. 288.

Satularisation bes Sochstiftes resp. Bisthums Munfter. 568. Salubritat ber Strafen ju Munfter, beren Beforberung. 211, 316, 528.

Salz, fremdes, beffen Befteurung. 373.

- Sanbel, Magregeln gegen Betrug bei bemfelben. 64. Sammlung ber Berordnungen u. Ebifte; f. Berordnungen.

- freiwilliger Frucht: u. Gelb Beitrage ber Unterthanen burch Beamte, beren Berbot. 224.

- Gaben, gur Rriegeführung gegen bie Turfen, beren Beranftaltung. 63.

Sanitate : Polizei rudfichtlich ber Rinberpoden. 472, 509. 2ter Bb. 30

Sanitate : Polizei; f. auch Mediginal : Polizei u. Polizei.

Cand; f. Klugfanb.

Schaufpielbaus ju Munfter, beffen Errichtung 2c. 495. Schaffreie, außerordentliche Grundsteuer von benfelben. 552, 56, 60.

-, - Perfonen : Schatung von benfelben. 550, 52.

-, beren erhohete Schulgeldahlung fur ihre Rinder. 540, 66. Schatfreiheit ber hergestellten verfallenen u. muften Saufer. 157.

-, migbrauchliche, ber Beamten. 227.

Schappflichtige Guter, Berbot ber Trennung ber ganbereien von benfelben. 175.

- Rirchfpiele : Genoffen, beren Beitrage Pflicht u. Urt, ju ben Ausgaben fur bie Pfarrfirden. 535.

Schagung, außerordentliche, beren Entrichtungs-Pflicht. 184.

404, 13, 40, 74.

-, - - : u. Grund : - , von Schaffreien. 550, 52, 56, 60.

-, -; f. auch Rauch = Schatung.

-, - von realfreien Grundftuden. 552.

-, - Bieb, freien u. fchabbaren Gutern, Behnten, Rapitalien, Gewerben u. Feuerftatten zc. 556, 60.

-, beren Erhebung u. Beitreibung. 139.

-, - monatliche Erhebung u. Gingablung. 432, 57.
-, inbivibuelle, ber Rirchfpielegenoffen, beren Ausschreizbung zc. 52.

-, ordinaire, ber Rirchfpielegenoffen, beren Musschreibung

u. Matrifel. 223.

-; f. auch Dienftbotens, Befindes, hofes = u. Rirchfpielss Schatung u. Steuern.

Schatunges Seberegifter u. Quittungebucher, beren Gleichs formigfeite : Ginfuhrung. 469.

- pflichtige Grundftude zu Munfter, beren Richtvereinis gung mit Schaffreien. 195.

- Rudftande, beren prompte Gingahlung. 82, 105.

- Umlage, Communicanten-Bergeichniß Behufe berfelben. 9.
- ---, eigenmachtige ber Lokalbehorden, beren Berbot. 89.
  --- in Kriegezeiten, beren Ausnahmsweise Bewirkungs: Art. 100.

- Borfchuffe ber Empfanger, beren bedingtes Prioritats= Recht in Concurfen. 237.

-Befen, beffen Urfprung, Grundfag und Entwidlung.

Schabungs : Bahlungstermine , beren Reftfegung und Beach 139, 432, 57. Schatung vom Gintommen, außerorbentliche Behuft Schuls bentilgung. 22. - gur Rriegenothburft und Behufe ber Blodhaufer por Munfter. 19. - Zilgung ber Landesbedurfniffe, Schulben ic. 52, 61, 75, 81, 91, 120, 45, 49, 55, 223, 41. - - - Landes = Schulben, beren Bewilligung zc. 1, 22, 26, 31, 35. - - Turfenhulfe u. gu Landesbedurfniffen , beren Bewitligung, Erhebung zc. 33. Scheibemungen, beren Michtvermehrung u. Unwenbbarfeit in Zahlungen. 198. -, - Berth u. Bulafigfeit bei Bahlungen. 130, 240, 43. -, bes Domfapitele u. ber Stadt Munfter, beren Gultigkeit zc. 68, 69. -, frembe, beren befdrantte Bulagigfeit. 41. -, -, - Berrufung. 538. -, inlandifche, beren Außerfursfegung u. Berfiegelung, 277--; f. auch Mungen. Schenkhochzeiten, beren Berbot u. julafige Reierung. 190, **216**, 546. Schenkungen, beren gerichtliche Bewirkung. 220; - f. auch Bermachtniffe. Schiegen, beffen Berbot in ber Rahe ber Jagbgebege. 327, -, feuergefahrliches zc., beffen Berbot. 510; - f. auch Polizei. Schifffahrts = Ranal; f. Ranal. - Polizei u. Ordnung auf ber Ems. 471. Schillinge als Mung = Bezeichnung ; f. Mungen. -, beren Berthbestimmung. 49. -, munfter'iche, Schrot und Rorn neu gu pragender -. 11, 13. Schlagereien , tumultuarifche, zwifchen Civil = u. Militair= perfonen zu Munfter, Dagregeln bagegen. 305. Schornsteinfegerei , beren Ordnung u. Gebuhren. 390. Schriften, Lieder, Gemalbe zc., afatholifche u. aufrubrifche, beren Berbot. 66; - f. auch Bucher u. Cenfur. Schrot u. Rorn ber Mungen; f. Dungen. Schuten = Bruderichaft ju Munfter. 271. Schulden der Gemeinden; Marten-Theilungen u. Berauferungen Behufs Tilgung berfelben. 434.

30 \*

Schulben ber Rirchspiele, beren Angabe u. Liquibirung. 139.

- bes Landes; f. Landes = Schulden.

- in geringhaltigen Gelbforten, beren Reduction in gute Mungen. 431, 37.

- u. Credit bes Militairs, beren Ginfchrantung. 344.

- Schulbner, Zahlungsausstand fur Diefelben; f. Moratorium. Schulen, beren Bau u. Unterhaltung. 167, 214, 351, 566.
- -, beren Berbefferung aus Gemeinde-Marten-Beitragen ic. 532, 66.

Schulgelb, beffen Festfegung. 167, 214, 351.

- Bahlung ber Schaffreien, beren Erhohung. 540, 66. Schul-Baufer auf bem Lande, Beitrage ber Marten ju ben Roften berfelben. 532, 66.

- : Lehrer, beren Prufung, Unftellung, Mebengewerbe, Bu-

lagen 2c. 515, 34, 40, 66.

-=-, Berbefferung ihres Gintommens burch Marten: Busfchlage zc. 532, 66.

-- Dronung fur bie Clementarichulen. 515, 34, 40, 66.

--- - bobern Lehranstalten. 501.

- Pflichtigfeit u. Alter ber Elementarschulfinder. 167, 214, 351, 515, 34, 66.
- -- Befen, beffen Ordnung u. Festfehung. 167, 214, 351.
- --- , hoheres , beffen Berbefferung u. Ordnung. 501, 5. --- , nieberes, beffen Berbefferung u. Ordnung. 515, 34, 40, 66.

Schut : Bunbniffe mit bem Auslande; f. Landes : Erb : Berseinigung u. Landes : Bereinigung.

Schweine = Maft, beren Beforberung. 104.

Schwelgerei bei Hochzeiten, Kindtaufen ic., beren Befchrantung. 53, 86, 122, 90, 216; — f. auch Landordnungen. — zu Munfter, beren Berbot.

Secten ; f. Wiebertaufer.

Sedis = Bacang, Domkapitularische Landes = Regierung bei eintretender —, besfallsige kaiserliche Privilegien. 43.

Seitengewehr; f. Degen.

Selbstrache; f. Duelle. Seminar fur Beltgeiftliche, beffen Errichtung. 505.

Sendt (Jahrmartte) ju Munfter, 283.

Service: Gelber ber Offigiere, beren Repartition und Erhebung. 382.

- : Reglement fur einquartirte faiferliche Truppen. 111; -

f. auch Militair. Seuchen, Magregeln gegen Sinschlennung u.

Seuchen, Magregeln gegen Einschleppung u. Berbreitung berfelb. 148, 79, 562; — f. auch Menschenpoden u. Ruhrkrankeit.

- Seuchen, unter ben Pferben u. bem hornvieh; Magregeln bagegen. 264, 332.
- Seuche, peftartige, beren Ausbruch und Magregeln gegen Berbreitung berfelben. 151.
- Sicherheit bes Landes, innere u. außere, besfallfige Bertrage mit bem Mustanbe. 4.
- -, öffentliche, beren Schutzung gegen herrnlofe Rnechte u. Bagabunden. 48, 50.
- -, -, - Rriegerotten. 39.
- -, -, des Eigenthums u. der Personen, Maßtegeln zur Ethaltung berselben. 4, 20, 28, 34, 38, 39, 48, 50, 60, 88, 102, 96, 227, 32, 36, 68, 86, 343, 494; s. auch Volizei.
- Sicherung gegen Brandschaben; f. Brandaffekurang.
- Siegel : Gebuhr, gerichtliche, fur Bertrage. 375. Rammer : Bebuhren, beren Festfegung u. Erlegung. 366.
- Sieges = Dankfeste, firchliche, beren Unordnung. 162.
- Silber : Behalt ber Mungen; f. Mungen.
- -, ungemungtes, beffen Werthbestimmung. 404.
- Sittlidifeit, Beforberung berfelben überhaupt u. ju Mun= fter. 132, 291.
- -, ber Geiflichen, Magregeln gur Befordrung berfelben.
- Solbaten, abgebanfte, nach bem Frieben; Magregeln gegen Sicherheiteftorung burch biefelben. 232.
- -, Befdrantung ihrer Beirathen. 273.
- -, verabschiedete, beren Begunftigung. 475.
- -, Berbot des Erwerbes von Armatur : u. Montfrungs= Studen von denfelben. 494.
- Gold = Reglement ; f. Militair.
- Sonnen Sinfterniß, gefundheitspolizeiliche Magregeln wegen berfelben. 269.
- Sonn = u. Feiertage, beren firchliche u. burgerliche Feierung. 167, 214, 351.
- -- Festtage, gesetslich zu feiernbe u. verminderte. 473. Sortenzettel ber aus öffentlichen u. a. Kassen an Dritte gezahlten Gelber. 436.
- Softrum ber Medizinal=Personen; f. Medizinal=Drbnung. Spannbienfte ber Unterthanen, beren Aufbietungeart. 221.
- -, friegsfolgliche; f. Borfpannleiftung.
- Spannbienft zu Rriegsfuhren, besfallfiges Reglement. 395, 408, 554.
- Spann = u. a. Dienfle Freiheit , beren herftellung nach bem Frieden. 422.

Sperre Drbnung ber Stabtthore gu Munfter. 311, Spielfucht, Magregeln bagegen. 487, 507, 37. Spionhunde der gur Jago nicht berechtigten Unterthanen, beren Abichaffung. 489. Stadt : Gericht gu Dunfter, beffen Surisdiction in erfter Inftang. 188. - Bage zu Dunfter, Abgabe von fremben Baaren an Diefelbe. 356. Stabte, beren Rifcherei : Musubung. 281, 96. -, - Jago = Mueubung. 279, 96. -, - Gervice. Gelbbeitrage fur Die Offigiere. 382. - Sanbels : u. Gemerbe Betrieb berfelben, beffen Erbal= tung u. Beforbrung. 364. -, Strafen = u. Wege = Bauten in benfelben. 222, 75. Statistifche Ermittlung ber Bevolferung. 140. Statthalter; f. Lanbes . Regierung. Stempel= Auflage, beren Art u. Ginfubrung. 446. Sterbfalle, besfallfige Trauer : Dronung. 498. Sterbejahr : Berechtigungen ber Erben verftorbener Dfarr-Beiftlichen auf bem Lande. 110. Steuer-Unichlag der Perfonen, beffen Kestfegung. 61, 75, 241. -, außerordentliche, beren Entrichtung burd bie Schatpflichtigen. 184. -, -, in Rriegszelten , beren Musichreibung. 400 , 4. -, -, Personen = -. 193, 340, 404, 13, 40, 74. -, -, -=, von Schaffreien. 550, 52. -, -, von fcagfreien Grundftuden. 552. - Bewilligung durch bie Landstande; f. Schatung und Steuer. - : Erhebung burch Umtleute , Pfarrer u. Rirchmeifter. 35. - Rreiheits-Regulativ zu Dunfter, beffen Reftfegung. 185. -, freiwillige, gur Rriegsführung gegen bie Turten, beren Einfammlung. 63. -, inbirefte, vom Gemahl. 94. -, individuelle; f. auch Ginwohner-, Gefindes, Ropf-, u.

Perfonen . Schagung u. Steuer.

-, in Rriegszeiten, beren ausnahmsweis ungewohnliche Repartitionsart. 100.

- Datrifel ; f. Matrifel.

Steuern; f. auch Abgaben, Accife, Ginmobnets, Keuerftats tens, Befindes, Betrantes, Gemerbes, Saufers, Sofets, Rapitaliens, Rirchfpiels, Mublen- u. Perfonen-Schatung, Shahung, Stempelauflage, Tabade, Turfen = u. Berbrauch = Steuer u. Behntichagung.

| Steuern , Bahlungstermine berfelben. 432.                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steuer - Rudffande, Beitreibung derfelben in Rriegezeiten.                                 |
| 415.                                                                                       |
| beren Erhebung u. Beitreibung. 139.                                                        |
| - nromnte Ginzahlung, 82, 105.                                                             |
| 11mlage (Sommunifanten-Bergeichniffe Bebufe Derfeld. 9.                                    |
| etgenmächtige ber Lokalbehorben, Deren Berbot. 89.                                         |
| - Berfaffung, beren Urfprung, Grundfag, Entwicklung.                                       |
| ad Mr. 1.                                                                                  |
| - vom Branntwein, Behufe ber Landesfcutben : Tilgung.                                      |
| 451.                                                                                       |
| - Getrante : f. Getrante . Steuer.                                                         |
| u. Tabad, Behufe ber Landesbedurfniffe. 124,                                               |
| 26 35                                                                                      |
| Thee at Raffee Frinken, Deren Erleaung. 400.                                               |
| - Berbrauche, beren Ginführung u. Gage. 137.                                               |
| - Berbrauche, beren Einführung u. Gage. 137 Biehstand, beren Bewilligung u. Gage. 91, 155. |
| - non fremben Wollenzeugen, beren Erbebung. 442.                                           |
| - gur Kriegenothdurft und Behufe ber Blodhaufer vor                                        |
| Minter 19.                                                                                 |
| - gur Tilgung ber Landesbedurfniffe u. Schulben. 52,                                       |
| 61. 75. 81. 91, 120, 45, 49, 55, 223, 41                                                   |
| , burch eine Schahung, beren Bewilligung.                                                  |
| 1, 22, 26, 31, 35, 52.                                                                     |
| Landesichulden, mittelft einer Accife; veren                                               |
| Einführung u. Gage. 32.                                                                    |
| - Turfenhulfe u. gu Landesbedurfniffen, deren Bewils                                       |
| ligung u. Erhebung. 33.                                                                    |
| - Berbung ber Landestruppen. 529.                                                          |
| Stifter, freiweltliche Frauleins -, beren Gerichteffand. 491.                              |
| Stifte : Eigenthum, munfter'iches, beffen beichrantte Ber-                                 |
| außerlichfeit. 2. Stiftliche u. firchliche, beren Rachweisung.                             |
| Ciffunge: Buter, geiftitche u. treditide, beten seudwerfung.                               |
| 140. Strafbestimmungen gegen nicht jurudfehrende Deferteure.                               |
|                                                                                            |
| 355. Straffalle, besfallfige Bruchten Drbnung. 121.                                        |
| Strafnachlaß fur gurudtehrende Deferteure; f. Deferteure u.                                |
| General's Parbon.                                                                          |
| Strafen Beleuchtung, nachtliche, ju Munfter, beren Po-                                     |
| lizei u. Roften. 517.                                                                      |
| - Geld : Entrichtung der Grund-Cigenthumer zu Munfter.                                     |
| - Serve surremental ore commercial management                                              |

316.

Strafen in u. um Stabte, Bigbolbe u. Dorfer, beren Re-

- Reparatur u. Reinigung ju Munfter. 211, 316, 528.

Streitigfeiten, beren Befeitigungs . Mrt. 2.

— in Che Cachen, beren Entscheibung burch bas geist liche Officialat Bericht. 388.

Strobbacher; f. Branbaffefurang.

Stud's (resp. Schilb=) Schuten ber Jagbberechtigten. 470, 99, 545.

Suhne : Berfuche vor ftatthaftem Prozeffe. 154.

Summarifcher Prozeß; Bancal : Prozeß.

## $\mathfrak{T}.$

Tabad : Accife, beren Festsehung u. Berpachtung. 218.
— : Fabrifation, inianbifche, Privilegium gur ausschliefilichen —. 218.

- Rauchen, feuergefahrliches, beffen Berbot. 143, 429,

555; - f. auch Polizei.

- s Steuer, Behufe ber Landes Beburfniffe. 124, 26, 35. Tabellen gur Reduction ber Mung: Bahrungen; f. Reducstions Zabellen.

Tagelohn = Sage, besfallfige Polizei = Tare. 435, 565.

Tar : Dronung, ber Abbeder : Gebuhren. 389.

-, - Berichte : Gebuhren. 514.

-, - Untergerichte Gebuhren. 255. Tar u. Prozeß Drbnung in fistalifchen Sachen, beren Reftfehung. 477, 506.

Termine ber Steuerzahlungen, 139, 432.

Testamente, beren gerichtliche Aufrichtung. 220.

-, ber Macheginepflichtigen ber Domfirche ju Munfter, beren Errichtunge : Urt. 256.

Thaler, gute, alte, beren Coursbestimmung. 49, 107.

-; f. auch Daler.

Thee = u. Raffee = Erinten , beffen Ginfchrantung u. Befteu = rung. 460.

Theilbarfeit ber Gemeinheiten u. Marten. 434.

Theriat : Rramer; f. Medizinal . Dronung.

Theurung ber Lebensmittel, Magregeln bagegen. 353, 567 1/2. Ehorsperr Drbnung ju Munfter. 311.

Tollmuth ber Sunde; f. Sundewuth.

Eractamente bei Rirchfpiels Berfammlungen, beren Berbot. 381.

Transitzoll von Baaren. 59.

Trauerfeierlichkeiten, allgemeine; f. Lanbes Trauer. Trauer Drbnung beim Tob des Landesherrn. 518, 63.
—, bei Sterbfällen, deren Festsehung. 498. Trommelschlag, Publikation der Berordnungen zu Munster, mittelft —. 488.

Truppen, frembe, Berhalten ber Unterthanen gegen bie fantonirenben -. 557.

-, fonigi. preußische, im Sochstifte Munfter tantonirenbe -. 558.

- Berpflegung im Winterquartiere, beren Beschaffung. 339, 60.

--- in Kriegezeiten, besfallfige Magregeln. 393, 401.

- Berbung in Rriegezeiten. 391.

---, intanbifche, beren Bewirkung. 349. Tuch : Manufactur, intanbifche, beren Beforbrung. 295, 362, 442, 55.

Turfenbulfe, außerorbentliche Perfonen : Schagung gur -. 193.

—, Schatung zur —. 33.

Euren Rrieg, Defertionsstrafe bei obwaltenbem -. 350.

-= Steuer, freiwillige, beren Einsammlung. 63.

Tumulte ju Munfter, nachtliche; f. Degentragen u. Munfter.

## u.

Umlagen außerorbentlicher Gelbbeitrage, beren Berbot. 438.
—; s. auch Matrikel u. Schagung u. Steuer.
Ungeld Erhebung von aus u. burchgeführten Baaren. 59. Untergerichte, Gebühren Tar Drbnung für —. 255, 514;
— s. auch Gerichtsgebühren u. Tar Drbnung.
Untergerichts Rosten, Berbot migbrauchlicher —. 225.
Unterricht, öffentlicher; s. Schulen u. Schulwesen.
Unterschrift der Dent u. Bittschriften, burch die Supplistanten oder Berfasser. 338, 57.
Unter u. Ober Gerichts Prozeß, bessen Berbesserung. 500.
Unzucht in der Stadt Munster, Maßregeln dagegen. 291.
—; s. auch Concubinat.
Urfunden, deren gerichtliche Aufrichtung. 220.

Bagabunden, Magregeln gegen -. 48, 50, 146, 96, 227, 67, 68, 86, 343, 61, 494. Behmgerichte; f. Freienftuble. Berabichiedete Solbaten, beren Begunftigung. 475. Berbrauch : Steuer, beren Ginführung u. Gabe. 137. --- vom Betrante u. Zabad, Behufe ber Lanbesbedurf= niffe. 124, 26, 35. Berbrecher, Diebe, Rauber ic., Magregeln gegen biefelben. 494. -; weltliche, Betfagung geiftlicher Immunitat, rudfichts lich berfelben. 329. Berfaffung; f. Landes : Berfaffung. - u. Magiftratur ber Stadt Dunfter; f. Munfter. - Dolizei ber Stadt Munfter nach Bertreibung ber . Wiebertaufer, beren neue Seftfegung. 24. - - - Drbnung ber Stadt Munfter, nach ihrer Reftis tution in frubere Rechte. 36. Bergleiche : Berfuche, vor ftatthaftem Prozef. 154. Beringe, als Mungbezeichnung; f. Mungen. -, munfter'fche, Schrot u. Rorn neu zu pragenber. 11, 13, 14. Berlobniffe; f. Che = Berlobniffe. Bermachtniffe an Urme, ad pias causas u. an Pfarrfirchen, beren Bulaffigfeit. 511. - Riofter u. Orbenegeiftliche. 511. Berordnungen, beren beabfichtigte u. amtliche Sammlung. 30 · 30. -, - Dubtifation burch bas Intelligenzblatt. 494, 567 1/2. \_\_, \_ Dublifatione : Art. 28, 52, 65, 67. \_\_ . \_ . \_ . \_ gu Munfter. 488. Berpflegung ber Teuppen im Winterquartiere, beren Beschaffung. 339. Berpflegungs : Reglement; f. Militair. Berficherung gegen Feuerschaden; f. Brand-Affeburang. Bertrage ber Gigenhorigen, Confenes-Erfordernig ihrer Gute: herrn zu benfelben. 67, 199, 321; - f. auch Colonen und Confens. -, beren Aufrichtung nach Borfchrift ber Landgerichte:Drbs nung. 265.

-, - gerichtliche Errichtung. 220, 275.

fpielen, Confenserforberniß bagu. 484.

-, im Namen von Bauerschaften, Gemeinden und Rirche

Bertrage mit bem Mustanbe, wegen innerer und aufferer Landesangelegenheiten. -, wegen Refruten = Stellung , beren Berbot. 444. -, mucherliche; f. Land : Dronungen. Bermaltungs = Beamte , f. Beamte u. Droften. Bergeichniffe ber Communicanten in ben Pfarrfprengeln, Behufe ber Befteurung. 9. Bicarien, qu = u. ungulagige Errichtung berfelben. 511. Bictualien = Markt zu Munfter, boffen Ordnung. 182. ---- Barenborf, beffen Orbnung. 210. -; f. auch Lebensmittel. in ann Creens all in Bieb, fremdes, Ginfuhrzoll von bemfelben. 336. - : Licent = Abgabe, bei ber Mus = u. Durchfuhr, in Rriegs= zeiten. 164. - : Maft, beren Beforberung. 104. - = Schatung, außerordentliche. 556, 60. - . - , beren Bewilligung 2c. 91, 155; - f. auch Schat= - = Seuche, Magregeln gegen herrichende -. 183, 264, 332. - = Boll = u. Wegegeld = Abgabe, beren Erhebung. 166. - Bucht u. Sandel, inlandifcher, Beforderung berfetben. 336. Bifitation der Apotheten; f. Medizinal= Ordnung. - bes faiferlichen Reichs = Rammer = Gerichtes gu Beglar, -, periodifche, gegen Bagabunben. 494. Bifitatione = Rezeffe gur Ergangung ic. ber Sofgerichte-Drb= Source wheeld comes nung. 51. Bogelfchießen, beren Befchrantung u. Berbot ber Schwelgereien bei benfelben. 53, 86, 122. Borkauf = Berbot; f. Markt = Drdnung. Bormunbichaft; f. Land = Dronungen. Borfpann=Bauern, Berbot bes Kourragirens berfelben. 407. - : Leiftung, friegsfolgliche, beren Aufbietung zc. 310. -- Reglement in Kriegszeiten. 395, 408, 554. ; f. auch Militair. o proportion der an autoral destalle Borguge : Recht, bei Concurfen, ber Forberungen von Debiginalpersonen; f. Mediginal Dronung. --- - , ber Schapungs = Borfchuffe ber Rezeptoren, beffen Beichrankung.

manufacture of the product of the late of the Walls

Baaren , frangofifche u. a. frembe , beren Ginfuhr , Berbot. 169. - Picent : Abgabe, bei ber Mus : u. Durchfuhr, in Rriegs zeiten. 164. - Dreife, beren Ermäßigung nach gefchehener Dung = Res buction. 435. - Dreis : Tare ju Munfter, in Kriegszeiten. 405. - Schulben in geringhaltigen Gelbforten, beren Reduction in gute Dungen. 431, 37. - : Schulb : Rudftanbe nach bem Rriege, Moratorium beefalls. 433. - : Boll : u. Begegelb : Abgabe, beren Erhebung. Baafen : Drbnung u. Tare ber Gebuhren. 389. Bachezins - Pflichtige ber Domfirche ju Munfter, beren Teftaments = Errichtungsart. 256. Bahrung bes Reichsthalers species u. courant. 421. Baffen = Ablieferung; f. Entwaffnung ber Unterthanen. - ber Unterthanen, beren Gingiehung und Rudgabe in Rriegszeiten. 397. - : Tragen ; f. Degentragen. -: Uebungen ber Unterthanen, burch Rirchfpiele : Rubrer. **201** , 317. Bagegelb, ftabtifches ju Munfter, von fremben Baaren. Bagen : Geftelle, beren Abanbrung in Deichfeln. -= Spuhr, gleichformige Breite berfelben. 270. Mag = Spiele ; f. Sagard = Spiele. Bahnfinnige, burftige, beren Unterhaltungepflicht aus Urmen = u. Gemeinbe = Mittel. 235, 68. Balbungen, Strafe ber holzfrevel in benfelben. 377. Marenborf, Martis Drbnung fur bie Stabt -. 210. Bafferbau : Dronung u. Polizei ber Kluffe, Bache u. Buggraben u. bei Entmafferungen; beren Reftfegung. 482; f. auch Kluß = Reinigungs . Polizei. Baffer-Bauten u. Raumungen, beren Bewirkung. 115, 33, 222, 75, 85, 345.

- Transporte auf ber Ems, beren Ordnung und Polizei.
471.
- 30ll auf ber Lippe zu Haltern, beffen neue Tarifirung.
466.

- : Probe, beren Berbot gur Ermittlung von Beren. 132.

**93.** 477

Bege: Bau u. Reparatur, beffen Bewirkung. 115, 33, 222, 75, 452.

- Gelb : u. Boll : Abgaben von Frachtgutern u. von Bieb, beren Erhebung. 166.

- Reparatur, Rechtspflege wegen besfallfiger Streitigeeiten. 73.

-, swifden ben Garten zu Munfter, beren Reinlichkeites Polizei. 467, 88.

Bebe = Sand ; f. Klugfand.

Beibe=Frevel in holzungen, beren Bestrafung. 530.

- Bieh , beffen Freiheit von allen Unfpruchen. 104.

Beihung, geiftliche; f. Geiftliche.

Bein, beffen Besteurung. 90.

- Gefchente an neuernannte Burgermeifter, Beamte ic. gu Munfter, beren Berbot. 266.

Beltgeiftliche, Seminar : Errichtung fur biefelben. 505.

Berbung, frembe, beren Berbot; f. Rriegswerbung.

-, landesherrliche, fur bie Landestruppen. 246, 337, 49, 91, 548; - f. auch Rriegs Berber u. Werbung, Die litair, Milis u. Rekrutirung.

Berbungs : Steuer, beren Musschreibung. 529.

Werbung zu inlandischem Rriegebienft, Berbot gewaltsamer -. 337.

- jum Reiche : Contingent bes Landes. 548.

Deglar'iche Reichstammergerichts : Bisitation, beren Eroff: nung. 461.

Wiberfehlichkeit ber Stadt Munfter gegen ben Landesherrn; f. Munfter.

Biebertaufer, Magregeln gegen beren fortfegliche Lehre u. Sanblungen. 20, 25.

\_, \_ \_ Gewalthandlungen. 28.

-, neue Berfaffung u. Polizei ber Stadt Munfter, nach Bertreibung berfeiben. 24.

-, Chagung Behufs beren Belagerung in ber Stabt Munfter. 19.

—, — Schulben-Tilgung, nach Bertreibung berfelb. 22. Wiefen Bemafferung aus Bachen, beren Beschränkung. 447. Wigbolbe, Strafen u. Wege-Bauten in denselben. 222, 75. Wildhandel mahrend der Jagbschlufzeit, bessen Polizei. 499. Windhunde ber zur Jagb nicht Berechtigten, beren Absschaffung. 489.

Binterquartiere, Berpflegung frember Truppen in benfelb.

Wirthshaus-Polizei in Bezug auf Frembe u. Reifepaffe. 494.

Wiffenschaften , beren Pflegung in ben Rtoftern. 505.

Bochenmartte, freie, gu Coesfeld. 171.

Bohnungen u. Saufer, beren genaue Aufzeichnung Behufs ber Besteurung. 149.

-, mufte ic.; f. Saufer.

Bollhandel, beffen Polizei. 455.

Bolle, inlandifche, beren Musfuhr : Berbot. 362.

Bollentuch : Manufaktur, inlanbifche, beren Beforberung u. Polizei. 169, 295, 362, 442, 55.

Wollentucher, Einfuhr=Berbot bezeichneter, fremder -. 169.

- Beuge, frembe, beren Ginfuhr Befchrantung und Be- fteurung. 362, 442.

Bucherliche Bertrage; f. Land Drbnungen.

Bunbargte; f. Medizinal . Drbnung.

## 3.

Bahlungen an öffentliche Raffen, besfalls guläßige Mungen.

-, Anwendbarfeit ber Rupfer: und Scheibe: Mungen bei benfelben 198, 240, 43, 384.

Bahlunge Anwei'ungen ber Pfenningetammer, Rudgabe ber bezahlten u. Liquibation besfalle. 208.

- : Ausstand fur Capital : u. Binfen : Schuldner. 123; -

f. auch Moratorium.

--- Binfen = Rudftanbe. 192.

- : Termine, monatliche, ber Schagungen. 432.

Bahn = Mergte; f. Medizinal = Ordnung. - Brecher; f. Medizinal = Ordnung.

Bauberer, Magregeln gegen biefelben. 132.

Behnt : Schatung, außerorbentliche. 556, 60.

Zeitrednung, neue Gregorianische; f. Ralender.

Biegelsteine, allgemeine Gleichformigkeit berfelben. 481.

Sigeuner, Magregein gegen biefelben. 28, 146, 96, 227, 68, 86, 343.

Binfen Rudftanbe, Bahlungsausstand fur biefelben. 192, 433; — f. auch Moratorium.

- Schulden in geringen Gelbforten, beren Reduction in gute Mungen. 431, 37.

Binsfuß ber Landesichulben, beffen Reduction. 425.

-, beffen gefetliche Ermaßigung. 192.

-, - Reduction von feche auf funf Prozent. 134.

- fur Buchichulben, beffen Festfegung. 204, 380, 500. Boll auf ber Lippe gu haltern, beffen neue Tariffrung. 466

Boll : Erhebung von Bein; -f. auch Lanbes : Privilegien.
-- : Sachen, ftreitige, ausschließliche Cognition ber Sof: fammer in benfelben. 284.

- = u. a. Abgaben von frembem Galg. 373.

- u. a. Defraudationen, amtliche Affifteng fur bie Bolls pachter bei benfelben. 284.

- u. Wegegeld : Abgaben von Frachtgutern u. vom Bieb.

- von aus . u. burchgeführten Daaren. 59.

- fremdem hornvieh, beffen Steigerung. 336.

Buchthaus zu Munfter, Abführung der Bagabunden in baffelbe. 343.

- - , beffen Begrundung, Errichtung u. Arbeits Bestrieb in bemfelben. 333, 61, 62.

- - , - Trennung u. Unterscheidung vom Befferunges haufe bafelbft. 526.

Buchte u. Arbeite-Saufer, Collecte gum Bau berfelben. 333. Bunfte u. Innungen, Abstellung ihrer Migbrauche. 331. Buggraben; f. Bafferbau.

Bufammentunfte, eigenmachtige, ber Lanbstande, beren Ber-

Buichuffe aus Rirchfpielsmitteln u. aus ber Schahung gu ben Ausgaben fur Pfarrfirchen. 535.

3mangebefehle; f. Erekution.

3mangebeitreibung ber Schabung u. ihrer Rudftanbe. 33,

3mangeverfahren, gerichtliches; f. Erekutions = Ordnung. 3weikampfe; f. Duelle.

Munfter, gebrudt mit Afchenborffichen Schriften.

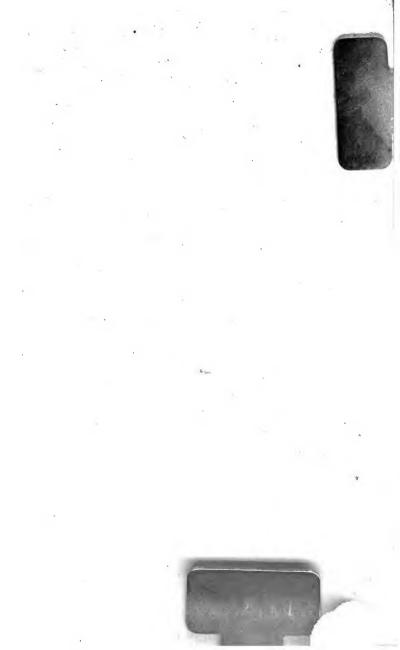

